

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









M. Fersher!

.

.

.

.

.

.

.

. ,

.

.

. . .

;

.

.

Carl Joseph Bout giné Dochfürstl. Babischen Kirchenraths und ordentlichen Professors ber Gelehrtengeschichte auf der Fürstenschule zu Carleruh

# Sandbuch

der allgemeinen

# Litterargeschichte

n a co

Deumanns Grundris.

Nach bessen Tode herausgegeben

...

C. F. Bouginé.

Des Sechsten

Supplement bandes erfter Theil.

Barich, ben Drell, Bufli und Compagnie. 1800.



# Supplemente

g u m

# Ersten Band.

#### Geite 9.

Note m). Lin. 2. Statt: "Syacinthus Gimma Historiam Italiæ litteratam." Lies: Syacinthus Gimma Idea della Storia dell' Italia letterata &c.

# Geite Io.

Note m). Set' am Ende ben: — Bon franz Zaustin Pros daska hat man: Comnent. de fæcularibus liberalium artium in Bohemia et Moravia fatis. Ed. II. Pragæ, 1788. 8. grundlich. Der Verfasser ist Mitglied des Ordens des heil. Franz von Paula und Lector der Hermeneutif und der heiligen Sprachen im Rloster seines Ordens zu Prag.

# Seite 19.

Lin. 3. von unten. Statt: "Bende Bucher find schätbar; bas erstere verdiente eine neue Auflage mit Jusagen und Berbesseruns gen; das legtere murde ungleich besser ausgefallen fenn, wenn Conring selbst die legte hand daran gelegt hatte zc."

Lies: Bende Bucher find schäfbar; das erstere fam in einer neuen Auflage mit Zusagen und Berbesserungen unter der Ausschrift heraus: Herm. Conringii de antiquit. academ. dissertationes septem, una cum ejus supplementis. Recognovit Cbr. Aug. Heumannus, adjecitque Bibliothecam hist. academicam. Gottingæ, 1739.
4.m., Das lettere murde ungleich besser ausgefallen seyn ic.

#### Seite 23.

Lin. 4. von unten. Mach: " Frankf. 1734—36. 4 Theile, in 5. Banben. 4."

Seje ben: Daju kam noch 1743, der 6te Band; alle von gleichem Werth.

#### Geite 26.

Lin. 9. 10. und II. von unten. Nach: "Die Altonaer seit 1745. Frankfurter, Regensburger, Erlanger, Jenaischen, Helms ftabter, Erfurter, Gothaer u. a. gel. Zeitungen zu geschweigen." (Supplem.) Seze ben: Die Jenaische allgemeine Litteratur/Zeitung kam zuerst 1785. gr. 4. heraus. So sehr sie sich durch musterhafte Recensionen auszeichnet, so sehr ware es zu wünschen, daß die zuweilen darinnen vortommende zu beiffende Aussaus vers bannt wurden. Das nämliche gilt auch von der Oberdeutschen alls gemeinen Litteratur/Zeitung, welche zu Salzburg 1788 gr. 8. ansieng. Seite 27.

Ibtheil. XVII. am Ende. Statt: "Ob der 2te Theil nachges folgt fene, ift mir nicht befannt." Lies: Der 2te Theil fam nie beraus.

Gette 28.

Lin. 8. von unten. Statt: "Sein Buch ift febr intereffant, frenmuthig und unparthenisch zc." Lies: Sein Buch ift fremmuthig und unparthenisch zc.

Seite 30.

Lin. 8. von unten. Statt: "Sam. Frid. Gunther Wahl, Prof. und Rect. des Symn. zu Buckeburg, Versuch einer allgem. Geschichte der Litteratur, I. Th. Erfurt 1787. 8. zu furz, und im Styl etwas affectirt."

Lies: Sam. Frid. Gunther Wahl, Prof. und Nect. bes Enmn. zu Buckeburg, Bersuch einer allgem. Geschichte ber Littes ratur, Erfurt. 1787. 88. II. 8. zu turz, im Styl etwas affectirt und aus Denis Bucherkunde bennahe wortlich abgeschrieben.

Seze ferner ben: — Bersuch einer allgemeinen Geschichte ber Litteratur zc. von Ludw. Wachler, Rector und Prof. des Gnmn. in Herford. I. B. Lemgo 1793. gr. 8. (1. Athlr. 12. gr.) Ist ein brauchbarer, jedoch nicht fehlerfrener, Commentar über Dahlers Handbuch oder Stiagraphie nach Lichhorns Ideen, in einem oft zu blumenreichen Stil.

Seite 36.

Not. x). Seje am Ende ben: - Freytagii Apparatus litt. T. III. p. 85-92.

Seite 37.

Not. 2). Lin. I. Statt: "Die Tamanacher 2c. Lies: Die Tamacher 2c.

Seite 38.

Abtheil. VI. Lin. 2 fq. Statt: "Da man mit einem Zeichen einzelne Dinge, ober gante Reiben von Gebanten vorstellte."

Lied: " ba man mit einem Zeichen einzelne Dinge, Begebenheiten und handlungen ober ganze Reihen von Gedanken vorstellte.

Not. a) Statt: 3-lat. Grammatic, und zeigen 2c. 2c." Lics: lat. Grammatic, (Paris, 1667. & Amst. 1709. und 1736. 8. und zeigen 2c. 2c.

Seze am Ende bei: Bon dem Rloster felbst, welches 1709, auf königlichen Befehl ganz zerstöhrt wurde, sind nachzulesen: Memoires pour servir, a l'hist. de Port-Royal &c. par Msr. du Faste. Utrecht, 1739. 8. und unter gleicher Ausschrift von Vic. Fontaine, ib. 1738. II. 8. — Nouvelle hist, de l'Abbaye de Port-Royal. Paris, 1786. IV. 8. mit den Lebensbeschreibungen einis ger Gelehrten, z. B. Pascal, Vicole, Tillemont, Racine 2c. welche sich da aushielten. — Abregé de l'hist, de Port-royal, par Jean Racine, im 2ten Com p. 275. — 366. der Werse seines Sohnes Ludw. Racine Amst. 1750. VI. 8. — Recueil de plusieurs pièces pour servir a l'hist, de P. r. Utrecht, 1740. 8. — Memoires pour servir a l'hist, de P. r. et la vie de Marie Angelique d'Arnaud. ib. 1742, V. 8. — Vies interessantes et édisantes des Religieuses de P. r. &c. ib. 1750. IV. 8. — Memoires sur la destruction de l'Abbaye de P. r. ohne Druckort. 1711. 8.

Not. d.) Seze am Ende ben: — Romey de Googhe Hieroglyphica, ober Denfbilder der alten Bolfer, der Aegnptier, Chale baer, Phoenizier, Juden, Griechen, Romer zc. Leipz. 1744, gr. 8. mit 63. R. (8. fl. 30. fr.)

Seite 40.

Lin. 12. Geje am Ende ber VII. Abtheil. beh: Aller Babrs fceinlichkeit nach waren die Phoenigier, und unter ihnen ein ges wiffer Theur, Thet, (Gerb) die Erfinder. Handlung und Schiffart, welche fie vorzuglich trieben, mogen ju ber fur bie menfchliche Gefellichaft fo nuglichen Erfindung Unlag gegeben bas Abraham und feine Rachfommen mogen bie Runft erft bon den Phoeniziern gelernt haben. Die alten Alphabete, fo viel ihrer befannt find, verrathen ihren phoenizifchen Urfprung. Das bon zeugen die entdectten Denfmale des Alterthums. · braifche Alphabet batte Anfangs, wie das phoenizische, nur 16. Buchftaben. 'Die 6 Buchftaben ronadt fehlten. Berad biefe (अहम्भ्र) hatten auch die Phoenigier nicht. Dag zu Davids Beiten, fo wie jest noch, 22 Buchftaben im bebr. Alphabet mas

ren, zeigen seine alphabetische Psalmen 34. und 119. Ihre Gesstalt war phoenizisch. Die heutige Quadratsorm hat ihren Urssprung aus Chaldaa. Nach dem babylonischen Eril hat man den hebr. Coder nach dieser Form umgeschrieben. Moses bedieute sich der phoenizisch aegyptischen Schristzeichen.

Abrhett. VIII. Lin. 1. Statt: 30 Man schrieb in ben altesten Beiten von ber Rechten zur Linken zc. 2c." — Lied: Man schrieb in ben altesten Zeiten, und zwar ben ben Phoeniziern, von ber Rechten zur Linken. 2c. 2c.

Not. p.) Seze am Ende ben: — Bellermanns Handbuch ber biblischen Litteratur. 1. B. p. 30. — 51. — Lichhorns Eine leitung ins A. Lest. 1. Th. S. 65. sqq. — Waltoni Prolegomena ad Polyglotta Londin. — Sezels Gesch. der hebraischen Sprache und Litteratur. Halle, 1776. 8.

Seite 41.

Lin. 1. und'2. Statt: "Und diese Aenberung foll Pronapides, noch por Somers Zeiten gemacht haben." Ließ: Und diese Mens berung foll der Athenienser Pronapis noch por Somers Zeiten gemacht haben.

Lin. 5. Statt: "Spiridon hieß die Art, da man die langern Zeilen in engere forbartig abfürzte; Plinthidon, wenn die Zeis len untereinander in langlichem Quadrat; w. w. gieß: Spyris don hieß die Art, da man die langere Zeilen in engere forbartig abfürzte; Spiridon, da man ring oder fraisformig schrieb; Plintsdon, wenn man die Zeilen untereinander in langlichem Quadrat; w. w.

Lin. 11. Statt: "Spiridon" lies Spyridon.

Ib. Ben ben Worten: "Doch biefe Spielwerke galten meines Wiffens nur ben ben Griechen." Seze ben: befonders ben ibs ren Schreibmeistern.

Abtheil. IX. Lin. 1. sqq. Statt: "Man schrieb also; aber wos rauf? und womit? In den altesten Zeiten auf Stein zc. 2c. — Seemuscheln zc. 2c." — Lies: Man schrieb also; aber worauf? und womit? Nach der Bestimmung der Zeit, des Orts und des Innhalts, wann, wo, und was geschrieben wurde, waren die Schreibmaterialien verschieden. Man nahm sie aus dem Mines ral pflanzen und Thierreich. In den altesten Zeiten wurde auf Stien, Bley, Holz, Baum, und zwar Palmblatter, Baums

rinde, ober bie innern Saute ber Baume, auf Saute und Einges weide der Thiere, Leinwand, holgerne Tafeln, welche blos polirt ober mit Wax überzogen waren, auf Elfenbein, Seemuscheln 2c. geschrieben.

Lin, &. sq. Statt: "In Stein wurden kurze Inschriften und Denkmale gegraben; Erz gebrauchte man zur Dauer 2c. 2c." — Lies: In Stein, besonders Marmor, wurden kurze Inschriften und Denkmale gegraben, z. B. Die zehn Gebote der Juden, welsche in der Bundeslade ausbewahrt wurden. 2. Mos. 20. und 34, I. 28.; Erz gebrauchte man zur Dauer 2c.

Lin. 10. und 11. Nach: wund ben Bundniffen, dergleichen ben 3000 im Capitol verschmolzen find." Seze ben: Im entdeckten herculanum fand man einige; und das in Erz gestochene SCtum wegen der Bachanalfeper zeigt man noch zu Wien. Bon der Schrift auf Blen findet man noch ein Benswiel ben hiob 19, 24. Die Alten gebrauchten est, besonders das weisse Blen oder Zinn, weil man die Buchstaben leicht eingraben konnte.

Seite 42.

Lin, 1. Nach: " barauf geschrichen waren." Seze ben: So haben noch die Malabaren und andere Bolfer des Orients in Streifen geschnittene Blatter, worauf sie schreiben.

Lin. 1. - 4. Statt: " Db von der Gewohnheit auf die innere Baums oder Buchrinde zu schreiben zc. — Ben den Romern mas ren die tabulæ ceratæ üblich zc." Lies: Db von der Gewohnheit auf die innere Baum , oder Buchrinde, hauptsachlich auf Lindens baft, ju fchreiben, bas lat. Wort Liber, oder das deutsche Buch berkomme, laffe ich babin gestellt senn. Auf geglättete feine. Leinmand Schrieben die Aegypter, welches ihre Mumienbandagen beweisen, die man bie und da noch entdeckt. Go schrieben Mos fes und nach feinem Benfpiel andere hebraifche Schriftsteller ihre Co mar die Gesegrolle ju Davids Zeiten geschrieben. Bucher. Menigstens reicht ber Gebrauch ber Leinwand über Trojens Bers ftobrung weit jurud. In den Bibliothefen bat man bergleichen libros linteos. Ben den Romern waren die tabulæ ceratæ (codicilli, pugillares) ublich ic.

Lin, 5. sq. Statt: "ein Schilfrohr beffen Stengel 10. Huß boch wächst und bas 2c. — Plinius nennt davon 8. Sorten." Lies: ein Schilfrohr, deffen Stengel 10. Kuß boch vorzüglich in Nies

ber & Aegnpten (Delta) wuchs, und das aus vielen hauten ober Blattern bestund, die mit einer Nadel abgesondert, bisweilen drenfach übereinander gelegt, mit Nilwasser oder mit Leim bestrichen und an der Sonne getrocknet wurden. Je naher gegen den Stengel, desto feiner und weisser waren die Lamellen. Plis nius nennt davon 8. Sorten 2c.

Lin. 4. von unten. Rach: "nicht mehr hinreichte." Seje ben: Sie wachst auch auffer Aegypten in Sprien, am Euphrat und in Sicilien.

Statt: "Das Pergament foll nach Plinii Bericht zc." Lieb: Das Pergament (charta membranacea) foll nach Plinii Bericht zc.

Lin 3. von unten. Statt: "Prolomaus Philadelphus." Lies: Prolemaus Philadelphus.

Not. z.) Seze ben: — Plinii Hist. nat. XIII. 11. — Caylus Recueil d'antiquités égyptiennes &c. — Winkelmanns Geschichte ber Runst 2c.

# Seite 43.

Lin. 8. Statt: "Ptolomaus" lefe: Ptolemaus.

Lin. 16. Statt: "bas Cottunpapier, charta bombycina, bas aus Baumwolle bereitet murbe." Lefe: das Cottunpapier, charta bombycina oder vielnrehr gossypina, das aus Baumwolle bereitet wurde.

# Seite 44.

Lin. 2. Statt: "bas 14te Jahrhundert." Lefe: bas 10te Jahrhundert 2c.

Not. e) Seze am Ende ben: — Bellermanns handbuch ber bibl. Litteratur, 1. B. p. 77 — 87.

# Seite 45.

Lin. 1. 2. Statt: " bas bennahe wie unfere Febern geschnits ten war." Lese: bas bennahe wie unfere Febern geschnitten ober vielmehr ohne Spalt mit Bimsstein geschärft war.

Lin. 12. fq. Statt: "Auf bas Papier schrieb man mit Dinte, bie aus Ruß bereitet mar." Lese: Auf bas Papier schrieb man insgemein mit schwarzem Tusch; hernach mit Dinte ze.

Lin. 8. und 9. von unten. Nach: "mit goldenen Buchstaben im Anfang ber Capitel und mit filbernen im Tert geschrieben." Seje ben ; Go hat man ju Burich den Pfalter; im Rloster St. Emmeran ju Regensburg bas Evang. Johannes; und im Rloster

St. Denis zu Paris die Briefe und die Offenbahrung Johannis mit Golbschrift. Die rothe Farbe zum Schreiben wurde aus dem Blut der Meerspinne, oder aus verschiedenen Materien des Mineralreiches bereitet. Purpurroth war das kostbarfte.

Seite 46.

Not, p.) Set' am Ende ben: — Bom Papier, benen vor Ers findung besselben üblich gewesenen Schreibmassen und sonstigen Schreibmaterialien 2c. von Ge. Friedr. Wehrs. Halle, 1789. gr. 8. (2. Thir. 12. gr.)

Geite 51.

Lin. 2. fq. Statt: "baruber ftreiten Die Gelehrten." Lefe: baruber ftritten feit 120. Jahren die Gelehrten.

Lin. 10. von unten. Nach: 33 Basil. 1648. 4." Sete ben: und der altere Burtorf in seinem Buch Tiberias Cap. VIII.

Lin. 3. von unten. Statt: " Jacob Perez de Valentia in sels nem Commentar 2c." Lese: Jacob Perez de Valentia (welcher 1491. als Bischof von Christopolis starb) in seinem Commentar 2c. Seite 52.

Lin. 18. Saffencamp suchte ibn zu widerlegen im entbeckten wahren Urfprung zc. bis Lin. 30. mag veranlagt worden fenn." Aendere die gange Stelle so:

Saffencamp fuchte ibn ju wiberlegen im entbeckten mabren Urfprung der alten Bibelüberfejungen. Minden, 1775. 8. Auch bat Adam Bened. Spigner, Magister in Leipzig, in feinem Tractat: Vindiciæ originis et auctoritatis divinæ punctorum vocalium et accentuum in libris sacris V. T. &c. Lips. 1791. 8m. (18 gr.) Burtorfs Meinung gegen Cappell vertheidigt. Was hat man aber mit allem Streiten gewonnen? Jeder bleibt ben feiner Mennung. Done Zweifel gebrauchten die alten bebr. Schriftsteller bie und da Bocalzeichen ober Bocalbuchstaben &, , , , a, e, i, o ober u. um bem Diffverstand borgubeugen. Gie beiffen matres lectionum. Man findet fie um fo baufiger in den geschriebenen Codicibus, je alter biese find. In der Folge, da die Sprache nicht mehr geredet wurde, hatte man brei Bocalgeichen, die man endlich nach dreien Bocalclaffen ordnete. A, e und i, o und u; alle je nachdem die Sylbe lang ober furz auszusprechen mar. 2. S. Kamez (+) und Patach (-) Tiere (") und Sægol (") Chirek (1 ober .) Cholem (1) und Kamez chatubh (7) Schurek (1) und

Kübbuz (1). Daß diese Bocalzeichen, wie wir fie jest haben, nicht urfprunglich ben Schriften des A. Teft. von ben Berfaffern bengefest worden find, beweifen die alten Ueberfegungen Der LXX. Dollmetscher, des Aquila, Symmachus, Theodotion, Der Sprer, Chaldaer, Araber 2c. in welchen die Puncte eben fo wie in ben Hexaplis des Origenes fehr oft abmeichen. Sieronrinus und im Talmud findet man bie und ba Spuren bon punctirten Bortern. Erft in bem oten ober 7ten chriftlichen Jahrhundert fam basheutige Punctationsinftem gu Stande. Die Accente find offenbar eine neuere Erfindung ber Grammatifer ober Masorethen, die etwa burch bie uralten Lonzeichen (Moten) welche man den metrifchen Buchern fcon ju Davide Zeiten bene feste, mag veranlagt worden fenn. Man nennet Die Borfteber ber judifchen Atademie ju Tiberias R. Ben Afcher und ju Bas bnlon R. Ben Maphthali, welche im erften Drittel bes XI. Sahrhunderts das große Revifionsgeschaft des hebraischen Ters tes follen geendiget haben, voran man feit bem III. Sabrbuns dert gearbeitet batte.

Not. m) Sez am Ende ben: — Bellermanns handbuch der bibl. Litteratur. r. B. p. 51. — 72.

#### Seite 53.

Lin. I. Nach: "vormals geschrieben." Seze ben: Nach dem babylonischen Exil theilte man den Pentateuch in 54. Paraschen, daß jeden Sabbath eine davon in den Synagogen sollte vorges lesen worden. Man zerlegte sie hernach in kleinere Abschnitte, in offene (Pethuchoth) und geschlossene (Sethumoth.) Sie wers den in den hebr. Bibeln mit den Buchstaben dund dezeichnet. Da Antiochus Kpiphanes das Vorlesen der Mosaischen Schrift ten in den Synagogen verbot, so theilte man in gleicher Absicht die Propheten in Haphtharoth. In der Folge verband man in den Vorlesungen die Paraschen mit den Aaphtharen. Die Abstheilung der Berse (Pesukim) entstund mit den Accenten.

Lin. 5. sq. Statt: "wurde sie von dem Cardinal Sugs de S. Caro im 12. Jahrhundert veranstaltet; oder nach Seus manns Meinung 2c." Lese: wurde sie von dem Cardinal Sugs de S. Caro oder Theodorico, welcher 1261. starb im 13. Jahrs hundert veranstaltet; nicht aber nach Seumanns Mennung 2c.

#### Seite 58.

Not. 1.) Lin. 3. Statt: ", la vie d'Esope. 1632. in 12." Lese la vie d'Esope. Bourg en Bresse, 1632. in 12. — Seze serner hier ben: — Bruckeri Hist. philos. T. I. p. 449. — Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 62. — 74.

Geite 59.

Lin. 3. Nach: "Lond. 1776. 8m." Seie ben: nachgebruckt Erlangu, 1785. 8.

Not. k.) Sez am Ende ben: — Vicerons Rachrichten 2c. 4. Th. p. 403. sq. — Freytagii Apparatus litt, T. II. p. 1268. sq. Seite 60.

Lin. 7. fq. Nach: "Soll mabrend feinem Exilio XXI. Briefe meiftens historischen Innhalts geschrieben haben." Seze ben: Sie sind zierlich und plan verfaßt.

Abtheil. XXII. Lin. 6. Statt: "fie beffund aus 700000. Bis chern" ic. Lefe: fie bestund aus 700000. ober wie andere melben, aus 400000. geschriebenen Buchern ic.

Seite 68.

Lin. 4. "Statt: Das erfte Buch, bas fie herausgaben" 2c, Lefe: Das erfte mit einer fichern Jahrzahl versehene lateinische Buch, bas fie herausgaben 2c.

Lin, 6, sq. Statt: "zwischen diesen 1462. die erste lat. und deutsche Bibel 2c." Lese: zwischen diesen wahrscheinlich 1462. die erste lat. und deutsche Bibel in Fol.

Seze ferner als Note hierzu ben: Dieg war bisher die ges meinste Mennung der Litteratoren; aber eine in dem litteraris schen Magazin für Katholiken 1792. abgedrukte Urkunde, d. d. Mainz den 22. März 1485. beweist, daß die deutsche Bibelaus, gabe von 1462. ein Unding sep.

Geite 70.

Lin. 9. Statt: "Hagæ 1719." Ließ: Hagm 1719-41.

Lin. 12. Nach: "Haag. 1740. II. 4.m. — (2 Ehlr. 8 gr.)." Sete ben: und Supplement &c. Paris, 1774. 4.

Lin. 7. sq. von unten. Statt: "Leipz. 1739—45. Mit Rupf. IV. 8. 2c." Lefe: Leipz. 1739—45. Mit Rupf. Vol. II. T. IV. 8. (7 st.) Seze ferner hier ben: und im Auszug: Der in der Buchdruckerskunst wohl unterrichtete Lehrjunge. ib. 1746. 8. — Chr. Gottlob Täubers, Buchdruckers in Leipzig, orthotopographisches Hande

buch, ober Anleitung jur grundlichen Renntnis bererjenigen Theile ber Buchdruckerfunft, welche allen Schriftstellern, Buchhandlern, Correctoren 2c. unentbehrlich sind. ib. 1785. 8. — Ej. Formats buch 2c. ib. 1787. 8. Bende umgearbeitet: Practisches Handbuch ber Buchdruckerfunst 2c. ib. 1791. II. 8.

Lin. 2. von unten. Nach: "Breitkopf. Leipz. 1779. 4." Seze ben: — Auch gehört hieber: Schelhornii Diatr. prælimin. de variis rebus ad natales artis typographicæ illustrandos facientibus; ben ber Ausgabe von bes Card. Quirini Such: De optimis scriptorum editionibus &c. — Annales typographiques pour l'Allemagne. Berlin, 1761. II. 8.

# Seite 71.

Lin. 3. sq. von unten. Statt: "Sie klagten aber in einer Bittschrift an Papst Sirtus IV. über den schlechten Abgang, in Hoffnung, der heil. Bater 2c." Lese: Sie klagten aber in einer Bittschrift an Papst Sirtus IV. über schlechten Abgang, (ohns geachtet sie nur von jedem Werk 275. und hochstens 300. Exemplas re druckten); in Hoffnung der heil. Bater 2c.

Not. k). Geg'am Ende ben: Weit vollständiger ift Japfs Augsburgs Buchbruckergeschichte. II. 4m.

# Seite 72.

Lin. 1. sq. Statt: " 3u Augsburg errichtete 1460. Joh. Bams ler eine Druckeren." Left: Bu Augsburg errichtete 1468. Gunther Zainer eine Druckeren, und bruckte zuerst Meditationes vite domini nostri J. Christi 1468, fol.;

Lin. 9 — 11. Nach: "Unton Coburger ic. — haben foll."
Seze ben: und 1513, ftarb;

Not. n). Sez' am Ende ben: Cf. Wills Murnb. gel. Lepicon. — Joeder von Adelung verbeffert h. v.

Not. 0). Sez' am Ende ben: — Fabricii Bibl. lat, T. III. Cap. IX. verglichen mit Buttens Bentragen gur Speierschen Litz terargeschichte. p. 42. 46.

# Seite 73.

Lin, 9. sq. Nach: "Jensons Epist. Ciceron. von 1470. mit 128. holland. Gulden 2c." Seze ben: Ben der Bersteigerung der Bibliothef des Duc de la Valiere zu Paris wurden für das Catholicon Johannis de Janua, Moguntiæ, 1460. fol. 2000 Livres; für des Durandi Rationale div. officiorum. ib, 1459. fol. 2700 Livre für Virgilii Opera, Romæ, 1469. baar 4200 Livr. bezahlt. Auch foll Fausts Bibel, Mainz, 1462. fol. für 4685. Liv. hier verkauft worden senn.
Seite 74.

Lin. 5 von unten. Nach: "Qurch R. Gerson ben Moss, Soncinatis." Seze ben': (von Soncino, einer kleinen Stadt im Herstogthum Mailand).

#### Seite 77.

Lin. 13. Ben: "Ihre Ausgaben find fehr richtig und bee Druck fehr schon." merte als Note:

Angelus Maria Bondini Tr. de Florentina Juntarum typographia ejusque censoribus. Luecæ, 1792. II. P. 4.m.

Not. m). Sez' am Ende ben: — Geret de A. Pii Manutii vita et meritis in rem litterariam. Vitemb. 1753. 4. — Sein Leben 2c. des Paul Manuzzi Epistolis, Lips. 1669. u. 1720. 8. bengedruckt. Seite 78.

Not. x). Ses' am Ende ben: — Teissier, les eloges des hommes savans. T. I. p. 387.

#### Seite 79.

Not. y). Sez' am Ende ben: — Teissier 1, c. T. IV. p. 342 — 344, und 356.

#### Seite 80.

Abth. XXX. Lin. 2. sqq. "Streiche ben gangen Artifel: Umers bach, der vorher zc. bis Lin. 3. fehr hochgeschaft murde." Und feze folgendes:

I. Bonifacius Amerbach geb, 1495. In Basel, wo sein Bater Johann ein berühmter Buchdrucker war, der die Werke des Augustus und Sieronymus zuerst herausgab. Der Sohn war ansangs Corrector ben Anton Codurger in Nürnberg, und wurs de von Erasmus, wie er es wegen seinem schönen und correcten Druck verdiente, sehr hoch geschäft; so, daß er ben seinem Abssterben ihn sogar zum Bollzieher seines lezten Willens ernennte. Amerbach wurde nicht nur 1513. wegen seiner Kenntnis in der lat. und griechischen Sprache zum Magister, sondern auch, nachs dem er zu Frendurg sowohl, als in Italien und Krankreich, die Rechte gründlich studirt hatte, 1525. zum Prof. Juris in Basel erstlärt. Wegen Kopsschmerzen und Blödigkeit der Augen legte er 1551. sein Lehramt nieder. Er starb den 24. April 15624. Seine kostbare Sammlung an Büchern, alten Münzen und Seltenheiten

erbte fein Eidam und fein Sohn Bafilius, von welchem fie julest in die Universitats Bibliothef fam a):

Seite 81.

Note d). Vor "Pantaleon" Lin. 1. schalte ein: S. unten 2. B. p. 295. —

S. 82.

Lin. 15. Statt: "Eigentlich des Thomas a Bempis Buch: lein 2c." Lese: ift nicht, wie es einige glauben, des Thomas a Bempis Buchlein 2c.

Lin. 15. Nach den Unterabtheilungen IX. und X. schalte bier ein:

XI. In Bamberg bruckte Albert Pfister 1462. ein biblisches Historienbuch, welches von einigen Litteratoren für das erste deutschgedruckte Buch gehalten wird; wenn nicht Boners Fabels buch, das schon 1461. daselbst erschien, ihm den Vorzug streitig machte. Ueberdis hat man auch, vermuthlich aus der Bonerschen Presse, eine merkwürdige lateinische Bibel in 3. Foliobanden, mit Wissallettern in 36. Zeilen.

Abth. XXXI. Lin. 4. Bent: " Durch feine vorzüglich schone (file berne) Lettern ze. " Streiche bas Wort " filberne" weg.

Not. g). Statt: "Augsburgs Buchbruckergeschichte 2c. I. Th. von G. W. Japf, Augsb. 1786. gr. 8. m. R." Lese: Augsburgs Buchbruckergeschichte 2c. von G. W. Japf, Augsb. 1786. 87. II. gr. 4. mit Rupf.

Geite 84.

Lin. 9. "Joh. Baskerville zu Birmingham in Engelland." Seze ben: (farb 1775, æt. 60.)

Lin. 14. sqq. von unsen. Nach: " beffen Andenken sie dadurch eben so, wie ihre Runst, die allgemeine Bewunderung verdient, gewiß verewigen werden." Seze ben: Aber schon 1790. gieng diese prachtige Anstalt, mit großem Berlust der Unternehmer, wieder ein; so, daß man Voltairs Werte um den halftigen Preis kaufte.

Lin. 10. fqq. von unten. Statt: "Gie hat den reichsten Bors rath an den schönften lat. Lettern" 2c. bis Lin. 4. von unt. "Durch

<sup>2)</sup> Meifters berühmte Manner Selvetiens. 2. B. p. 87-89.

eine neue niedliche Art des Rotendrucks erworben bat." Aendere Die gange Stelle fo:

Sie bat den reichften Borrath an den fconften lateinischen Lettern, und gr. orientalische Alphabete; auch von den meiften Sprachen eine Scala von 3 - 6. verschiedenen Großen. Auch zeichnen fich vorzüglich aus: Didot in Paris; Rolland und Bakob in Strafburg; Joh. f. Unger der jungere in Berlin, welcher auch ein febr funftlicher Sols und Schriftschneiber ift, und einige gluckliche und toftbare Berfuche ju Berbefferung ber beutschen gettern gemacht bat. (S. neue allgem. beutsche Biblios thef. gter B. 2tes St. p. 350-364.) Die Druckeren ber Propaganda ju Rom, Die einzige in ihrer Urt. Gie bat Lettern mit bem erforderlichen Apparat, daß man in 28. verschiedenen Sprachen Bucher brucken fann; fogar in ber febr fchweren Sansfrittae Sprache, melche 34. Confonanten und 16. Bocalen bat. alles mehr jum Prunt, als fur ben Rugen. - Endlich tann man auch ber Breitfopfischen Druckeren in Leipzig ihren Rubm nicht versagen, ben fie fich besonders durch eine neue niedliche Mrt bes Notenbrucks fowohl, als burch Die Erfindung, mit bes wealichen Enven Sinefische Schriften ju brucken, erworben bat.

Geite 89.

Lin. 17. Nach: "Wilh. Fridr. Sufnagel. Erlangen, 1781. gr. 8." Seze ben: Jobi, antiquissimi carminis hebraici, natura atque virtutes. Scripsit Car. David Ilgen, H. L. M. Lips, 1789. 8. für den humanisten fehr brauchbar.

Geite 90.

Lin. 12. Nach: "Fo. Clericus in lib. hist. Amet. 170g. fol." Seze ben: Und Erlauterungen bes 1. B. Samuel und der Salos monischen Denksprüche, von Dr. Sensler, Prof. Theol. zu Rielbamburg, 1796. gr. 8. (1 Thr.)

Seite gr.

Lin. 1. und 2. von unten. Statt: " Clavicula Salomonis, eine kindische Anweisung 2c. " Lese: Clavicula Salomonis, p. 48. 4. eine kindische Anweisung 2c.

S. 92.

Lin. 8. Nach: " Joh. fr. Cleuter. Leipz. 1777. 8." Seze ben: Und vorzüglich die neue Ueberfegung der Denksprüche Sas lomo's im Geift der Parallelen; mit einer Einleitung, mit Ertaus terungen und practischen Anmerkungen, von Werner Carl Luds wig Siegler. Leips. 1791. 8. — Erläuterungen der Salomonis schen Denksprüche von D. Sensler. Damb. 1796. gr. 8. (1 Thir.)

Lin. 8. und 9. von unten. Statt: "Sofeas, Joel, Amos, ju gleicher Zeit; Jesatas zc." Lese: Soseas, Joel, Amos, ju gleicher Zeit, nemlich circa A. M. 3197. a. Chr. 787; Iesaias zc. Seite 93.

Lin. 3. und 4. von unten. Nach: 20 Das Buch ber Weisheit, bas man falfchlich dem Salomo zuschreibt." Schalte ein: Die Weisheit Strachs ober Jesies Strach (Ecclesiasticus), von Joh. Wilh Linde, Prediger an der heil. Geiste Rirche zu Dans zig, fritisch bearbeitet, und deutsch übersezt: Sententiæ Jesu Siracidæ, græce; ad sidem codicum et versionum emend. et illustr. Gedani, 1795. 8. (18 gr.) Deutsch, mit erläuternden Anmerk. 2te verb. Aussage. Leipz. 1795. 8 (16 gr.)

# Geite 96.

Not. y). Gez' am Ende ben: Sam. Traugott Mücke, Conrect. Lycei Soraviensis, Tr. de origine versionis LXX. interpretum. Züllich. 1789. 8. Gut gesammelt, aber in ben Hypothesen nicht ohne Widerspruch. — Examen impartial d'une dissert. sur la Version de LXX. par Rondet. Paris, 1783. 8.

### Seite 97.

Lin. 3. Rach: " Die Breitingeriche. Burich, 1730, L V. 4." Sege ben: Ed. Bofii. Franek. 1709. 4.

#### **G.** 102.

Lin. 13. und 14. Nach: "Luther hatte ben feiner Ueberses jung ein folches Eremplar, das in der k. Bibliothet zu Berlin aufbewahrt wird." Seze ben: (Bon diesen sehr seltenen Ausgas ben S. die Berl. deutsche Bibl. 1. B, p. 152.)

Lin, 19. Statt: "Boogs", lefe: Booght.

#### Seite 103.

Lin. 6. und 8. Statt: " Parmæ, 1784. 4.m. Vol. I. Das gange Wert foll aus 4. Banden bestehen. Bernünftig fritisch!" Lese: Parmæ, 1784—88. 4.m. Vol. IV. Das gange Wert ist vernünfstig fritisch.

#### Seite 104.

Lin, 4. und 5. Nach: " Cellarius gab davon eintge Ercerpten berdis mit einer lat. Ueberfezung. Cizæ, 1682. 4. " Seze bep:

Das neue Testam. von Carl Schaaf herausgegeben. Lugd. Bat. 1708. 4. und der Pentateuch, von Ge. Wilh. Birsch, Rector am Symn. zu Hof. Hofæ, 1787. 4.

Lin, 9. Nach: 5 Rom. 1671. III. Fol. 5 Seze ben : Das neue Teft, allein, nach ber Sprischen Uebersezung, von Franz Junius, Heidelb. 1578. 8.

Lin. 10. Statt: "von der ganzen Bibel; in der kondners Polyglotte 2c." Lefe: von der ganzen Bibel. Romæ, 1548. 49. fol.; in der kondner Polyglotte 2c.

Lin. 17. Nach: "Amst. 1666, fol. und Constantinop. 1705. 4." Seze ben: Bom R. Test. edirt von Uscanus, einem armenischen Bischof. Amst. 1666. 8.

# Geite 105.

Lin. 20. und 21. Statt: " bavon die erste und höchsteltene Ausgabe ju Mainz, 1462. fol. Andere auch seltene zc." Lese: bavon die erste und höchsteltene Ausgabe zu Mainz, 1462. fol. gedruckt sepn soll, welches aber nicht erwiesen werden kann. Ans dere auch seltene zc.

# Seite 115.

Lin. 5. Nach: "aber unter veranderten Namen." Geze ben: Den bochften Gott bachten fie fich unter Phtha und Eneph.

Not. u). Set' am Ende ben: — Meufelii Bibl, hift, Vol. II. P. II. p. 333 — 336.

# Seite 118.1

Lin. 8. von unten. Statt: "Sie nahmen zwen Grundwesen an, Oromasdes, das Licht zc." Lese: Sie nahmen zwen Grunds wesen an, Oromasdes oder Ormusd, das Lichtege.

#### Seite 119.

Lin. 14. von unten. Nach: "Joh. Obsopoeus, theils einzeln, ib. 1607." Seze ben: und Paris, 1599. 8.

#### Seite 120.

Lin. 11. von unten. Nach: 58. mit Rupf. (1 Thir. 16 gr.)", Seze ben: Bon Bleuter hat man auch: Zend Avesta im Rleinen, d. i. Ormuzd's Lichtgesez, oder Wort des Lebens an Zoroaster ic. nebst neuen Abhandlungen und Erläuterungen 2c. Niga, 1789. 8. Und von Friedr. Simon Eckard, Pastor zu Renseseld im Hochsstift Lübek, Ormuzd's lebendiges Wort an Zoroaster, oder Zens davesta im Austug 2c. Greiswalde, 1789. &

Not. c). Sez' am Ende ben: — Freytagii Apparat. litt. T. III. p. 95 — 100.

#### Seite 121.

Not. g). Sez' am Ende ben: — Meuselie Bibl, hist. Vol. II. P. 1. p. 1—15.

#### Seite 122.

Lin. 1. Statt: "Cap. VI. VII. i)." Lin. 8. Statt: "oder zwischen der 92. und 129ten Olyms plade." Lese: oder vielmehr zwischen der 92. und 129ten Olyms piade 2c.

Not. i). Sej' am Ende ju: — Biblioth, Bremens. CL. VI-fasc, IV. p. 660-687.

# Geite 125.

Lin. 5. 6. und 7. von unten. Nach: "Man hat auch nicht Urfache, die Kenntnif in der Naturlehre und Aftronomie unter Diesem Bolf zu fehr zu ruhmen." Seze ben:

Ob die Braminen, die so sehr gebildete und aufferordentlich schwere Sprache Sankfritta erfunden und ausgebildet haben, ob sie die allgemeine Sprache von Indostan vormals gewesen sen, läßt sich nicht mit Gewisheit behaupten. Sie besteht aus 34. Consonanten und 16. Vocalen, wovon die Lettern in der kostbaren Druckeren der Propaganda zu Nom vorhanden sind. S. p. 18. Sie übertrift die arabische Sprache an Regelmäsigfeit und Reich; thum der Wörter und des Ausdrucks sehr weit. Daben ist ihre Harmonie und Simplicität bewundernswürdig. Man hat in derzselben geschrichene Urkunden von den Begebenheiten des westilschen Assen, oder noch kein gedrucktes Buch.

# Seite. 127.

Not, t) Lin. 1. Bor: " Jac. Brukeri Hist. &c." Schalt' ein: Sein Leben 2c. Murnb. 1779. 8. (2 gr.) —

Lin. 5. Nach: "Confucii vita von Couplet." Seze ben : in ber obigen Ausgabe ber Werke bes Confucius.

# Seite 128.

Lin. 6. von unten. Nach: "III. 8. (2 Thir.) " Seze ben: und von eben bemfelben: Reu entbectte Gebichte Offians. ib. 1787. 8. und Frankf. 1793. 8.

Lin. 4. und 5. von unten. Nach: "Wien, 1784. IV. gr. 4. (7 fl. 30 fr.)." Seze bep: und febr schon auf geglättetem Pas vier.

pier. ib. 1791. 92. VI. gr. 4. (20 Thi...) mit Mac , Phersons und Blairs Abhandlungen über Offians Gedichte.

Seite 128.

Not. 2). Cef' am Ende ben: - Voyage du jeune Anacharlis dans le milieu du IV.me, siécle avant l'Ere vulgaire (par S. Christ: Barthelemy), Paris, 1788. IV. 4.m. und Recueil des Cartes geographiques, Plans, Vues et Medailles de l'ancienne Gréce, ib. eod. 4. Gehr unterhaltend und lehrreich , in Bezug auf bie griech. Alterthumer und bie alte Geschichte. Deutsch von Biefter. Berl. 1789 - 1792. VII. gr. 8. (9 Ehlr.) und von eben bemfelben neu übersezt. 1. Th, ib. 1793. gr. 8 mit Rupf. Die 31. Rupfers tafeln und 12. Tabellen auch befonders für 2 Ehlt, 12 gr., mos burch bie Geogr. Chronol. Staaten - Gelehrten - und Runftlers geichichte, auch Maas - Mung - und Gewichtfunde von Alts griechenland etlautert wird. Barrhelemy farb den 30. Apr. 1795: ær. 97. ju Paris, allgemein geschäft. - Im Ausjug, von Schroes der. Neuwied, 1793. IH. 8. (5 fl. 30 fr.). Auch frangofifch im Mustug, von 3. &. Meynier: Abregé du Voyage du jeune Ana: charlis en Grèce &c. a l'usage des Ecoles. Murnberg / 1794. 8. ein febr nugliches Lefebuch fur bie Jugend. - Chaufepie Dict; h. v. — Gamberger l. e. l. Lh. p. 97.

Ceite 130.

Lin. 10. Nach: 36. allgemeine beutsche Bibliothet, 35ter B."
Seze zu: Auch hat man: Edda rhythmica s. antiquior, vulgo Sæmundina dieta P. I. Odas mytholog. a Resenio non editas continens; ex codice Biblioth. reg. Hafn. pergameno c. interpret. lat. et notis &c. Hasniæ, 1787. 4.m. Für die alte Dichtkunst ein wichtis ges Denkmal.

# Geite 132.

Not. b). Gez' am Ende ben: hieber gebort auch Voyage du jeune Anacharlis &c. par Barthelemy. (S. oben Supplement zu S. 129.) in welcher die Geschichte der alten griech. Staaten und der berühmten Griechen sehr angenehm erlautert wird.

# Geite 134.

Lin. 6. und 7. von unten. Statt: 30 Man glaubt, Onomas Pritus habe zur Zeit des Kerres diefe Gedichte verfaßt." Lefe: Man glaubt Onomakritus habe zur Zeit des Kerres oder Dis fistratus diese Gedichte verfaßt.

(Supplem,)

Seite 135.

Lin. I. und 2. Statt: "Mufaus, von Athen, ein Philo: foph und helbenlieder:Dichter, bildete fich nach feinem Lehrer 2c." Lefe: Mufaus, von Uthen, ein Philosoph und helbenlieder, Dichter, lebte A. M. 2750. Er bildete fich nach feinem Lehrer 2c.

Lin. 13. Nach: "Leoward. 1742. 8. und Magdeb. 1775. gr. 8." Seze ben: Des David Whitford Lond. 1659. 4. Des Aug. Mar. Bandini. Florent. 1765. 8.

Seite 137.

Not. 1). Sez' am Enbe ju: — Seumanns Acta philos. P. VII. p. 58. Ej. Poecile T. I. p. 584. sqq. — Diog. Laërt. Lib. IX. p. 57. ed. Meibomii.

#### Seite 141.

Lin. 9. sqq. Statt: "Wahrscheinlich hat Pythagoras unge febr 500. Jahre vor Christo gelebt." Lese: Wahrscheinlich hat Pythagoras ungefehr 500. Jahre vor Christo oder zwischen der 43. und 50. Olympiade gelebt.

# Seite 143.

Lin. 8. 9. 10. von unten. Ben: Moter ihre Absicht wurde ben ber Aufführung durch das kluge Betragen des Sociates vereit telt." Werke als Note: Das Aristophanes seine Wolken gegen den Socrates versertigt habe, wird von mehrern in Zweisel gezogen. Cf. Theatre des Grecs T. XI. p. 162.

# Seite 145.

Lin. 7. von unten. Nach: "und 1766. 8. (1 fl.) mit Anmerk." Seze ben: Auch befonders von fischer Dial, de morte (Axiochus) ib. 1788. 8. Einige schreiben diesen Dialog nicht unwahrscheinlich einem andern Verfasser'su.

Not. a). Sez' am Ende ben: — 3. 3. Zimmermanns Verstheidigung gegen die Beschuldigung des Aristophanes; in dem Musco Helvet, T. XXIV. p. 481—550. — Sokrates; aus dem Griechischen des Xenophon, von J. C. G. Vleide. Leipz. 1789.

8. — Sokrates; von W. f. Geller. Frankf. 1790. 11. 8. m. R. — Vom Genius des Sokrates; im D. Museum. 1777. VI. St. p. 481—510. X. St. p. 302—324. und 1778. I. St. p. 71—85. Seite 146.

Lin. 1. 2. von unten. Statt: " darin das menschliche Leben unter einem Gemablde finnreich vorgestellt wird: Die und da 2c."

Lefe: barin bas menschliche Leben nach einem Gemählbe finnreich vorgestellt wird, welches im Tempel bes Saturns zu Athen ober zu Theben aufgestellt war. Die und ba zc.

# Seite 147,

Lin. 6. Nach: "Johnson, gr. & lat. Lond. 1720. 8." Schalt' ein: Cum Epicteto et notis Meibomii cur. Adr. Relandi. Trai. ad Rh. 1711. 4 und Cura Job. Casp. Schroederi. Delphis, 1723. 8.

Lin. 7. Nach: "Lugd. B. 1718. 8. (1 Ehlr.)" Schalt' ein: Die alteste Ausgabe ift die Albinische. Venet, 1511. 4.

# Seite 148.

Lin. 5. 6. von unten. Nach: " aus 13. Epifteln, 5. Sinns fcbriften und seinem Testament." Seze gu: Sie find alle in ein nem zu rednerischen , blumenreichen Stole verfaßt.

Lin 3. von unten. Statt : "Basel, 1734. fol. ift fehlerhaft." Lese: Basel, 1534. fol. ist fehlerhaft.

# Ceife 149.

Lin. 2—5. Staft: "Auch schön gebruckt. Bipontii. 1781. III.

188. 8. (4 fl. 30 fr.). Deutsch, gut übersest von Kleuker. Lemgo,
1778—86. IV. 8. (6 fl. 8 fr.) — Dialogi VII. gr. et lat. c. n.

J. Fr. Fischeri. Lips. 1760—74. (2 fl.). Left: Auch schön gedruckt. Bipontii. 1781—88. XII. gr. 8. (18 fl.). Deutsch, gut übersest von Kleuker. Lemgo, 1778—93. V. 8. (7 fl. 30 fr.). — Dialogi VII. gr. et lat. c. n. J. Fr. Fischeri. Lips. 1760. und
1774. (2 fl.).

Lin. 10. Nach: "Platonem et Xenophontem. Lips. 1775. 8." Seze ben: und Jani Cornarii Eclogæ in Platonis dialogos, ed. Joh. Erid. Fischer. Lips. 1771. 8.

Not. i). Get' am Ende ju: — Diet. Tiedemann über Plato's Begriff von der Gottheit. — plato, über ihn und seine Philos sophie 2c. Altona, 1790. g.

# Geite 151.

Lin. 12. von unten. Nach: "ed. T. Winstanley, Oxon. 1780 8.m." Seje zu: gr.et lat, ex rec. c. animadvers. Tho. Tyrwhitt, ib. 1794. 8 m.

Lin. 9. 10. von unten. Nach: "Alich. Conrad Curtius. Hannover, 1753. 8." Schalt' ein: (16 gr.!). — Ein Commentar darüber in englischer Sprache von Henry James Pye, Esq. London, 1792, 4.m., Gründlich. Eben so von dem Kritifex



Lin. 6. von unten. Nach: "De mundo, Lugd. B. 1591. 8. " Schalt' ein: (Wird ihm abgesprochen. Cf. Dan. Heinsti Orationes et dissertat. Amst. 1657. p. 471. Fabricii Bibl, gr. Vol. II. p. 128.).

# Geite 152.

Lin. 10. und 11. Nach: "Cum notis Matthia Bergii. Francof. 1596. 8." Schalt ein: und vorzüglich ed. G. Wilkinson; e theatro. Sheldon. Oxoniæ, 1716. Il. 4m.

Lin. 4. von unten. Nach: "fol. (8 Thlr.)." Schalt' ein: De mirabilibus auscultationibus, ed. Beckmann et Heyne. Gött. 1786. 4. (3 Ihlr.) — De mundo; cura Kappii. Altenb. 1792. 8m. (1 Thlr. 20 gr.).

Lin. 1. von unten. Nach: "1597. II. gr. 8." Seze ben: 9)

Job. Tbeoph. Buble, Prof. philos. in acad. Georgia Augusta, gr.
et lat. c. not. crit. Biponti, 1792. 93. IV. 8m. (8 Thir. 16 gr.)
vortuglich.

Not. 1). Lin. 3. Mach: "Vol. XII. p. 246. Vol. XIV. p. 146." Schalt' ein: — Freytagii Analecta litt. p. 50—54. Ej. Apparatus litt. T. I. p. 538—551.

# Seite 153.

Lin. 13. und 14. von unten. Nach: "c, comment. Casaub. (I fl. 30 fr.)." Seje ju: Griechisch, mit erklarenden Anmerstungen und einem griechisch, deutschen Wortregister, von Joh. David Buchling. Halle, 1792. gr. 8.

Lin. 10. von unten. Nach: "Deutsch, Frankf. 1772. 8. (1 fl. 30 fr.). Schalt' ein: von Vollbeding: Theophrasts moralische Charaftere. Leipz. 1783. 8.

Not. D. Lin. 1 Bor: Sambergers 3. N. 12h. 2c." Schall' ein: — Vita &c. inter Phil. Melanchthonis Declamationes.

# Ceite 154.

Not. m). Sez' am Ende ben: — Meursii Theophrastus, s. de allius libris, qui injuria temporis interciderune; in Gronovii Thes. intiquit. græc. T. X. p. 621. sqq. und in Meursii Operibus &c. Florent. 1744. IV. fol. (XXVI.) p. 77—132. — P. C. Passerae Parallele de Theophraste et de la Bruyere; in dem Mercure de France, A. 1732. p. 78—20.

# Seite 155.

. Lin. I. bon unten. Gez' als einen eignen Articel :

Timaits von Lotrus, ein Sophist und pothagoraischer Philos soph, lebte zu den Zeiten des Plato, der ihn noch hörte. Er war in der Naturlehre und Aftronomie sehr erfahren. Aus seis nem Werf: Bon der Seele der Welt und von der Natur, wels ches er in dorischer Mundart schrieb, versertigte Plato seinen Dialog Timzus. — Das kleine Wert des Timäus neel das ndogun ic, steht in einigen Ausgaben des Plato; auch inter opuscula mytholog physica et ethica, ed. Tha. Gale. Cantabr. 1671. 8. Amst. 1683. 8. Griech. und Branzos von d'Argens. Berlin, 1763. 8. b) — Gonst hat man auch von Timäus, einem Sophisten des III. Jahrhunderes: Lexicon vocum Platonicarum, welches Rhune Ben zuerst mit Anmerk, herausgab, Lugd, Bat, 1755. 8.m. auch, ib. 1789. 8.

# Geite 156.

Lin. 2 von unten. Rach: "auch 10. Briefe;" feze ben: alle in einem zwar reinen und ziertichen aber ju febr gefünstelten Stile.

# Seite 157.

Lin- 9. Nach: "franzos. Uebers. ib. 1781. III. 8." Ce,e zu:
—— Auszuge aus den Reden hat man von Jac. facciolati
unter der Aussichrift: Monita Isocratea, Patavii, 1747. und mit
Joh. Friks Anmerk. Jenz, 1764. 8. — Besonders ift gedruckt
l'anegyricus, cura Sam. Exid. Nathan. Mori. Lips. 1766. 8.

# Seite 158,

Lin, 14. und 15. von unten. Rach: "richtig überset, aber thus Geschmack." Seze zu: — Einzelne Reben: de republica, ed. Lucchesini. Romæ, 1712. 4. — Contra Midiam, ex rec. Job. Taylori. Cantabr. 1743, 8. — De falsa legatione. Oxon. 1721. 8. Seite 159.

Lin. 4. Nach: » — Ausgaben: " Schalt eine: Die Albinische Venet. 1513. Fol. —

Not. x.) Ses am Ende ben: — Diog. Laertius in vitis philos. Lib. II. p. 115. ed. Meibom.

b) Fabricii Bibl. gr. 8. Vol. I. p. 506. fq. Vol. II. p. 21. fq. Vol. IX p. 418. fq. — Bruckers Hift, cr. philof, T. I. p. 1127. fq. — James berger I. c. 1. Sp. p. 246. fg.

# Supplemente

Seite 160.

Lin. 10. von unten. Statt: "Aldi. Ven. 1573. Fol." Lefe: Aldi. Ven. 1503. Fol.

Seite 164.

Lin. 5. Nach; "in ber Ordnung, wie wir sie noch haben." Seje ben: und ließ sie mahrscheinlich zuerst schriftlich abfassen; benn zu Somers Zeit a. Chr. 950, war die griech. Schrift noch nicht im Gebrauch.

Lin. 20. — 23. Statt: "Db nun Oilloifon, ein Gelehrter bon Paris, einen andern und beffern homer, den er ben feinem Aufenthalt in Benedig in der dafigen Markusbibliothet will ger funden haben, murflich liefern werde, muß die Zeit lehren." Lefe:

Was Villoison, ein Gelehrter von Paris, durch die mubsame Bergleichung eines alten Coder ben er ben seinem Aufenthalt in Benedig in der dasigen Markusbibliothef gefunden hat, für die Rrittf in unsern Zeiten leistete, zeigt feine unten bemerkte Austgabe.

Seite 165.

Lin. 8. und 9. Statt: "Des Dillosson nicht so schon gedruckte Quegabe. Venet. 1788. 4. 2c." Lese: des Dillosson nicht so schon gedruckte Ausgabe der Iliaden, Venet. 1788. Fol. sehr interessant.

Geze bier ju: Gie ift nach einem in ber Marfus, Bibliothet gu Benedig aufbewahrten Coder, ohne Accente, mit den alten In den Prolegomenis und Excursibus Scholiaften abgebruckt. zeigt ber Berausgeber feine fritifchel Gelehrfamfeit. tricbene Untundigung mar Urfache, daß das Bert ber Ermars tung bennoch nicht gang entsprach. - Rach diefer bearbeitete Fridr. Mug. Wolf aufe neue, mit fritischem Scharffinn Gos mers Weite; daber: Homeri opera omnia, ex rec. Frid Aug. Wolfie, T. I. mit dem innern Sitel : Prolegomena in Homerum, s. de operum Homericorum prisca et genuina forma, variisque mutationibus et probabili ratione emendandi &c. Halæ, 1795. 8.m. und Homeri et Homeridarum opera et reliquiæ ex veterum criticorum notationibus optimorumque exemplarium fide recensuit Fr. A. Wolfus. P. I. Ilias &c. ib. 1794. 8m. Eine vorzügliche Ausgabe. Der Derausgeber nahm Ariftarche Berbefferungen aus ben alten Scholien auf.

Lin. 11. von unten. Nach: "Das gange Werk follte aus 10.

Banden bestehen." Seze ben: — Auch merke man: Apollonii Sophiste Lexicon græcum Iliadis et Odyssem, ex rec. et cum not, Hermanni Tollii. Lugd. Bat. 1788. 8.m.

#### Geite 166.

Lin. 13. und 14. Nach: "(Gott. Ang. 1773. p. 555. sq.)". Schalt' ein: — The Iliad and Odyssey &c. by William Cowper. Lond. 1791. II. 4m. In reimlosen Jamben; nicht befriedigend. Seite 167.

Lin. 3, Nach: von dem Abt Christof Ridolft. Venet. 1776. II. 8" Seze zu: — Auch von Giacinto Ceruti. Turin. T. I. 1787. 8. und von Cesaroti. &c.

Not. h.) Ses am Ende ben: — Schott über bas Studium bes homers. Leipz. 1783. 8 — Ueber homers Leben und Ges. fange, von Joh. Seinr. Just. Boeppen. Hannover, 1788. 8. (16. gr.)

#### Geite 168.

Lin. 12. und 13. Statt: Die beste Ausgaben sind Argent. 1691. 8. und Amst. 1702. 4." Lese: Die beste Ausgaben sind: ex recens. Jo. Mori. Lond. 1675. 8. Argent. 1691. 8. und Amst. 1702. 8.

Lin. 3. und 4. von unten. Nach: "Deutsch in Bodmers Ralliope." Seze ben: auch von Kuttner und Alringer.

#### Seite 169.

Lin. 1. Mach: 35 Engl. ib. 1739. 8.". Schalt ein: und c. not. Tho. Northmore. Cantabrigia, 1791. 8m.

#### Seite 170.

Lin. 8. Nach: "Amst. 1701, 8. (2 Thl.)" Seze bei: ib. 1767. 8. Lin. 11. Statt: Lips. 1777. 8.m. Lefe: Lips. 1766. u. 1777. 8.m. Seite 171.

Lin. 6. — 10. Die gange Stelle von: " per Jo. Frid. Fischer. gr. c. n. Lips. &c. bis: Venet. 1734. 4." andere so:

per Jo. Frid. Fischer., gr. c. not. Lips. 1754. 8. (56. fr.) und 1776. 8.m. (1 fl. 45. fr.) nach Barrers Ausgabe. — Eine sehr schöne fritische Ausgabe von Brunk, Argent. 1779. ed III. 1786. 8. (1 fl. 15 fr.) — Griechisch und lat. mit einem Commentar; mit Versalbuchstaben splendid gedruckt. Parmæ, 1786. 4m — Uebersezungen: Italienisch mit dem griech. Tert und der lat. Bars nesischen Uebersezung. Venet. 1736. 4. auch von Paul Kolli.

Lond. 1739. gt. 8. und von Cidalmo Grio. 1753. 8. Borber in italienischen Bersen von Alexander Marchetti, Prof. Math. zu Pisa, Lucca, 1707. 4. rar, weil das Buch von der Juquists tion verboten wurde 2c.

Lin. 14. sq. Statt: "Deutsch am besten, von Uz. Leipz. 1775. 8. und von Goez, Carlsruh 2c." Lese: Deutsch am besten, von Meineke. Leipz. 1775. 8. und von Uz und Goez, Carlsruh 2c. Seite 172.

Lin. 12. Rach: Wilb. Baxter. Lugd. Aug. 1710. 8." Gege ben: und Addisoni. Lond. 1735. 8.

Seite 173.

Lin, 12. fq. Nach: Bon Richard West und Rob. Welfted Fritisch bearbeitet." Seze gu: auch Lond. 1755. 8.

Lin. 13. sq. Nach: "Nach ber Schmidischen und mit ber Paraphrase der Ausgabe des Jo. Benoit Salmur. 1620. 4." Schalt' ein: — Cum varietate lectionis et notis crit. græce a Cbr. Dan. Beckiq. T. I. Olympia. Lips. 1792. 8.m. Lor der Hennischen und andern Ausgaben vorzüglich, theils wegen den Scholien, theils wegen den treffenden Bemerkungen.

Not t.) Sej am Ende ju: — Freytagii Appar, litt. T. III. p. 566. — 572.

# Seite 174.

Lin. 19. Nach: "Lond. 1663. Fol. (15 Thl.)" Geze ben: mit dem Leben des Aeschylus.

Lin. 21. Rach: "Job. Corn. Paurn. Hagæ C. 1748. H. 4.m. (5—10. Ehl.)" Schalt' ein: — Prometheus, Persæ et VII. ad Thebas; Sophoclis Antigone et Euripidis Medea, ex optimis exemplaribus emendata, cura Brunkii. Argentor, 1779. 4. (3. Ehlr. 12. gr.)

Lin, 5, von unten. Nach: "Par. 1770. gr. 8. (3 fl.)" Seze ben : auch von Brumoy in seinem Theatre des Grecs. Paris, 1730. 4.

Lin. 4. von unten. Nach: "Rich. Dotter. London, 1777. 4."
Geze zu: wozu er noch Notes on the Tragedies of Aeschylus lies ferte, ib. 1778. 4. — Erslärungsschristen: Ge. d'Arnaud Observationes crit. Harlingæ, 1728. 8. — Animadversionum ad Aeschylum Lib. II. Mediodurgi, 1743. 8. und Liber III. Zwollæ, 1763.

8. — Benj. Heath. Notæ & Lectiones ad Tragicorum veterum reliquias. Oxon. 1762. 4.

Not. x.) Set am Ende ben: — Job. Meursti Aeschylus, f. de ejus Tragædiis Liber.

# Seite 175.

Lin. 16. fg. Nach: "Dirgil und Boileau geben ihm unter allen Tragodiendichtern mit Recht den Borzug." Geze ben; Er übertrift an Zierde an reinem und bestimmtem Ausbruck, an Darftellung der Leidenschaft den Aeschylus und Auripides. Er rührt und gefällt.

Lin. 12. von unten. Satt: "VI. 8.m. (3 Thlr.) 2c." Lefe: III. 8.m. (3 Thlr.)

Lin 6. 7. 8. von unten. Statt: pex rec. Rieb. Fr. Phil, Brunk. Argent. 1786. II. 8. und 4. 72. Liv. oder 19. Thir. Die 4te Ausgabe, (ein ausservehrtlich hober Preiß!) in 8. 6Thir. Rritisch 2c." Lese:

Ex rec. Rich. Fr. Phil. Brunk. Argent, 1786 — 1789. IV. 8.m. und 4. 72. Liv. oder 19. Thir. für die 4te Ausgabe, (ein aufferors bentsich hoher Preis!) (in 8. 6 Thir.) Auf Rosten des Stitors; nur 250 Exemplace wurden auf Regalpapier gedruckt. Kritisch. 2C. Seite 176.

Lin. 1. fq. Statt: " Turnebischen veranstaltet. — — Zur Ers lauterung: Job. Jac. Reiskit. Animadverstones ad Sophoclem. Lips. 1753. 8." Lefe:

Lurnebischen veranstaltet. — Die Scholien wurden auch besons ders gedruckt. Romæ, 1518 4. Cantabr. 1668. 8. — Deutsch a von den Grasen von Stollberg. Leipz. 1787. II. gr. 8. — Franszösisch von Rochesort, de l'Acad. des Inscr. Paris, 1788. II. gr. 8. — Besonders kamen heraus: Antigone et Trachiniæ c. scholiis, opera Thom. Jehnsoni. Oxon. 1708. 8.m. — Ajax cum scholiis, cura Joh. Gottsr. Hoerii. Witteh, 1746. 8. — Bur Erläusez rung: Henr. Stephani annotat. in Sophoclem et Euripidem. 1568. 8. und Joh. Jac. Reiskii Animadversiones ad Sophoclem. Lips. 1753. 8.

Not. y.) Sez' am Ende zu: — Leben des Sopholies; von Lefing. Berlin, 1790. 8. (16. gr.)

Seite 177.

Lin. 7. Nach: "Mit Scholien:" Schalt' ein: Die Albinische. Venet. 1503. II. 8.

Lin. 10. fq. Statt: "wieder aufgelegt, cur. Christ. Dan. Beck."
Lefe: wieder aufgelegt, gr. ce lat. c. n. varios. cur. Christ. Dan. Beck.

Lond. 1739. gr. 2. und von Cidalmo Grio. 1753. 8. Borber in italienischen Bersen von Alexander Marchetti, Prof. Math. 3u Pisa, Lucca, 1707. 4. rar, meil das Buch von der Juquist tion verboten wurde zc.

Lin. 14. sq Statt: "Deutsch am besten, von U3. Leipz. 1775. 8. und von Goez, Carlstub zc." Lese: Deutsch am besten, von Meineke. Leipz. 1775. 8. und von U3 und Goez, Carlstub zc.

Seite 172.

Lin. 12. Rach: Will. Baxter. Lugd. Aug. 1710. 8." Ceje ben: und Addisoni. Lond. 1735. 8.

Geite 173.

Lin, 12. fq. Rach: Bon Richard West und Rob. Welfted Pritisch bearbeitet." Gege ju: auch Lond, 1755. 8.

Lin. 13. sq. Nach: "Nach ber Schmidischen und mit der Paraphrase der Ausgabe des Jo. Benoit Salmur. 1620. 4." Schalt' ein: — Cum varietate lectionis et notis crit. græce a Cbr. Dan. Beckiq. T. I. Olympia. Lips. 1792. 8.m. Bor der Hennischen und andern Ausgaben vorzüglich, theils wegen den Scholien, theils wegen den Scholien, theils wegen den treffenden Bemerkungen.

Not. t.) Ses am Ende su: — Freytagii Appar, litt. T. III. p. 566. — 572.

Seite 174.

Lin. 19. Nach: "Lond. 1663. Fol. (15 Ebl.)" Geze ben:

Lin. 21. Mach: "Job. Corn. Paurn. Hagae C. 1748. Fl. 4.m. (5—10. Lbl.)" Schalt' ein: — Prometheus, Persæ et VII. ad Thebas; Sophoclis Antigone et Euripidis Medea, ex optimis exemplaribus emendata, cura Brunkii. Argentor. 1779. 4. (3. Lblr. 12. gr.)

Lin. 5. von unten. Nach: "Par. 1770. gr. 8. (3 fl.)" Seze ben = auch von Brumoy in feinem Theatre des Grecs. Paris, 1730. 4.

Lin. 4. von unten. Nach: "Rich. Potter. London, 1777. 4."
Geze zu: wozu er noch Notes on the Tragedies of Aeschylus sies servetiones crit. Harlingæ, 1728. 8. — Animadversonum ad Aeschylum Lib. II. Mediodurgi, 1743. 8. und Liber HI. Zwollæ, 1763. 8. — Benj. Heath. Notæ & Lectiones ad Tragicorum veterum reliquias. Oxon. 1762. 4.

Not. x.) Set am Ende ben: - Job. Meursii Aeschylus, f. de ejus Tragædiis Liber.

# Seite 175.

Lin. 16. sq. Nach: "Ofrgil und Boileau geben ihm unter allen Tragodiendichtern mit Recht den Borzug." Geze ben; Er übertrift an Zierde an reinem und bestimmtem Ausbruck, an Darftellung der Leidenschaft den Aeschylus und Buripides. Er zuhrt und gefällt.

Lin. 12. von unten. Satt: "VI. 8.m. (3 Thlr.) 2c." Lefe: III. 8.m. (3 Thlr.)

Lin 6. 7. 8. von unten. Statt: "ex rec. Rieb. Fr. Phil, Brunk. Argent. 1786. II. 8. und 4. 72. Liv. oder 19. Ehlr. für bie 4te Ausgabe, (ein aufferordentlich hober Preiß!) in 8. 6Ehlt. Rritifch 2c." Lefe:

Ex rec. Rich. Fr. Phil. Brunk. Argent. 1786 — 1789. IV. 8.m. und 4. 72. Liv. oder 19. Thir. für die 4te Ausgabe, (ein aufferore bentlich hoher Preis!) (in 8. 6 Thir.) Auf Rosten des Editors; nur 250 Exemplace wurden auf Regalpapier gedruckt. Kritisch. 2c. Seite 176.

Lin. 1, sq. Statt: " Turnebischen veranstaltet. — 3ur Ers lauterung: Job. Jac. Reiskit. Animadverstones ad Sophoclem. Lips. 1753. 8." Lefe:

Turnebischen veranstaltet. — Die Scholien wurden auch besons ders gedruckt. Romæ, 1518 4. Cantabr. 1668. 8. — Deutsch von den Grasen von Stollberg. Leipz. 1787. II. gr. 8. — Franszösisch von Rochesort, de l'Acad. des Inscr. Paris, 1788. II. gr. 8. — Besonders kamen heraus: Antigone et Trachiniæ c. scholiis, opera Thom. Jehnsoni. Oxon. 1708. 8. — Ajax cum scholiis, cura Job. Gottst. Hoerii. Witteb, 1746. 8. — Bur Erläuser rung: Henr. Stephani annotat. in Sophoclem et Euripidem. 1568. 8. und Job. Jac. Reiskii Animadversiones ad Sophoclem. Lips. 1753. 8.

Not. y.) Sez' am Ende ju: — Leben des Sopholles; van Leging. Berlin, 1790. 8. (16. gr.)

Geite 177.

Lin. 7. Mach: "Mit Scholien:" Schalt' ein: Die Abinische. Venet, 1503. II. 8.

Lin. 10, sq. Statt: "wieder aufgelegt, cur. Christ. Dan. Beck." Lefe: wieder aufgelegt, gr. et lat. c. n. varior. cur. Christ. Dan. Beck.



Frangosisch ic.
Lin. 18. sq. Mach: "Paris, 1782. III. 8." Schalt' ein: —
Opera &c. griechisch mit einer ital. Uebersezung in Bersen und
mit Anmert. von Deter Carmeli. Paduæ, 1743. — 54. XX. 8.

- Englisch von Potter. Lond. 1781. 82. II. 4.

Lin. 20. sq. Nach: "Lond. 1771. und 1783. 8.m. Rritisch" Schalt' ein: und ex recens. c. comment. Job. Ge. Chr. Hoepsneri. Halz, 1795. 8.m. — Phoenissz. Franck. 1755. 4. und Hippolytus. Lugd. B. 1768. 4. von Valkenär edirt. — Hecuba, Orestes, Phoenissz; c. scholiis antiquis ac versione notisque Job. King, cur. Tho. Morell. Lond. 1748. II. 8 m.

Lin. 23. Nach: "Lugd, B. 1762. 8." Seze ben: — Rich. Paul Jodrell Illustrationes of Euripides &c. Lond, 1781. — 94. III. 8m. enthalten viele überfluffige Gelehrsamfeit.

Not. z.) Seg' am Ende ben: — Freytagii Appar, litt. T. III. p. 557. — 563.

### Geite 178.

Lin. 12 von unten. Nach: Amft. 1710. Fol. m. (10. Thlr.) Die beste." Seze ben: mit bem Leben bes Uristophanes.

Lin. 7. bon unten. Mach: "Argentor. 1783. VI. gr. 8. (18 fl.)" Seze ben: und 4. (16. Thir.)

Lin. 1. — 5. von unten. Statt: " Der Ausgaben einzelner Comodien, besonders des Plutus, c. schol. et not. Tib. Hemsterbuis. Harlingæ, 1744. 8. — Nubes &c. bis: zu geschweigen." Lese:

— Ausgaben einzelner Comodien, besonders des Plutus, c. schol. et not. Tib. Hemsterbuis. Harlingæ, 1744. 8. Griech und italienisch, von Joh. Bapt. Terrucci. Florenz, 1751. 4. und von Mich. Aug. Carmeli. Venet. 175. 8. Franzos. von Arma Dacier. Paris, 1684. und 1692. 12. — Nubes, gr. et lat. Lond. 1695. und c. schol. cur. Lud. Küsteri. Harderov. 1744. u. 1752. 8.m. Glasguæ, 1755. 8. und c. præs. Job. Aug. Ernesti. Lips. 1753. 8.



— Aves, gr. c. n. ed. Christ. Dan. Beck. Lips, 1782. 8m. Frang. von Joh. Boivin. Paris, 1729. 8. —

Seite 179.

Lin. 10. Nach: "— — Ausgaben:" Schalt' ein: Die Aldinis sche. Venet. 1513. 8. —

Lin. 3. von unten. Nach: "und Pans Flote vorftellen."
Seze ben: Sein Dialect ift der Dorische. Die Joulen find febr naturlich.

### Geite 180.

Lin. 1. sq. Mach: "ap. H. Stephanum. 1566. Fol." Sege ben: und gr. et lat. 1579. 12. rar.

Lin. 4. sq. Statt: "Commelin. 1604. 4. Lese: ap. Commessiin, 1603. 8. und 1604. 4 2c.

Lin. 14. Nach: "fehr prachtig, aber Sammlung ohne Ords nung." Schalt ein: baben Theofrits Leben, von Josus Barnes.

Lin. 11. sq. von unten. Rach: "und von Stroth, Gotha, 1782. 8." Ruck ein: — Theocriti, Moschi et Bionis Idyllia, gr. et lat. versionibus expressa a Bernardo Zamagna. Parmæ, typis Bodonianis, 1792. 8m. Splendid. ohne Commentar.

Lin. 8. von unten. Mach: "de Theocrisi et Virgilii poesi bucolica." Seze zu: — Joh. Bernb. Koehleri Emendat. et animadvers.
in Theocritum. Kilon, 1767. 8. — Alb. Baieri, Prof. philos. Commentarii perpetui in Theocriti Charites et Syracusias. Erlangæ
1790. 8.m. Nicht ganz zweckmäßig.

Lin. 5. von unten. Nach: " Fragmente find von ihm vorhans ben." Geze ben: Man schafte mit Recht seine Gedichte sehr in Griechenland.

Not. d.) Sej am Ende ju: Freytagii Appar. litt. T. III. p. 563 — 566.

#### Seite 181.

Lin. 2. sq. Statt: "Job. Heskii. Oxonii e typogr. Clarendon. 1748. 8." — Lese: Joh. Heskinii. Oxonii e typogr. Clarendon. 1748. 8m.

Lin. 5. Nach: 3. Harler, 1780. 8. (1 fl. 30 fr.)" Schalt ein:

— Borzüglich von Schwebel, Venet. 1746. 8. und von Manso, nebst einer guten metrischen Uebersezung. Gothæ, 1784. 8. — Ex recens. Valkenarii ed. c. var. lect. Frid. Jacobs. Gothæ, 1795. 8.

Lin. 8. von unten. Nach: 3. Sehr brauchbar." Seze ben;

Cum Phocylidis poemate et Pythagoræ aureis carminibus, ed. Ang. Mar. Bandini. Florentiæ, 1766. 8.

Seite 182.

Lin. 16. Nach: "Leipz. 1772. II. 8." Seze zu: Auch von Conz metrifch überfezt. (Ben dem Reinhardischen Tibull.) Burich, 1782. 8.

Berner rude bier folgende benbe neue Articel ein :

Menander aus Athen, geb. A. M. 3642. a. Chr. 342. Olymp. CIX. 3. Er farb A. M. 3691. a. Chr. 293. Olymp. CXX. 4. oder ertrant vielmehr, ba er im Diraifchen Safen fich im Schwim men üben wollte. Gein Lehrer war Theophraft, unter beffen Anleitung er fich in ber Runft die Sitten ju schildern übte. Er behauptet unter ben Dichtern ber neuen Comodie, in welcher fo: mohl erdichtete Begebenheiten als Personen vorgestellt werden, ben großten Rubm. Cerens abmte ibn gludlich nach. Bon mehr als 100. Luftspielen, bie er verfertigte, find nur noch Kragmente übrig. Gie fteben in Sentent. vet. Com. ed. Morel. p. 1. - 53. in H. Grotii Exc. e Com. gr. p. 708. — 763. in Rad. Wintertoni poët. gr. min. p. 486. - 493. - Menandri et Philemonis reliquiz, gr. et lat, c. n. H. Grotii ed. Job. Clericus, Amst, 1709. 8. Ses nen die Anmert. des Clerce fchrieb Rich. Bentley, unter bem erdichteten Ramen Phileleutheri Lipfiensis, emendationes in Mopandri et Philemonis reliquias. Trai. ad Rh. 1710, &

Philemon, ein Zeitgenoffe Menanders, aus Solis ober Poms pejopolis in Ciliclen, eiferte mit Menander, aber vergeblich, um den Vorzug. Er foll über einem Efel, der Feigen fraß, zt. 97. ober 99. vor Lachen gestorben seyn. Bon seinen 97. Schauspielen bat man nur noch Fragmente.

# Seite 182.

Lin. 1. Bon: "Onon. 1672. &c." Ruche ein: cura Job. Fell. Lin. 9. von unten. Rach: "auffergroentlich felten." Schalt ein: — Ed. Aldina. Venet. 1513. 8.

### Geite 184.

Lin. 4. fq. Rach: "Ed. Loesneri. Lipf. 1774 8: (30 fr.) Sezeben: — Ed. Salvinii, Florent. 1764. 8. — Mit tipographischer Schönheit aus ber Oruckerei bes Bodoni. Parmæ, 1792. Fol. mit groffen und fleinen Lettern, und in 4. blos Sert, ohne Ers

Harung und Rriff. — Hymni, c. interpret. A. M. Bandini, Lugd. B. 1764. 8. (1. Thir. 4. gr.)

Lin. 4. von unten. Nach: " Brunk. Argent. 1780. 3." Seze ben: (2. Thir. 8. gr.) und 4. (4. Thir. 15. gr.)

Lin. 1. von unten. Nach: "Lond. 1781. 8." Gege gu! — Italienisch ze. mit Erflärungen. Roma, 1791. 4.m. vom Cardinal Filangieri, mit dem griech. Errt nach Brunks Ausgabe.

# Seite 185.

Lin. 13. Rach: " zu vergleichen und zu erganzen." Seze ben: — Ex editione Parisiensi repetitt, recensuit et illustravit Herm, Tokius. Lugd. B. 1788. 8.m. (5 fl.) — Lexicon Homericum, gr. et lat. Lips. 1773. II. 4.m. (8. Ehlr.)

Lin. 10. von unten. Nach: "1566. Fol. p. 318." fq. Seie ju: — Alexipharmarca &c gr. et lat. c. schol. cura Job. Goets. Schneider. Halæ, 1792. 8.m.

# Geite 186.

Lin. 2. Nach: "Cantabr. 1674. 8. (2. Thir.)" Schalt ein:
— Carmina novem illustrium foeminarum, et Lyrica Alemanis,
Stefichori, Alexi, Ibyci, Anacreontis, Simonidis, Bacchylidis &c.
ed. Fulvius Urfinus. Antwerp. 1568. 8.

Lin. 5. sq. Rach: " (ed. Mich. Maittaire) Lond. 1722. 4." Schalt ein! — Pet. Brumoy Theatre des Grecs &t. Paris, 1730. 111. 4. ib. 1783. — 88. X. 8. Mit dem 10ten Band fangen die Comici an. Amst. 1732. VI. 12. und Joh. Idc. Steinbrüchel bas tragische Theater der Griechen. 1. Band. Zürich, 1763. 8.

Lin. 1. von unten. Nach: 50 ed. Heyde, Lips. 1776. II. 8." Seze zu: und Anthologia græca &c. vom Prof. Jacobs. Lips. 1795. V. 8.m. — Anthologia gr. cum versione lat. Hugonis Grotiizedita ab Hieron. de Bosch.-Traj. ad Rh. 1795. 4.m. Vol. I. Die Uebersezung ist metrisch; der griech. Text hier und da verbessertz sonst nach der Wechelischen Ausgabe abgedruckt.

# Geite 188.

Lin. 5. von unten. Nach: " Per Is. Barrow. Lond. 1676. 4. (4. Thir.)" Schalt ein: — Ed. Franc. Maurolyci. Panormi, 1685. Fol. — Cum comment. Eutocii Ascalon. et nova vers. lat. ex rec. Josephi Torelli. Oxon. 1792. Fol.m.

# Seite 189.

Lin. 11. Rach! " Oxf. 1710. Fol." Geje ju: Auch hat man

Lib. II. locorum planofum, ed. Rob. Simson. Glasguæ, 1749. 4. — Lib. II. de sectione rationis ex arab. lat. versos, et Lib. II. de sectione spatii restitutos ed. Edm. Halley. Oxon. 1706. 8.m.

Seite 190.

Lin. 17. fq. Statt: "(40 Ehlr.) Die beste." Lefe: (40 Ehlr.) Die fostbarfte, aber nicht fren von Fehlern.

Lin. II. von unten. Statt: "Altenburg, 1781. II. 8. (2 fl.) Die Ueberfegung ift getreu." Lefe: Altenburg, 1781 — 92. IV. 8. (6 fl.) Die Ueberfegung ift getreu, aber affectirt.

Not. t.) Sez am Ende ben: — Mangeti Bibl. scriptor. med. T. I. P. II. 691. sq. — Melanchthonis Declamat. T. II. p. 385. sq. T. V. p. 335. sq.

# Geite 191.

Lin. 15. Staff: "De mundi systemate &c. ist von Aegidius &c. &c." Lese: De mundi systemate &c. Paris. 1644. 12. ist von Aegidius &c.

Geite 192.

Lin. 1. Nach: " Amst. 1688. 8." Schalt ein: — Ed. Corn. Tollii, Amst. 1649. 12.

Lin. 4. Rach: "Quedlinb. 1774. 8." Seze zu: und Job. Bened. Carpzovii Observationes in Palaphatum. Lips. 1743. 8.

Lin. 9—12. Statt: " und einige physikalische Ausbrucke versändert hat. — Ausgaben 2c." bis: " Cantabrigiæ, 1671. 8. — französisch 2c." Lese: und einige physikalische Ausbrucke verändert hat. Der Stil ist weder zierlich noch wortreich. — Ausgaben: Gr. et lat. c. Comm. Eman. Vizzanii. Amst. 1646. u. 1661. II. 4. — Gr. et. lat. c. n. Lud. Nogarolæ; in opusc. mytholog. Cantabr. 1671. 8. — Auch in Galei opusculis mythologicis. — Französisch 2c.

# Seite 194.

Lin. 1. von unten. Nach: "Paris, 1786. VII. gr 8." Seje gut — Italienisch, Rom. 1789. II. 4. von einer gelehrten Gesells schaft, an deren Spize der Abt Diviani steht, und welche auch die andern Clasifer der Griechen in einer Sammlung auf Subs scription liefern.

## Seite 195.

Lin. 11. von unten. Statt: " per Henr. Stephanum. 1588. Fol. (5 Thlr.)" Lese: per Henr. Stephanum 1564. und 1588. Fol. rar. (5 Thlr.)

Lin. 7. von unten. Statt : "Josephus Wake." Lese: Josephus Wasse.

Lin. 4. von unten. Statt: "Damit muß man berbinden." Lefe: Damit muß man als Erflärungsichriften verbinden.

Schalte ferner hier ein: Job. Grammii Castigationes et scholia in Thucydidis libros. Hafniæ, 1721. 22. 8. —

Not. g.) Sez am Ende ben: — Freytagii Apparatus litt. T. II. p. 1275 — 1284.

# Geite 196.

Not. b.) Lin. 2 u. 3. von unten. Nach: "Mursinna Class. Biogr. 2 Thl. p. 24—34." Schalt ein: — Freytagii Appar. litt. T. II. p. 1284. — 1288. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 180—185.

### Scite 197.

Lin. 1. von unten. Statt: "cura Job. Leunclavii. Paris, 1625. 2c." Lese: ed. Sylburg. Francof. 1594. Fol. und nach dieser typis regiis. Paris. 1625. &c.

### Seite 198.

Lin. 5. Statt: "De institutione Cyri. Lib. VIII. gr. et lat, c. n. Tb. Hutchinson." Lese: De institutione Cyri. Lib. VIII. gr. Paris, ex offic. Cbr. Wechelii. 1538. 39. II. 4. tar. — Gr. et lat. c. n. Tb. Hutchinson. &c.

Lin. 17. sq. Statt: " ex rec. Job. Aug. Ernesti, Lips. 1742. 8 m. "
Lest: ex rec. et c. n. Job. Aug. Ernesti. Lips. 1772. 8 m.

Seze ferner hier ben: auch von Wels, Oxon. 1690. und mit Ernesti's Anmerk. ib. 1741. 8.m. und von Edward. Oxon. 1786. 8. — Vita Cyri, de expedit. Cyri, opera moralia und hist. gr. wurden von Ludw. Domenichi (Dominicus) ins Italienische gut übersezt. Venet. 1558. IV. 8. rar. Noch bester die sämtlichen Werke von Marc. Ant. Gandini. ib. 1588. 4. —

Lin, 21. Nach: "Lips. 1775. 8." Seze zu: — Car. Frid, Hindenburg Animadversiones in memorabilia Socratis. Lips. 1769. 8.

Not. i). Get' am Ende ben: — Freytagii Appar. litt. T. II. p. 1288—1296. T. III. p. 572. sq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 185. sq.

# Seite 1990

Lin. 4. von unten. Rach: "Paris, 1609, fol. (5 Ehlr. 12 gr.)" Geje ben; und Francof. 1609, fol.



Geite 200.

Lin. 3. Statt: 33 mit den Vermehrungen des Guischard, Wien, 1759 — 60." Lefe: mit den Vermehrungen des Guischard; von den preußis. Hauptleuten von Gelsniz und du Groffel. Beil. 1755 — 69. VII. gr. 4. und von Joh. Therb. Bion, diterreichis. Artilleries Hauptmann, Wien, 1759 — 60.

Lin. 16—18. Nach: "beschreibt er den Feldzug des Casars gegen die Generale des Pompejus meisterhaft." Geze zu: — Dolyb, italiensch übersezt von Ludw. Domenicht (Dominicus) Venet. 1546. und 1563. II. 8. ib. 1564. 4. Verona. 1742. II. 4. — Englisch von Seinr. Scheers. Lond. 1699. II. 8. von Sampiton sehr gut. ib. 1756. 4. — Auch sind zu merken: Excerpta ex Polybii libris de legationibus, ex Biblioth, Fulvii Ursini. Antw. 1682. 4. — Excerpta ex collectaneis Constantini Porphyrog. (vulgo excerpta Peiresciana) ed. Henr. Valesius. Paris, 1634. 4. — Excerpta Jani Lascaris de Romanorum militia et castrorum metatione, Basil. 1537. 4. et c. n. Radbodi Herm. Scheii. Amst. 1660. 4.

Lin. 2. u. 3. von unten. Statt: "fie ist mehr geographisch, als chronologisch genau verfaßt." Lefe: fie ist mehr geographisch, als chronologisch genau, aber in einem reinen attischen Stil verfaßt.

Not. m). Gez' am Ende ben : — Meufelii Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 241 — 249.

Seite 201.

Lin. 19. Statt: "Deutsch, von F. A. Stroth. Frankf. 1783. III. 8. (5 fl.)." Lese: Deutsch, von F. A. Stroth. Frankfi 1783—87. VI. 8. (10 fl.):

Not. n). Ces' am Ende ben: — Freytagii Appar. litt. T. II. p. 1297 — 1304. T. III. p. 573 — 577.

Seite 202.

Lin. 10. Nach: serfte febr schone Ausgabe. (5 Eblr.)". Seje ben: cad. cd. ib. 1547. fol. begreift nur die fleinern Abs bandlungen.

Lin. 11: Statt: 20 gr. et lat. c. n. Frid, Sylburgi;" Lin. 11: Statt: 20 gr. et lat. c. n. Frid; Sylburgi;

kin:

Lin. 15. Nach: "ex rec. Jac. Upton. Lond. 1748. 8.m." Schalt' ein: — Uebersezungen, lateinisch, von Sigism. Gelenius. Lugd. B. 1555. II. 12.

Lin. 18. u. 19. Statt: "Lemgo, 1771. II. gr. 8. (4 fl. 48 fr.). Ereu und ungezwungen überfest." Lefe: Lemgo, 1771. 72. IV. gr. 8. Treu und ungezwungen überfest.

Seze ferner hier ben: — De antiquis oratoribus &c. ed. Ed. Rowe Mores. Oxon. 1749. 8. ib. 1782. 8. fritisch.

Not. 0). Sez' am Ende ben: — Freytagii Appar. litt. T. II. p. 1304—1310. — T. III. p. 577—581. — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 149—152.

Geite 203.

Lin. 7. von unten. Nach : "Joh. Sudfon. Oxon. 1717. 8."
Seze zu: — Ed. Sigeb, Havercampi. Lugd. B. 1746. 8.

Ceite 204.

Lin. 9. 10. Mach: "Man theilt sie in cosmopoetica, historica und legalia." Seze ju : Im Stil ahmte er den Plato glucke lich nach.

Lin. 11. Nach: "(4 Thir.) unvolltommen." Seze ben: besser, ex rec. Federici Morelli. ib. 1640. fol.

Lin. 13. Nach: "gr. et lat. c. n. Tho. Mangey." Seze ben: Canonici Dunelmensis.

Lin. 15. sq. Statt: "Erlangæ 1785 — 88. 8.m. T. I. IV. (à 1 Thir. 8 gr.)" Lese: Erlangæ, 1785 — 92. 8.m. T. IV. (à 1 Thir. 8 gr.).

Ferner Schalte bier als einen neuen Artifel ein :

Annaus Cornutus oder Phurnutus, ein Philosoph von der Stoischen Secte, und Lehrer des Persius und Lucanus, war vor dem J. Ehr. 68. berühmt. Nach dem Zeugniß des Suidas, war er aus Leptis in Afrika gebürtig. Viero verwies ihn auf eine Insel, weil er ihm zu freymuthig von der Autorsschaft abrieth. — Man hat nur noch von ihm: Theoria de natura deorum in griechischer Sprache, worinn er die mythologissche Erzählungen von den Göttern philosophisch, physisch und moralisch zu erklären sich bemüht. — Ausgaben: Cum Aesopi fabulis et Palæphato, græce. Venet. ap. Aldum. 1305. fol. — Gr. et lat. cum Palæphato &c. Basil. 1543. &. — Gr. et lat. in (Supplem.)

The. Galei opusculis mythologicis. Cantabr. 1671. 8. Aust 1688. 8. c).

# Seite 205.

Lin. 9. fq. Nach: " die aber einige zu vertheidigen fich bemisten." Geze ben: Gein Bortrag ift mannlich und angenehm.

Lin, 14. sq. Nach: "die erste, von Arnold Perarylus Artenius besorgt." Schalt' ein: — Gr. et lat. Genevæ, 1617. fol. — Gr. et lat. cura Tho. Ittigii. Colon. (Lipsiæ) 1691. fol.

Lin. 18. Nach: "Lugd. B. 1726, II. fol. (16 Ehlr.)." &# ben: Daben fein Leben.

Lin. 1. von unten. Nach: "und durch Martinet. hauf 1784. 8. m. R." Seze ben: — Einen schäsbaren Auszug liesent Joh. Ge. Trendelenburg, Prof. L. cr. zu Danzig: Chrestomathia Flaviana, s. loci illustres ex Fl. Josepho delecti et animal version ibus illustrati. Lips. 1789. 8.

Noc. t) Sez' am Ende zu: — Seine eigene Lebensbeschrift bung, aus dem Griechischen übersezt, von J. J. Eckart, Leup 1783. gr. 8 (9 gr.) und lateinisch, von Seine. Phil. Conrad Genke. Brunsvici, 1786. 8. — Freytagii Apparatus litt. T. l. 611—622.

### Seite 206.

Not. x). Gez' am Ende zu: — Freytagii Apparatus litt. I. l. p. 7 — 12.

Seite 207.

Lin. 5. Rach.: "wird auch einem andern zugeschrieben." Et ben: Alle zierlich und in einem reinen attischen Styl; ( Die India im Jonischen ). Er ahmte den Zenophon glucklich nach.

Lin. 10. Statt: 20 Nic. Blancardi, Amst. 1668. 8." Est. Nic. Blancardi. Amst. 1668. 83. II. 8.

Lin. 11. Nach: Jac. Gronovii. Lugd. B. 1704. fol." Est ben: Amst. 1757. 8.

Lin. 12. sq. Statt: "Indische Merkwürdigkeiten, von C. A. Schmid. Braunschweig, 1764. gr. 8." Lese: Indische Merkwird digkeiten, von Conr. Urnold Schmid, (Prof. zu Braunschweig) Braunschweig, 1764. gr. 8.

c) Suidas h. v. — Fabrieii Bibl, gr. Vol. II. p. 398. — Zamberpft 1,6 2. 28. p. 120. sq.

Ferner seze hier ben : (20 gr.); beffer mit Anmert, von Gebh. Christoph Ludw. Timaus, Rector der Schule zu has meln. Leipz. 1765. 8. Engl. von Rooke. Lond. 1729. II. 8. mit geogr. hist. und kritischen Anmerkungen.

Lin. 16. Mach: "ed. Job. Guil. Stuck, Lugd. B. 1577. fol."
Seze ben: — Opera &c. græce ad optimas editiones coll. studio
Aug. Chr. Borbek. Lemgoviæ, 1792. II. 8.m. (2 Thr.).

Lin. 4. u. 5. bon unten. Rach: " bas die Grundfaje der Stoischen Moral enthalt." Seze ben: in einem concisen, nicht zusammenhangenden Stil.

Not. y). Gez' am Ende ben: — Meuselii Bibl, hist. Vol. III. P. II. p. 238. sqq. — Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 221. sqq. — Zuverläßige Nachrichten ic. 215. Th. p. 797—809.

# Seite 208.

Lin. 6. Statt: 20 c. Dissertationibus Epicteti, ex rec. &c." Lese: c. Dissertationibus Arriani, ex rec. &c.

#### Geite 210.

Lin. 3—9. Statt: "Vol. II. fol. (24. Thir. ober 30. fl.). Die vollständigste mit allen Fragmenten und Auszügen. — Lib I—XXI. ed. Nic. Carminius Falconius. &c. bis: 2ter B. 1784. (I fl. 30 fr.). Pendere die gange Stelle, und lese so:

Vol. II. fol. (20 Thir. oder 30 fl.). Die vollständigste mit allen Fragmenten und Auszügen. — Lib. I—XXI. gr. et lat. ed. Nic. Carminius Falconius. Neapoli, 1747. fol. Ist aus dem Plutarch und Jonaras zusammengetragen, um zu beweisen, daß. Dio diese abgeschrieben habe; es paßt aber gar nicht zum Dio. Falco ließ es ben diesem ersten Band wohlweislich bewenden. — Französisch von Claud. de Russiers. Paris, 1542. fol. — Itas lienisch von Franz Baldelli. Venet. 1565. 4. — Deutsch von Joh. Aug. Wägner. Franks. 1783—86. VI. 8. (9 fl.) und von Abr. Jac. Penzel, mit vielen Anmerkungen. Leipzig, 1786. gr. 8.

Lin. 10.] u. 11. von unten. Nach: "Vitæ X. Oratorum; de fluviorum appellatione." Seze ben: ober de fluviorum et montium nominibus &c. gr. et lat. c. not. Pbil. Jac. Maussaci. Tolofæ, 1615. 8.

Lin. 5. u. 6. von unten. Rach : "worunter bas Buch von Erziehung ber Rinder am bekanntesten ist." Seze bep. Er zeigt

viele Gelehrfamfeit, Bahrheiteliebe und Urtheilstraft. Der Stil ift fich nicht gleich, und hie und da ju hart.

Not. b). Ses' am Ende ben: — Freytagii Appar. lit. T. II. p. 1310 — 1323. — Meuseiii Bibl, hist, Vol. IV. P. I. p. 319 — 323.

Seite 211.

Lin. 6. fq. Statt: " Behauptet vor diefer im Stil und in ben Anmerkungen den Borzug." Lefe: behauptet vor diefer im Stil und in den Anmerkungen ben weitem den Borzug.

Lin. 17. sq. Nach: Andere Schriften des Plutarches sind auch einzeln gedruckt, & B." Schalt' ein: Quomodo juveni audienda sint poëmata; cura Job. Potteri. Oxon. e Theatro Sheldon. 1694. S. Lips. opera Job. Tob. Krebsii, 1746. 8. — De sera numinis vindicta, c. n. Dan. Wytter duckti. Lugd. B. 1750. 8.m.

Lin, 20, sq. Mach: 30c, n. aliab, Maittaire. Lond. 1741. 4.m. (3 fl.)" Seze ben: et a Steph. Pempertono. Oxon. 1770. 8.m. Lin, 11. von unten. Nach: 30c, n. Eduardi Corsini, Florent.

1750. 4." Schalte folgenben Artifel ein:

Artemidorus von Ephesus, nennt sich auch Daldianer von seiner Mutter Geburtsort Daldis. Er lebte unter den Kaisern Sadrian und Antoninus Pius, und war circa A. Chr. 138 berühmt. Er war als Philosoph in der Physis und Medicin ber sonders erfahren. — Man hat von ihm in 5. Büchern Oneiroritica oder von Auslegung der Träume. Er las nicht nur alle Schriften, die einen Bezug auf diesen Gegenstand hatten, sondern er reiste auch durch Griechenland, Assen, Italien und auf die grossen Inseln, um sich von den Wahrsagern belehren zu lass sein. — Ausgaben: Die Aldinische, griechisch, Venet. 1518. L.— Gr. et lat. c. n. Nic. Rigaltii. Lutetiæ, 1603. 4. d).

Lin. 7. von unten. Statt : "Er schrieb eine Romische Geschichte." Lese : Er schrieb circ. 147. eine Romische Suschichte.

Seile 212.

Not. d). Sez' am Ende ben: — Saxii Onomast. T. I. p. 306. — Mexiselii Bibl, hist. Vol. IV. P. I. p. 176 — 180.

d) Suidas h. v. — Bayle Dick, h. v. — Fabricis Bibl. gr. Vol. III.
— Zamberger l. c. 2. B. p. 307, 199.

# Ceite 213.

Lin. 3. Nach: "—— Ausgaben: I." Schalt' ein: Cura Mich. Serveti, Lugd. 1535. fol. fehr rar.

Lin. 6. sq. Nach: mit Theons Commentar. Basil. 1538, fol." Schalt' ein: Deutsch, mit Erläuterungen und Vergleichungen der neuern Beobachtungen zc., von Joh. Webert Bode. Berlin, 1795.

8. Französisch, 4. Capitel des 8. Buches, von Montignot: Etat des etoiles fixes au second siècle. Strasb. 1787.

8. sehr sehlerhaft.

Lin. 2. von unten. Nach: " — Ausgaben:" Schalt' ein : Die Albinische, Venet. 1516. fol.

Lin. 6. von unten. Mach: "Xylandri et Sylburgii. Hanoviæ, 1613. fol." Ruche ein: — Græce, recensuit, ex codd. et alsunde emendavit, explanavit Job. Frid. Facius. Lips. 1794. 95. II. 8.m.

Not. e). Sez' am Ende ben: — Freytagii Appar, litt, T. III. p. 721 — 727.

Not. f). Sez' am Ende ben: — Meuselii Bibl, hist, Vol. III. P. II. p. 176. sq.

## Seite 214.

Lin. 7. sq. Nach: "find nur aus dem Suidas befannt." Ses ze ben: Der Stil ist zierlich und Die Benspiele find mit Fleiß gesammelt.

Not. g). Sej' am Ende bey: - Meufelis Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 290.

#### Seite 215.

Lin. 16. Nach: "Opera, gr. Florentiæ, 1496. fol." Schalt ein: — Die Albinische, Venet. 1522. fol.

Lin. 18. Statt: "Jo. Benedicti. Salmurii. T. II. &c." Lese: Jo. Benedicti. Salmurii, 1619. T. II. &c.

Lin, 18. sq. Statt: " Richtiger Druck. — Gr. et lat. c. n. v." Lefe: Richtiger Druck. — Ex rec. Gravii, gr. et lat. c. n. v.

Lin. 3. von unten. Nach: "Leipz. 1788. III. gr. 8. (7 fl. 30 fr.)." Seze ben: — Dialogi selecti &c. ed. Tib. Hemsterburys. Amst. 1708. 12. Edw. Leedes. Lond. 1710. 8. Nic. Kent. Etonæ, 1745. 8.

#### Geite 216.

Lin. | 12. von unten. Nach: " — Ausgaben:" Schalt' ein: Die Albinische, Venet. 1525. fol. —

Not. i). Set' am Ende ben : - Mangeti Bibl. scriptor. med. T. I. P. II. p. 376. sqq.

Seite 217.

Lin. 7. fq. Rach: "Hamb, 1718. fol.m. (5 Chir. 12 gr.)" Ruste folgenben Artifel ein:

Agarhemer lebte nach A. Chr. 193. schrieb ein Compendium ber Geographie in 2. Buchern, nach dem Claudius Prolemaus, welchen er hoch schätte. Man findet darinn sonst nicht bekannte Machrichten. — Ausgaben: Gr. et lat. c. n. Sam. Tennuliz. Amst. 1671. 8. — Gr. et lat. c. n. Jac. Gronovii, Lugd. B. 1697. 4. — In Hudsoni Geographorum græcor, minorum. T. II. e).

Lin. 18. fq. Mach: "Das gange lote Buch ift bem Epitur gewiedmet." Geze ben: Der Stil ift leicht, beutlich und bie und ba zierlich.

Lin. 4. u. 5. von unten. Statt: "Lond. 1663. fol. —" Lefe: Lond. 1664. fol. (8 Ehlr.). —

Lin. 2. und 3. von unten. Rach: "nach der Meibomifchen, mit 26 Bildniffen." Geze ben: Daben fein Leben.

Not. Q. Geg' am Ende ben: — Gein Leben, von Levegne de Burigny; aus dem Frangofischen überfest, in bismanns Mu gazin fur die Philosophie 2c. 4ter B.

Seite 218.

Lin. 7. Nach: 30 — Ausgaben:" Geze ben: Die alteste, Bononiæ, 1493. fol. — Die Albinische, Venet, 1503. fol. —

Lin. 13. sq. Mach: "Gr. et lat. per Jo. Patonum. Edinb. 1724.

8. Basil. 1781. 8." Schalt ein: — Gr. et lat. c. n. var. curante
J. G. Irmisch. Lipst. 1788—1792. III. 8.m. — Græce ex rec. Frid.
Ang. Wossi. Halæ, 1792. 8. — Französisch von Mongault.
Paris, 1700. 12. ib. 1712. und 1745. 8. — 3ur Ersauterung.
Frid. Andr. Strotbis Specimina V. animadversionum in Lib. I. II.
Herodiani, Gothæ, 1776—80. 4.

Not. m). Seg' am Ende gu: - Freytagii Apparatus litt, T. I. p. 793 - 807.

Not. o). Seg' am Ende ben: - Meufelit Bibl. hift, Vol. IV. P. I. p. 365. fqq.

e) Fabricii Bibl. gr. Vol. III. p. 38, — Zamberger I. c. 2. Eh. p. 433. fq.

# Seite 219.

Lin. 6. fq. Statt: " Eadem, gr. Paris, 1555. 4. Lefe: Eadem, gr. Paris, 1555. II. 4.

Lin. 10. sq. Nach: "prachtig gedrutt, von Brunk kritisch bearbeitet. (2 Thir. 8 gr.)." Seze zu: — Ed. Belin de Baltu, gr. et lat. T. I. Argent. 1787. 8.

Lin 6. u. 7. von unten. Nach: "wegen ben treflichen Ansmerkungen und der übrigen Bearbeitung des Casaubonus." Seze ben: — Französisch, zwar getreu, aber nicht fritisch genug, über sezt, von Lesebure de Villebrune. Paris, 1789. IV. 4.m. (22 Thir. 12 gr.) bis zum XII. Buch.

#### Seite 220.

Lin. 8. Statt: "befonders aus dem Aristoteles gusammens getragen." Lese: besonders aus dem Aristoteles und Oppian gusammengetragen 2c.

Lin. 18. fq. Mach : " vorzuglich wegen ben Unmerkungen bes Derizons." Seze ben : mit Melians Leben.

Lin. 1. von unten. Den Einschluß: "(4 fl. 30 fr.)" ftreiche weg, und fege dafür: (2 Thir.).

#### Seite 221.

Lin. 5. Nach: " c. n. Sixti Arcerii. Lugd. B. 1613. 4. (3 Thir.)." Seze ben: — Frangofisch von Louis de Machoult: La Milice des Grecs et Romains, trad. du grec d'Aelien et de Polybe. Paris, fol. Italienisch von Franz Furrosi, unter der Aufschrift: Del modo di mettere in ordinanza. Venez. 1655. 8.

Lin. 10. von unten. Rach: "und verdienen gelesen zu wers ben" Seze ben: Die Briefe, welche man ihm zuschreibt, find wahrscheinlich nicht acht.

Lin. 5. von unten. Statt: Cantabr. 1652. 4. (2 Thir. 16 gr.) Traj. "Lese: Cantabr. 1652. (2. Thir. 16. gr.). und in Ej. operibus erit. Traj. &c.

Not. i). (eigentlich r). Sez' am Ende zu: — Meuseili Bibl' bift. Vol. III. P. II, p. 290, sq.

#### Seite 222.

Lin. 9. Nach: 30 und diese Nebersetung von John ist die beste te." Schalt ein: Besonders sind gedruckt: Msr. Dacier Remarques sur les Reslexions de l'Empereur M. Antonin. Utrecht, 1691. 8.
Lin. 6. von unten. Statt: 30 Dissertationes philosophica, gr. et

lat. c. n. Dan. Heinfü.", Lese: Dissertationes philosophica, cura Heinr. Stepbani. 1557. 8.

Not. 8). Sez' am Ende ben: — Marc; Aurel; von D. Fester, Brestau, 1790. II. gr. 8. (4 st. 45 fr.). Sut geschildert. — Vita Antonini pii &c. per Rob. Keuchen. Amst. 1667. 12. — Floge de Marc-Aurele, par Thomas. Paris, 1773. 12.

### Seite 223.

Lin. 11. 11. 12. von unten, Statt: Philostratorum opera', gr. et lat. Paris, 1608. fol." Lese: Philostratorum opera, gr. et lat. cura Morelli. Paris, 1608. fol.

## Seite 225.

Lin. 3. u. 4. von unten. Nach: ed. Jac. de Rboer. Ultrai, 1767. 4.m. (2 fl. 30 fr.)" Schalt' ein: französisch von M. de Burigny, mit dem Leben des Porphyrius. Paris, 1747. 12.

Not. 2). Bor: " Fabricii Bibl. gr," Schalt' ein: Vita &c. a Luca Holftenio. Hamb. 1711. 4. Cantabr. 1655. 8. auch in 2c.

Set' am Ende der Note ben : — Gundlingiana, 40ter Th. p. 444. sqq. — Heumanni Poecile. T. III. p. 46.

### Geite 226,

Lin. 11. Nach: "Das erfte enthalt bas Leben bes Pythas goras." Seze ben; Der Stil ift nicht beutlich genug, nicht tierlich und rein,

# Seite 227.

Lin. 1. Statt: " de civili et simplici dictione ( τεχνών ξητορικών ) vorhanden. " Lese: de civili et simplici dictione ( τεχνών έητορικών ) und einige Briefe vorhanden.

Lin. 5. fq. Rach: "ib. c. n. v. 1732. II. 4. (12 Thlr.)" Gege ben: baben fein Leben.

Not. b). Lin. 2. Nach: "de vitis sophist. Lib. II. C. 9." Schalt' ein; und Vita Aristidis ex Philostrato. Upsal. 1687. 4.
Seite 228.

Lin. 14. sq. Statt: "Græce. Venet. ap. Paul Manutium.

1555. 8.m. — Gr. lat. &c." Lese: Græce. Venet. ap. Paul. Manutium, c. not. Robortelli. 1554. 4. und ib. 1555. 8.m. — Ed. Ger. Langbanii. Oxon. 1686. 8. — Gr. lat. &c.

Lin. 18. fq. Rach: sead, ed. auch. ib, 1718. und 1730. 8. 3

Lin, 19. sq. Statt: "Lond. 1724. 4. prachtig." Lese: Lond. 1724. und 1732. 4. prachtig.

### Seite 229.

Lin, 1. Statt: martem rhetoricam; babon bie besten Auss gaben sind: " Lefe: artem rhetoricam; (war sehr lang bas Lehrs buch in biesem Fach) bavon sind die besten Ausgaben: 2c.

Lin, 4. Nach: "Paris, 1648. 8. c. progymn." Seze ben: auch ben Bevelets Aesop. Heidelb. 1610. 8.

Lin. 7. fq. Statt: "Das einzige noch vorhandene Werk ift fein Worterbuch zc. Lefe; Das einzige noch vorhandene, aber sehr schäfbare Werk ist sein Worterbuch zc.

Lin. 10. Nach: "Grace. Venet. ap. Aldum. 1502. fol." Schalt ein: — Ed. Seberi, Francof. 1608. 4.

Lin. 12. sq. Nach: "Tib. Hemsterbusi Amst. 1706. fol. (8 Thr.)." Seze ben: —— Auch hat man, sehr wahrscheinlich von einem ans bern Jul. Pollur Historia physica s. Chronicon ab origine mundi usque ad Valentis tempora; gr. et lat. c. var. lect. et notis ed. ab Ignatio Hardt, Presbytero et Bibl. electorali Monacensi adjuncto. Monachii, 1792. 8.m.

Lin. 4. und 5. von unten. Mach: "Die beste, mit fritischem Scharffinn bearbeitet." Seze zu: Dazu lieferte Vic. Schow. Supplementa &c. Lips. 1792. 8.m. (2 Ehlr. 12 gr.) Er verglich in der Marcus; Bibliothet einen Codex mit den Berbesserungen des gelehrten Griechen Masurus, — Bon Joh. Jens hat man Observationes Hesychianas. Roterod. 1742. 8.

Not. e.) Sez am Ende ben: — Joecher 1. c. Seite 230.

Lin. 9. Nach: ned. Ge. Douza, 1596. 8." Seze ben: Genevæ, 1697. 8. und ben seinem Buch de vitis claris. Lugd. B. 1613. 8.

# Seite 231.

Lin. 5. Nach: "Die Erzählung ift gut, ohne einige Beleibte gung gegen die Sitten; " Sece ben: in einem zierlichen und ans genehmen, nicht schwülftigen Styl. - Nur kunstelte er zu viel an den Perioden.

Lin. 16. Nach: "und Deutsch , Onolgbach , 1777. 8.7 Schalt ein; — Auch von Burger. Leipz. 1775. 8.

Lin, 19. Statt : " Ballirbore" lefe Ballirbae.

Lin. 20. Rach: "c. comment. d'Orville, Amft. 1750. 4." Sete ben: II. mit Reiskens Sulfe, mit Anmerkungen vermeht von Chr. Dan. Beck. Lips. 1783. 8m. Deutsch, Leipt. 1753. 8. Franzos. von Larcher. Paris, 1763. II. 8. zwar netter, abet nicht so getreu.

Seite 232.

Lin. 7. fq. Mach: "von Bodoni gebruckt." Seze ben: (40fl.)

Lin. 14. von unten. Nach: "Bodens Anmerk. find auch biet schäfbar." Seze ben: Auch von Seybold gut überfezt. Lemgo, 1772. 8.

Lin. 8. und 9. von unten. Nach: "c. n. Guil. Xylandri. Bafil. 1568. 8." Seze ben: richtiger mit dem Phlegon Tralliaunus. ib. 1568. 8.

Lin. 8. von unten. Rach: "Lugd. B. 1674. 12." Seje ben: und 1676. & Seite 233.

Lin. 1. fq. Nach: maus ber einzig befannten Seibelberger Sanbichrift beraus." Rucke folgenden neuen Articfel ein:

Onosander, ein Platonifer, welcher etwa A. Chr. 61. untet Mero lebte, schrieb in einem netten Styl: Lygarntinor Logor, oder de Imperatoris institutione. Davon sind Hauptausgaben: Nic. Rigaltii, gr. et lat. Paris, 1598. 4. und nachgedruckt von Comtilin, 1600. 4. — Ed. Joh. a Chokier, gr. et lat. c. dissertat. polit. Romæ, 1611. 4. — Strategeticus, c. vers. gallica Bar. de Zurlanden. Norimb. 1762. Fol. mit Rups. (5 st.) — Französisch von Guichard in seinen Memoires militaires. T. II. p. 49 — 106. Deutsch, sehr gut, von Albr. Seinr. Baumgärtner in der vollsständ. Sammlung aller Kriegsschriftsteller der Griechen. Mann heim, 1779. 4. mit Rups. f.)

Lin. 12. und 13. von unten. Rach! "De curatione acutorum et diuturn. morb. Lib. IV." Seze ben: Grundlich, in einem bei rebten Bortrag.

Lin. 7. von unten. Rach: " auch von Galler, Laufanne, 1772. 8." Seze ben: De causis. et signis aeut. et diuturn. morb.

f.) Fabricii Bibl. gr. Vol. II. p. 766, fq. - Meufelii Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 289, fq.

et de curatione &c. lat. ex vers. Job. Wigan. Vindob. 1790. 8. Dentsch, (fehlerhaft) von F. D. Dewez, f. f. hofmeditus. ib. 1790. 8. Boetbave pflegte diese Schriften sehr anzupreisen.

## Geite 234.

Lin. 6. sq. Nach: "Man muß ihn mit dem Sophist Apollo; nius nicht verwechseln." Seze ben: von welchem wir haben: Lexicon græcum Iliadis et Odysseæ; opt. ed. ex rec. et c. n. Hermanni Tollii. Lugd. B. 1788. 8.m. (S. oben p. 185. Handb.)

Lin. 11. Nach: "Francof. ap. Wechelii hered. 1590. 4." Seze ben: und die erste, schon gedruckte Venet. in ædibus Aldi, 1495. Fol.

# Geite 236.

Lin. 10. 11. und 12. von unten. Nach: "Aenea Poliorceticus f. de toleranda obsidione. Vesaliæ Clivorum. 1670. 8. — "Nucte ein: Flav. Vegetius, Frontinus, Aelianus, Modestus &c. Paris 1553. Fol. — Fl. Vegetii aliorumque de re militari libri (M. Porcii Catonis, Cincii, aliorumque de re milit. fragmenta; Cl. Aeliani Tactica; Polybii de militia et castrametatione Romanorum; Jul. Hygini Grammaticus s. de castrametatione liber; Anonymi de rebus bellicis liber; Modesti lib. de vocabulis militaribus; Rusi leges militares). Accedunt Frontini de Stratagematibus ejusdem auctoris alia opuscula. Omnia emendatius, quædam nunc primum edita a Petro Scriverio; c. comment. et not. God. Stewechii et Fr. Modii. (Antw.) ex ossic. Plantin. 1607. 4.

#### Seite 238.

Lin. 1. Statt: 30 Gnomini poetæ græci," lese: Gnomici poetæ græci &c.

# Seite 240.

Lin. 7 — 13. von unten. Statt: "Endlich fam die Stade unter Die Bottmäfigkeit der Saracenen, die fie unter Anführung Omars, des zten Caliphen, Sæc. VII. eroberten; ze. bis: und ift von ihrer vormaligen Johe gang herabgefunten." Aendere die gange Stelle und lefe fo:

Endlich fam die Stadt unter die Bottmäfigfeit der Saraces nen, die sie unter Anführung Omars, des zen Saliphen, Sec. VII. eroberten. Dieser soll durch seinen Statthalter Umru die tostbare Bibliothet von 700000, oder 400000. geschriebenen Bus chern, welche Ptolemaus Philadelphus vormals gesammelt



Not. a.) Sez am Ende ben: Daß Omars Statthalter Amru bie Alex. Bibliothet verbrennen ließ, wird von Guerci, den benden Affemani, von Gibbon, und befonders von Carl Reins bard widerlegt, welcher eine grundliche Abhandlung schrieb: Ueber die jungsten Schickfale der alexandrinischen Bibliothek. Göttingen, 1792. 8. Cf. Villoison Proleg. in Homerum.

# Seite 241.

Not. c.) Set am Ende ben: — Meuselii Bibl. hift, Vol. II. P. I. p. 19 — 46.

# Seite 264.

Lin, 12. sq. Nach: " ju Sederichs Anleitung zu ben bors nehmsten Wissenschaften." Seze ben: — Wolfs Geschichte ber romischen Litteratur. Halle, 1787. 8. — Einleitung in die clasisschen Schriftsteller ber Romer und Griechen zc. von M. Vitsch, Pred, in Oberwundsch ben Schafstädt; I Th. Altenb. 1790. gr. 8. (1 fl. 24 fr.)

Lin. 7. von unten. Statt: 31708. 8. grundlich wiberlegt.\* Lefe: 1708. 8. von Gefiner, Sachse und Blotz grundlich wie berlegt.

# Seite 247.

Lin. 1-4. Nach: "Romische Clafifer vor und nach ber driftlichen Zeitrechnung bis in das 2te Jahrhundert. Dichter." Rucke folgende Artickel ein:

Livius Andronicus, aus Griechenland, ein Frengelaffener des M. Livius Salinator. Er war der erste regelmässige theas tralische Dichter zu Rom, wo er A. U. 514. das erste Schauspiel aufführte, und a. Chr. 225. garb. — Man findet die wenigen noch übrigen Fragmente von ihm in Mart. Ant. Delvii Syntag-

mate Tragicor. lat. Antw. 1593. 4. und in Operibus et Fragmentis vet. poët. lat. Lond. 1713. Fol. g)

Quincus Ennius, der Bater der epischen Dichtfunft unter ben Romern, geb. A. U. 515. a. Chr. 239. ju Rudiaa in Calas brien. Er hielt fich hernach in Sarbinien auf, und folgte dem ältern Cato, der als Quæftor aus Afrika juruckehrte, nach Rom. Dier feste er fich gar bald burch feine Gelehrfamfeit in Unfeben; er unterrichtete die vornehme Jugend, und felbst den Cato, in der griech. Sprache; begleitete den fulvius Vlobilior auf dem atolischen Reldzug, beffen Sohn ihn A. U. 569. mit dem romb fchen Burgerrecht beidenfte. Er starb A. U. 585. æt. 70. am Dodagra, und murde im Grabmal der Scipionen bengefest. In feinen Gedichten zeigt er vielen Big und naturliches Reuer. Geine Schriften, welche nur in fleinen Fragmenten vorhanden find, machten in Rom Epoche. — Lib. XVIII. Annalium rom. — Phagerica, ein Gebicht. - Scipio, ein episches Gebicht. - Epicharmus, ein philos. Lehrgebicht. - Satyra Lib. VI. - Protrepticus. - Evemerus, eine Widerlegung eines farten Geiftes unter ben Griechen, welcher die Gotter als bloße Menschen darftellte. - Sinngedichte , Trauerspiele , Luftspiele. - - Fragmenta , quæ supersunt &c. cura Franc. Hesselii. Amst. 1707. 4. Die vollstans digste Sammlung. — Annalium Lib. XVIII. ed. Paul. Merula. Lugd. B. 1595. 4. h.)

Statius Cécilius, ein Frengelassener aus Mailand gebürtig, ein vertrauter Freund des Ennius, und in solchem Ansehen, daß Terenz seine Lustspiele dessen Urtheil unterwarf. Er starb Olymp. CLIII. 1. Urb. a. 580. —— Bon seinen vielen Comodien sindet man die Ueberbleibsel in Fragmentis Comicorum. Amst. 1686. 8. und in Mich. Maittaire Corpore poëtar, lat. Lond. 1713. Fol. i.)

g.) Fabricii Bibl, lat. T. I. p. 668. T. III. p. 259. — Gottf. Ephr. Müllers Einleit. zur Kenntniß der lat. Schriftsteller. 1. Thl. p. 225. fq. — Zambergers zwerläßige Nachr. 1. Thl. p. 362. — Vita &c. per Ca/p. Sagittarium. Altenb. 1672. 8.

h.) Müller l. c. 1. Ehl. p. 388. — Zamberger l. c. 1. Ehl. p. 364. — 368. — Chaufepié Dict. h. v. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 664. T. III. p. 256. — Pope - Blount l. c. p. 49. fq.

i.) Ck Müller 1. e. p. 232, sq. — Zamberger 1, c. p. 379. — Ej.

Marcus Pacuvins, ein Schwestersohn bes Ennius, geb. A. U. 533. zu Brundusium. Er lebte gegen 90. Jahre, und war als Tragodien, Dichter berühmt. — Einige Ueberbleibsel von feinen Stucken findet man in den Fragmentis ver. poet. lat. Paris, 1564. 8. in Mart. Ant. Delrii Syntagm. Tragoediæ lat. ib. 1619, 4. und in Mich, Maittaire Corp. poet. lat. T. II. p. 1419, sq. k.)

Lucius Accius, ein Tragifer, der Sohn eines Frengelasse men, geb. A. U. 583. Er starb zu Pesaro, wo ein Landgut von ihm Fundus Actius genannt wurde. Bon seinen vielen Tragbidien stehen die Fragmente in den Sammlungen der angesubrten Schriftsteller. Sonst schrieb er auch Annales oder Jahrbücher in lat. Bersen, von welchen Macrobius einige kleine Ueberreste er halten hat. — Didascaliorum Lib. 1X. welche versohren sind. 1.)

Publius Syrus, ein Rimen Dichter unter Jul. Cafar und Augustus. Er kam als ein Slave aus Sprien nach Rom; wurde aber hernach wegen seinen guten Eigenschaften frengelassen, und führte seine Mimen in den italienischen Städten auf. —— Man hat nur noch Sittensprüche (Sententias) von ihm, welcht in des Mich. Maittaire Fragm. vet. poët. lat. T. II. p. 1520. steben; auch c. Annai Seneca mimis &c. von Janus Grutter hets ausgegeben wurden, Lugd. B. 1708. 8. und c. Phædro &c. Berolini, 1753. 8. m.)

Geite 248.

Lin. 16. sq. Mach: "Bende nicht ohne Tabel." Seze ben: - Deutsch von Mylius. 1 B. Berlin, 1784. 8.

Seite 249.

Lin. 7. Statt: " Paris. 1536. Fol." Lefe: Paris. 1529. und

Vita &c. per C. Sagittarium, Altenb. 1672. 8. — Fabricii Bibl. lat. T. III. p. 260.

k.) Cf. Muller 1. c. p. 217. fq. — Zamberger 1. c. p. 380. — Ej. Vita &c. per C. Sagittar. Altenb. 1672. 8. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 669. T. III. p. 262.

<sup>1.)</sup> Cf. Müller 1. c. p. 228. — Zambenger 1. c. p. 404. — Mazzuchelli Scritt. T. I. p. 54. — 58. — Jocher von Abelung verbestett h.v.

m.) Cf. Müller 1. c. p. 270. — Zamberger 1. c. p. 563. fq. — Fobricii Bibl. lat. Lib. I. C. 16. T. I. p. 286. T. II. p. 390. Ed Lips. T. I. p. 477. — 479.

Lin, 12. Mach: " Paris. e typogr. reg. 1642, Fol. zierlich."
Seze ben: aber unfritisch.

Lin. 15. Statt: "Lond. 1725. 4." Lefe: Lond. 1724. 4.

# Seite 250.

Lin. 8. Nach: "halle, 1753. 8.m. m. R. (2 fl.)" Seje ben: Noch beffer von Beide. Leipj. 1784. 87. II. 8.

Not. h.) Seg' am Ende ben: — Freytagii Appar, litt. T. III. p. 590 — 599.

#### Seite 252.

Lin. 3. fq. Mach: "burch f. E. Mayer. Leipz. 1784. II. 8. (3 fl.)" Seze ben: und von Joh. Frior. Meineke, Rector des Somm. zu Quedlinburg, in Herametern, mit dem lateinischen Original zur Seite und mit erlauternden Anmerkungen. ib. 1795. II. gr. 8.

# Seite 253.

Lin. 10. sq. Statt: "ohne Drucker, und Drucker, 1472. Fol." Lese: ohne Druckert und Drucker, (vermuthlich Romæ, editio princeps) 1472. Fol.

Lin. 12. und 13. von unten. Nach: "Bon Job. Baskerville sehr schon, Birmingham, 1772. 4. und 8." Schalt ein: — Cum var. lect. et notis a Frid. Guil. Doering, Saxon. Duci a Consil. eccles. et Gymn. Gothani Directore. Lips. 1791. 92. II. 8.m. (2 Ehlr. 4 gr.) Sehr brauchbar. — Parmæ, e typograph. Bodoni. 1765. Fol.m. ein Meisterstück der Kunst. Tibull ist nach der 2ten Musgabe des Seyne; Properz nach der durch v. Santen vollendeten Burmannischen Ausg. gedruckt; Catull ist aufs neue sehr gut kritisch bearbeitet.

# Seite 255.

Lin. 6. Statt: "Cum eod. comm. Paris, 1532." Lin. 8. Nach: "ben Servius zu erganzen." Seze ben: — Cum comment. Petri Rami. Paris, 1555. 56. II. 8. rar.

#### Seite 256.

Lin. 7. sq. Nach: "Romm, 1763 — 65, .III. Fol.m. (60 fl.)" Geze ben: Die italienische nebersezung fam vorher in einzelnen Duodezbänden beraus. Ambrogi (Ambrosius) war sirca 1753. Prof, rhet. zu Alorenz.

Lin. 15. sq. Nach: "IV. 8.m. (9 st. 30 fr.)" Seze ben: Ed. II. auct. Lips. 1788. 89. 8.m.

Lin. 19. Nach: "Mehr Erflärung, als Kritik." Schalt' ein: — Nach Seyne's Ausgabe mit typographischer Pracht aus der Bodonischen Druckeren: Opera &c. Parmæ, 1793. II. imper. Fol. von dem Ritter d'Azara kritisch bearbeitet. Mit einigen Berbesserungen von Seyne, aber mit vielen Drucksehlern und sehlerhafter Versezung der Vignetten. Lond. 1793. VIII. roi. 4. (20 Guineen) und in roi. 8. Velinpapier, 80 Bignetten; (4 Guineen) auch auf Schreibpap. IV. gr. 8. (1 Pf. 16 Sch.) und eine kleine Schulausgabe in 8. (7 Sch.) alle nach der Leipz. Ausg. von 1788.

## Seite 258.

Lin. 1. von unten. Nach: "Unter den altesten eine der vorzuge lichsten." Schalt' ein: — Ed. c. comment. Mancinelli et Ascensii, Paris. 1503, 1511. und 1516. Fol. rar.

Not. m.) Gez' am Ende zu: — Freytagii Apparatus litt, T. II. p. 1340, — 1349.

# Ceite 259.

Lin. 3. Statt: 35 Ex offic. Plantini Antw. 1608. 4. — "Lefe: Ex offic. Plantini, opera Jac. Cruquii, c. comment. antiquis. Antw. 1579. 4. ib. 1611. 4. rar. — 20.

Lin, 4. und 5: von unten. Nach: 30 Wenig Troft für ben vers nunftigen Rritifer." Schalt ein: — Ed. a Franc. Dorigbello, c. n. var. Ed. II. auct. Patavii, 1780. III. 8. brauchbar.

Lin, 1. und 2. von unten. Nach: "fritisch mit 4 in Straßs burg vorhandenen Codicibus verglichen." Schalt ein: — Eben so mit enpographischer Pracht aus der Oruckeren des Bodoni. Parmæ, 1791. Fol. und 1793. 8.m. ohne Erklärung, ohne Rritis.— Opera c. variis lectionibus, notis variorum et indice locupletissimo; ed. Chr. Combe. Lond. 1792. II. reg. 4. sehr prächtig; die Barterische Ausgabe ist zum Grund gelegt.— Operas &c. ed. Gilberd Wakesield, ib. 1794. II. 8.m. nach Bentley, Markland 2c.

#### Geite 260.

Lin. 8. 9. und 10. von unten. Statt: " Christi. Ad. Klotzii Epistolæ Homericæ. Altenb. 1764. 8. (1 fl.) und tr. de felici audacia Horatii." Lefe: Christi. Ad. Klotzii Vindiciæ Horatianæ. Altenb. 1764. 8. wieder aufgelegt unter der Aufschrift: Lectiones Venusinæ. Lips. 1770. 8. und tr. de felici audacia Horatii. Lin.

Lin. 1. von unten. Nach: "ib. 1672. fol. mit Rupf." Geze ben: — Neubausii Bibliotheca Horatiana Lips. 1775. 8 in welcher 633 lat. Ausgaben und viele Uebersezungen angegeben find.

Ceite 261

Lin. 9. von unten. Nach: " und mit dem lat Text. ib. 1771. II. (7 fl.)" Seze ben: — Deutsch mit Anmerk. von Joh. Friedr. Degen. Anspach, 1781. 8.

Not. n). Set' am Ende ben: — Freytagii Apparatus litt. T. II. p. 1350—1355. T. III. p. 628—643.

Seite 264.

Lin. 16, u. 17. Nach: "Berlin, 1766. gr. 8. (3 ft )." Seze ben: auch von Aug. Rode mit Anmerkungen, ib. 1791. II. 8.

Lin. 18. Nach: " fehr fehlerhaft von B \*\*. guneburg, 1782.
8." Seze ben: Franzofisch mit einem weitlauftigen Commentat und mit erlauternden Dignetten. Paris, 1783 — 88. IV. gr. 8.

Not. 9). Lin. 3. u. 4. Nach: " vita Ovidii. Amft 1708 8." Schalt' ein: — Vita di Ovidio Nasone; von Carlo Rosmini. Ferrara, 1789. P. II. 8. (3 liv.) Sehr lesenswurdig. — Freytagis Apparatus litt, T. I. p. 476—482.

Geite 265.

Lin. 6, von unten. Nach: "und in beffen Corpore poetar. lat." ib. 1713. fol." Schalt' ein: — Die fleine Ausgabe cum P. Syri sententiis. Paris. e typogr. regia. 1729. 16. ift nur wegen ihrer Celtenheit zu merken. Der Konig ließ nur wenige Exemplare zum Berschenken abbrucken.

Seite 268.

Lin. 8. von unten. Nach: " per Bernardum de Colonia," Schalle ein: — In der fehlerhaften Ausgabe Venet. 1492 fol, findet man auch die dem Seneca falfchlich bengelegte Schriften.

Geite 269.

Lin. 9. von unten. Nach: "Rostof, 1765. 66. II. gr. 8. (a fl. 30 fr.)." Seze zu: — Man hat auch einen Auszug aus Ses neca's moralischen Schriften und Briefen unter der Ausschrift: Seneca christianus, ad exemplar Campidon ense; accesserunt apophtegmata ex M. Aur. Antonini libris wur die Laurov. Aug. Trevirorum, 1768. 8.m.

Not. x). Lin. 6. Rach: "Mursinna Class. Biogr. 1. Th. p. 330—342." Schall ein: Freytagii Appar, litt, T. II. p. 1356—1362.— 2c.

(Cupplem.)

# Seite 270. '

Not. y). Seg' am Ende ben: — Freytagii Appar. litt. T. II. p. 1363 — 1371.

### Seite 271.

Lin. 16. Statt: " et Barth. Fontii. Venet. 1499. fol." Lest: Barth. Fontii. Venet. 1492. und 1499. fol.

Lin. 21. Statt: mit Rupfern und Barianten aus einem Cober 16." Lese: in Rupfer gestochen und mit Barianten aus einem Cober 2c.

Lin. 6. von unten. Nach: "Doch so, daß Persius ganz ent kellt ist." Seze zu: — Englisch von Madan. Lond. 1789. II. 8. (4 Thr. 12 gr.) mit Zuvenal.

Not. z). Gez' am Ende ben: — Freytagii Appar, litt, T. II. p. 1371 — 1376.

### Geite 272.

Lin. 8. von unten. Nach: " in Profe. Lond. 1745. 8. Ed. II." Seje ben: Auch von Madan. Lond. 1789. II. 8. mit Perfius. - Zu wörtlich; mit Erlauterungen.

Not. a). Sei' am Ende ben: — Freytagii Apparat. litt. T. II. p. 1377—1382.

#### Seite 273.

Lin. 5. u. 6. von unten. Nach: Jo. Pet. Schmidius. Mietoviæ, 1775. 8.m. (2 fl. 30 fr.)" Seze ben: — Ex rec. Jab. Chr. Theoph. Exuesti, c. varietate lectionis et comment perpetuo, Lips. 1792. II. 8.m. (2 Ehlr. 20 gr.) nicht vollständig, nicht sehlers fren. Der Text ist nach der Orasenborchischen Ausgabe abgedruft, aber hie und da verändert: — Ed. a Ge. Alex. Ruperti, Gymn, Stud. Rectore. c. var. lect. adnot. et comment. Göttingæ, 1795. 8.m. nach Seyne's Birgil; sehr brauchbar.

Not. b). Seg' am Ende ben: — Meufelit Bibl, hist, Vol. IV. P. I. p. 253. sq.

# Seite 276.

Lin. 13. von unten. Nach: " nett, von Barbon." Sege zu:
— Deutsch und lat. in einem Auszug, von C. W. Ramler. Leipz.
1787—91. V. 8.

# Seite 277.

Lin., 17. fq. Nach: "wegen den vielen Druffehlern nicht fo brauchbar." Seze ben: übrigens rar. Not. i). Sez' am Ende zu: - Freytagii Appar. litt. T. II., p. 1392-1397.

#### Seite 278.

Lin, 17. Statt: "Aratea phænomena, in herametern, gut überfest." Lefe: Aratea phænomena, oder Metaphrasis phænomenonom Arati, in herametern, gut überfest, 2c.

Not. m). Lin, 3. Nach : " de veg. lat. linguæ, seneck. Cap. 3. 5. 53. sqq." Schalt' ein: — Erufif Leben der Rom. Dichter. 2 Eh. p. 404. Seite 270.

Lin. 10. sq. Nach: "von Joh. Andr. Vodell. Amst. 1787. 8.m. (10 gr.)" Seze ben: Auch ben dem Phadrus. Paris. 1742. und 1754. — Ed. Petr. Melian. Madriti, 1634. 4. daben sein Leben. Seite 280.

Lin. 8. von unten. Statt: "Jo. Chr. Wernsdorf Altenb. 1780—86. V. 8.m." Lese: Jo. Chr. Wernsdorf, Altenb. 1780—92. Tomi V. Vol. IX. 8.m.

Lin. 1. von unten. Nach: "und fritischen Ginleitungen verses hen; nur nicht correct." Seze ben: — Deutsch, gut übersezt (vom Grafen von Finkenstein): Arethusa, oder die bufolischen Dichter des Alterthums. I Th. Berlin, 1789. 8. ben Unger. Seite 282.

Lin. 10. Nach: "Venet. 1763. und 1771 8 " Seze ben:
— Jur Erläuterung: Job. Henr. Schlegelii Observationes criticæ et historicæ in Corn. Nepotem. Havniæ, 1778. 4.

Not. r). Sej' am Ende ben : — Meufelii Bibl. hist Vol. III. P. II. p. 209. sq.

# Seite 283.

Lin. 2. Nach: " per Vindelinum Spiram. 1470, fol " Schalt' ein: — Ex recens, et c. n. Eliæ Putschii. Lugd. B. 1602 8 rar.

Lin. 13. Nach: " Chrift. Briegleb. Coburgi, 1773. 8. (I fl.)." Seze ben: und (cura Telleri) Berolini, 1790. 8 m. ex offic. Ungeri; sehr brouchbar, und splendid.

Lin. 16. sq. Statt: "— Französisch burch M. de Brosses. Dijon. 1777. 2c." Lese: — Französisch von le Masson. Paris, 1716. 1720. und 1724. 12. von Vergier, mit Anmerkungen. ib 1727. 12. besser von Abbe Thyron. ib. 1730. II. 8. und von Jean Henry Dotteville. ib. 1749. 1763. 1769. und 1778. 8. am besten durch Car. de Brosses. Dijon. 1777. :c.

Lin. 18. Nach: "Spanisch, Madridi. 1772. kl. fol. sehr schön, n."
Seze bei: für den Infanten Gabriel von Bourbon. — Nach der spanischen lat. Ausgabe aus der Ungerischen Druserei sehr schön, Berolini, 1790. 8.m. (6 fl.). Dabei ist Recensio versionis hisp. aovissimæ; examen variarum lectionum; interpretatio locorum, sententiarum et elegantiarum; Index latinitatis cum glossario. — Englisch von Thomas Gordon. Lond. 1744. 4.m. vorzüglich. — Italienisch von D. Joh. Bapt. Bianchi, mit Anmertungen und mit dem lateinischen Text. Venet. 1761. 8. auch von dem Jesut ten Pet. Maria Savi. Turin, 1761. II. 12. — Deutsch von Thomas Abbt. Stadthagen, 1767. 8. und von Gortfr. Cont. Böttger. Leipz. 1771. 8. beide gut. Zu Abbts Uebersezung list serte Joh. Franz Wagner den Jugurtinischen Krieg. Lemge, 1771. 8.

Not. s). Set' am Ende ben: — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 606 — 610, — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 266 – 277. Seite 284.

Lin. 9. und 10. von unten. Nach: "Job. Andrea, Ep. Alerienfis. Romæ, 1469. fol. —" Seze bei; Ex recens. Job. Rosseti, Autimontani. Lausannæ, 1571. fol. felten, aber nicht fritisch brauchbar.

Lin. 4. von unten. Rach: "und schlechter, als die erfter." Seze bei: welche zugleich selten ist.

Seite 285.

Lin. 8. Statt: "Lond. 1712. fol. m. c. fig." Lefe: Lond. 1712. fol. max. c. fig.

Lin. 13. Nach: 3 T. II. m. R. 4. (3 Thir.)." Lefe ffatt: 30 auch ib. 1740." auch ohne Anmerkungen, ib. 1740. 25.

Lin. 15. Statt: DCum not. var. Venet. 1737. 4.m." lest. Cum versione italica (in Columnen) et not. var. curavit Hermo-laus Albritius (bibliopola) sumtibus societatis Albritianæ. Venet. 1737. 4.m.

Lin. 11. von unten. Nach: "M. Guichard en a faite. Paris, 1782. 8 m." Schalt' ein: — Car. Guichard f. Q. Icilii Memoires militaires fur les Grecs et les Romains. Lyon. 1760. II. 8 m. Ej. Memorit. et hist. sur plusieurs points d'antiquités militaires. Berlin, 1773. IV. 8.

Lin. 8. von unten. Statt: "Der gange Cafar burch d'Ablamsours." Lefe: Der gange Cafar burch Nic. Perros d'Ablancourt.

Lin. 7. von unten. Nach: "Amst. 1678. 8. 1708. 12." Sete ben: aber nicht getreu. — Besser von einem Anonymus. Haye, 1743. II. 8. m. K. am besten mit Anmerkungen von Danville. Paris, 1755. 8. Amst. 1763. 8. und von Turpin de Criffe mit Anmerkungen, à Montargis, 1785. III. 4.

Lin. 5. uud 6. von unten. Statt: "Lond 1609. 1677. fol. — Italienisch, Venet. 1737. 4.m. m. R." Lese: Lond. 1609. 1677. fol. von Martin Bladen. Lond. 1705. 8. m. R. Ed. VII. ib. 1750. 8. m. R. und von J. Cowers. ib. 1755. 8. — Italienisch von Germolaus Albrizzi. Venet. 1737. 4.m. m. R.

Lin. 4. von unten. Statt: " Zu Osnabruck. 1765. 8." Lefe: 21 Osnabruck. Stuttgard, 1765. 8.

Not. u). Ges' am Ende bei: - Saxii Onomast. T. I. p. 175. - Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 258 - 266.

### Seite 288.

Lin. 1. Nach: 32 1679. wurde nachgedruft." Seie bei: Cantabr. 1679. 111 8.

Lin. 9. sq. Statt: "Paris. 1735 — 1746. VI. 4. (30, Thir.)" Lefe: Paris. 1725 — 1741. V. 4.m. (30 Thir.). ib. 1746. VI. 8.

Lin. 6. u. 7. von unten. Statt: "Auch durch Guerin, à la Haye, 1740. XI. 12. — Englisch ic." Lese: Besser durch Guerin und Cosson. à la Haye. 1740. XI. 12. — Italienisch von Jac. Vlardi. Venezia, 1562, fol. — Englisch ic.

# Seite 289.

Not. a). Sez' am Ende bei: — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 616 — 628. — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 153 — 168. Seite 290.

Lin. 15. Statt: 30 Cum not. Jo. Hudson, Oxon. 1711. 8."
Lefe: Cum not. Job. Hudson. Oxon. 1693. und 1711. 8.m.

Lin. 8. u. 9. von unten. Mach: "obgleich daben noch mans ches zu wünschen übrig bleibt." Seze zu: — — Französisch über sezt vom Abbe Paul. Avignon, 1768. 8. und von Joh. Daujat. Paris, 1672. 12. ib. 1708. II. 8., welcher zugleich das erste Buch des Bellejus supplirte.

Not. c). Sez' am Ende bei: — Meuselii Bibl. hist, Vol. IV. P. I. p. 168 — 172.

# Seite 292.

Lin, I. Mach: Lugd, 1545. 8. Schalt' ein: - Matthia Ras

deri, S. J. c. not. ampliff. Colon. Agripp. 1623. fol. ib. 1628. fol. mit Rupf. und Holgstichen, ohne Supplemente.

Lin. 13. fq. Nach: "Non Barbon. Paris. 1757. 12." Selt bei: — Ed. Dies. Joach. Theod. Cunze. Ducalis scholæ Schöningensis Rector, c. supplem. Freinshemii, var. lect. et adnotatione, Helmstad. 1795. 8.m. T. I. schr brauchbar, aber nicht correct.

Not. e). Ges' am Ende het: — Menselii Bibl. hist. Vol. III. P. 11. p. 240—243 Vol. I. P. 1. p. 36.

### Seite 293.

Lin. 16. Nach: "Venet. 1469. fol." Schalt ein: — Ed. Beati Rhenani Basil. 1543 fol.

Lin. 17. Statt: 30 Antwerp. 1607. u. 1667." Lese: Antwerp. 1600. 1607 u. 1667.

Lin. 19. u. sq. Statt: "Cum not. et emend. Curtii Pichena. Francos. 1607." Lese: Cum not, et emend. Curtii Pichena et Jani Gruteri. Francos. 1607. &c.

Lin. 23. Nuch: "Ead. Venet. 1708. 4. (8 Thlr.)." Schalt' ein: — Ex recens. Theod. Ryckii. c. not. Lugd. B. 1687. II. 8. Dublini, 1731. 8.

# Seite 294.

Lin. 1 Nach: "II. fol." Schalt ein . ib. 1737. IV. 8. ib. 1753. V. 12. sehr gut. Die politische Differtationen wurden von D S. L. französisch übersest. Amst. 1742. II. 12.

Lin. ead. Statt: "Frangofifch, mit hiftorifchen und politifchen Anmerfungen zc." Lefe: Frangofifch, nicht getreu, aber mit gw ten biftorifchen und politifchen Anmerfungen tc.

Lin. 4. Nach: "X. 8. (4 fl. 30 fr.)" Seze bei: Paraphrastisch von Guerin. Paris, 1742. II. 12. Endlich von Dotteville, ib 1779. II. 8.

Lin. 4. sq. Statt: "Italienisch, Padua, 1755. 4. sehr gut." Lese: Italienisch von Ge. Dati. Venet. 1563. 4. ib. 1582. 4. Bon Udrian Politi Romæ, 1618. 1628. u. 1644. 4. Bon Bers nard Davanzari Bostichi. Florent. 1600. 4. ib. 1637. fol. Venet. 1677. 4. Paris. 1760. II. 12. Padua, 1755. II. 4. sehr gut.

Lin. 7. Statt: " Halle, 1776. VI. 8." Lese: Halle, 1765 — 1776. VI. 8.

Lin. 8. Rach: " Bon Bahrdt. Salle, 1780. 81. II. gr. 8." Schalt' ein: — Polnisch, meisterhaft von Abam Plarufzewicz,

Bischof zu kudo. Warschau, 1775. III. 8. — Spanisch, durch Baleh. Alames. Madrid, 1614. fol. rar; Venet. 1621. 4. mit politischen Anmerkungen. Der Verfasser lieferte diese von einigen geschäte, von andern nicht geschäte Arbeit in seiner eilfjährigen Gesangenschaft. — Danisch, von Jac. Baden. Kopenhagen, 1773. II. gr. 8. — Hollandisch von Pet. Corn. Goste. Amst. 1684. fol.

Lin. 14. Nach: "Continuatio postrema, ib. eod. 8." Seje ben: Ej, in XVI, libros Annal, not, polit, emendatiores, Francof. 1662. II, 12.

Lin. 16. Nach: "Amst. 1742. II. 12. Seze zu: — Abr. Nic. Amelot de la Houssaye (unter dem verdetten Namen: De la Motte Josseval d'Aronsel) Discours politiques sur Tacite. Amst. 1688. 4. Paris. 1685. 8. Amst. 1686. 8. varzüglich.

Not. f). Seg' am Ende ben: — Meuselii Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 347-362.

# Seite 295.

Lin. 8. Nach: "Sehr prächtig gebruft." Seze zu: — - Uebersezungen: Französisch von Amand Laur. Paul. 2c. — Englisch, Lond. 1725. 12. mit 121. Kupf. — Deutsch von Carl Friedr. Breeschmann. Leipz. 1785. 8.

Not. g). Sez' am Ende ben: — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 172 — 176.

# Seite 296.

Lin. 18—20. Statt: "Auch durch M. de la Harpe. Paris, 1771. II. 8. (5 fl. 30 fr.). — Italienisch, Venet, 1738. 4.m. m. R. prächtig. — Deutsch zc." Lese: Eben so durch M. de la Harpe. Paris. 1771. II. 8.m. (5 fl. 30 fr.). — Italienisch von Paul del Rosso, oft gedrukt; am besten Venet. 1738. 4.m. m. K. prächtig. — Englisch von Ioh. Clarke. Lond, 1732. 8. — Deutsch zc.

Not. i). Set' am Ende ben: — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 655 — 663. — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 313 — 319. Seite 299.

Lin. 9. u. 10. von unten. Statt: 2 Venet. 1490. fol. — Cum not. var. Gruteri &c." Lefe: Venet. 1489. fol. ib. 1516. 8. Florentiæ, 1519. 8. — Ex recens. D. Erasmi. Basil. 1508. fol. Ed. Henr. Stepbanus. 1568. IV. 8. — Cum not. var. Gruteri &c.

#### Seite 300.

Not, x). Gez' am Ende ben: — Bon den Script. hift. aug. Cf. Menseit Bibl, hift. Val. IV. P. I. p. 138 — 146. 362, sqq.

Lin. 8. von unten. Statt: "Paris. 1688. 4." Lefe: Paris. 1688 II. 4.

Lin. 7. von unten. Nach: "Altenburgi. 1778. II. 8. (2 Ehlr.)." Schalt' ein: — Metamorph. Lib. XI. ed. Rbunken. Lugd. B. 1786. 4.m (6 Ehlr.).

Lin. 6. von unten. Rach: " Franzof. engl. und beutsche Ueb berfezung." Seze zu: — De Dea Socratis, ex recens, Josia Merceri, Lutet. apud Rob. Stephanum. 1625. 12. febr rar.

Geite , 317.

Lin. 14. sq. Nach: "Ereflich auf Colberts Berlangen und Beranstaltung." Schalt' ein: — Spanisch, von Joseph Ortiz. Madrit, 1777 und 1787. gr. fol. mit 56. erlauternden Rupferplaten und typographischer Schönheit. Ortiz benuzte nicht nur Perskaults Arbeit, sondern er reiste auch dem Augenschein zu lieb nach Italien.

Lin. 16. Nach: "Basel, 1548. und 1614. fol. (3 Thir.)" Seze ben: besser von Aug. Rode. Leipz 1796. II. 4. (5 Thir.) und auf englischem Belinpapier, (12 Thir.).

Geite 319.

Lin. 1. fq. Statt: "Patavii. 1769. 4. mit guten Anmerfungen." Lefe: Patavii. 1769. 4. Lugd. B. 1786. 4.m. (9 Thir.) mit guten Anmerfungen

Lin. 3. sq. Rach: "Parif. 1772. 8. niedlich." Schalt' ein: - Studiis societatis Ripontinæ. Bipontii, 1786 8.m. (22 gr.).

Lin. 7. sq. Nach: "libris MSt. et commentationibus dissertur. Lugd. II. 1735. 4." Sete zu: — Job. Lud. Bianconi. Lettere fopra A. Corn. Celso. Roma, 1779. 8. Deutsch, Lettere fopra A. Corn. Celso. Roma, 1779. 8. Deutsch, Lettere fopra A. Corn. Celso. Roma, 1779. 8. Deutsch, Lettere fopra A. Corn. Celso. Roma, 1779. 8. Deutsch, Lettere fopra A. Corn. Celso. Roma, 1779. 8. Deutsch, Lettere fopra A. Corn. Celso. Roma, 1781. gr. 8. Mabudel Reflexions sur le caractere, les ouvrages et les editions de Celso &c. in der Hist. de l'Acad. des Inscr. T. IV. p. 152. — Job. Bapt. Morgagni Epistolæ in Celsum et Q. Ser. Sammonicum. Halæ, 1723. 4. Lugd. B. 1735. 4. In der Paduanischen Ausgabe 1750. famen noch VI. Briefe hinzu.

Ferner rucke bier folgenben Artifel ein:

O Aftonius Pedianus, ein Sprachlehrer und Redner aus Padua, circ. 54. unter Despasianus berühitt. — — Er schrieb Anmerkungen über einige Reden des Cicero, wovon wir aber nur Fragmente haben. Poggius entdette zuerst die Handschrift zu St. Jallen, und Gieron. Squarzaficus besorgte den ersten Druf,

Venet. 1477. fol. Hierauf folgten andere Ausgaben, ib. 1522. und ... 1547. 8. Paris. 1536. 4. Lugd. B. 1644. 12. ib. 1665. 12. \*)

Lin. 5. und 6. von unten. Statt: "De aquæ ductibus opera Jo. Poleni. Patavii. 1722. 4. " Lese: De aquæ ductibus c. ej. operibus. Florent. 1513. 8. ib. 1522. 8. und einzeln opera Jo. Poleni. Patavii. 1722. 8.

Lin. 3. von unten. Nach: 3. Amft. 1661. 8. (18 gr.)" Seje ben: Rach Polenus Ausgabe, aber verftummelt: Ed. c. not. Ge. Chr. Adler, paftor primar. et Consistorii præpositus. Altonæ, 1792. 8.m. (16. gr.) mit 3. Rupfertafeln.

Not. p). Sez' am Ende ben: - Joder 1. c. Seite 320.

Lin. 5. von unten. Nach: "Tiguri. 1542. 4." Seze ben: Ein neuer Abdruf (Uffenheim 1790.) 8. ed. Job. Mich. Bernbold.
Not. 1). Sez' am Ende ben: — Freytagii Appar. litt. T. I. p. 121. sq. T. III. p. 646—652.

# Seite 321.

Lin. 10. von unten. Nach: " Mattb. Gesner. Lips. 1735. 4.m." Seze ben: und cum comment. variorum et suis ed. Gotti. Job. Schneider. ib. 1794. T. II. P. IV. 8.m. T. III. ib. 1795. 8.m.

Lin. 8. und 9. von unten. Mach: "Amst. 1735. 4." Sete ben: VI. Geschichtschreiber: C. Suetonius Tranquillus, Ael. Spartianus, Jul. Capitolinus, Ael. Lampridius, Fl. Vopischs, Eutropius et Paullus Diaconus de regum ac imperatorum rom. vita. Venetiis, 1489. fol. sehr selten. Sine gleiche Sammlung ex ædibus Aldi, ib. 1516. und 1517. 8. Florentiæ, 1519. 8. auch ex recognitione Descarasini. Basil, 1508. fol. exc. Henr. Stephanus, 1568. IV. 8. Opera Frid. Sylburgi. Francos. 1588. 90. III. fol. — Antiquæ historiæ ex XXVII. auctoribus contextæ Lib. VI. &c. epera. Dionysii Godofredi. Basil. 1590. 8. Lugd. 1591. II. 12. Argent. 1604. und 1654. 8. — Historiæ rom. scriptores lat. veteres &c. Aureliæ Allobr. 1609. II. fol. ib. 1653. II. fol. Ebroduni, 1621. II. fol. — Hist, augustæ scriptores lat. minores. a Jul. Casare ad Car. M. &c. opera Jani Gruteri, c. n. Hanoviæ, 1611. fol. und ex rec. M.

<sup>\*)</sup> Baillet Jugemens &c. T. II. p. 187. — Fabricii Bibl. lat. Lib. II. C. 6. T. I. p. 337. T. II. p. 468. — Zamberger 1. c. 2. Th. p. 58—56. — Jöcker 1. c.

Zuerii Boxbornii. Lugd. B. 1632. V. 12. und e. n. IJ. Cafauboni, Cl. Salmafii et Jani Gruteri. ib. 1671. II. 8.m. — Hift. aug. scriptores VI. &c. c. n. IJ. Cafauboni. Paris. 1620. fol. und cura Job. Pet. Schmidii Lips. 1774. 8. — Hift. rom. epitome &c. Florentix, 1723. II. 8. — Scriptores hift. rom. lat. veteres &c. c. n. v. cun Bennonis Casp. Haurisii. Heidelbergæ, 1743 — 48. III. fol.m. — Fragmenta historicorum veterum lat. collecta ab Ant. Riccobono. Venet. 1568. 4. Basil. 1579. 8. und coll. ab Ant. Augustino. Antwerpiæ, 1595. 8. ab Ausonio Popma. Amst. 1620. 8. Lips. 1724. 4. m).

Lin. 13. Nach: "Antw 1634, fol. nachgebruft. Paris, 1644 fol." Rucke folgenden Artifel ein:

Abdias, ein untergeschobener Schriftsteller, foll ein Rud' aus Babylon gewesen, und von Simon und Juda, als erster Bischof in Babylon geweiht worden fenn. Er giebt vor, er habe Chi ftum gefeben, und Umgang mit ben Aposteln gehabt. - - Geint Acta Apostolorum f. hist. certaminis Apostolorum, Lib. X. sollen bebraifch verfaßt, von Lucropius ins Griechische, und bon Aber die lateinis Bulius Ufricanus lateinisch übersett fenn. fchen Bortspiele (impetrabam, non imperabam; non everti sed converti &c. ) fowohl, als die aus der lat. Ueberfezung der Bibel angeführte Stellen , geigen offenbar , daß das verdachtige Bud priprunglich lateinisch verfagt fene. Man wird nicht irren, wenn man den S. Julius Ufricanus, einen aus dem Beidenthum jum Christenthum übergegangenen Philosophen, welcher circa A. 228. Bischof zu Emaus (Nicopolis) gewesen, und nach dem Zeugnif bes Cave circa A. 232. gestorben fenn foll, fur den Berfaffer balt. Deffen Schriften: Cesti (vermischte Nachrichten); Chronographia (ab O. C. — ad A. C. 221.); Epistola ad Origenem de Susanne historia &c. find nur in kleinen Fragmenten vorhanden. - -Die Acta &c ftehen in Fabricii Cod. Apocr. N. T. p. 387. und find auch befonders gedruft, Paris. 1560. 66. 71. 8. Frangofisch, Lyon, 1604 12. n).

m) Meufelii Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 138-148.

n) Cave Hist. litt. Scr. eccl. T. I. p. 27. u. 110. — Bayle Dict. v. Abdias, u. Coaufepie Dict. — Zamberger 1. e. 2, Th. p. 133. [9]

# Seite 346.

Lin. 7. sq. Nach: "Cotta Rirchenhist. des N. E. 2. Sh. p. 713—1106." Schalt' ein: — Car. Traug. Gottlob. Schönemann, Bibl. acad. Götting. a Secretis, Bibliotheca historico-litt. Patrum lat. a Tertulliano usque ad Gregor. M. et Isidorum Hispal. ad Bibl. lat. Fabricii accomodata. T. I. Lips. 1792. 8. (1 Shr. 20 gr.) T. II. ib. 1794. 8.

Lin. 14. 15. und 16. Statt: "Seine Geburt wird in die Mitte bes 2ten Jahrhunderts; und die Zeit, de er florirte, in das 192te Jahr gesett." Lese: Seine Geburt wird in die Mitte des 2ten Jahrhunderts, die Zeit, da er florirte, in das 192te Jahr, und sein Lod auf 220. oder gar, welches aber unwahrscheinlich ist, auf 245. gesett.

### Seite 348.

Lin. 12. von unten. Statt: "Longoisal, 1760." Lese: Longoisal. 1760.

## Geite 349.

Lin. 14. Rach: "Amft. 1700. fol. ( 8. Thir)." Sege ben: Daben fein Leben, von feinem Diacon Pontius.

Lin. 17. sq. Mach: "Henr. Dodwelli Dissertat. Cyprianicæ? Oxon. 1684. 8." Seze zu: und Job. Pearsonii Annales Cyprianici, f. XIII. annorum, quibus S. Cyprianus inter christianos versatus est, brevis historia; ben der Fellischen Ausgabe seiner Werke. Oxon. 1682. fol.

Not. i). Sez' am Ende ben: — Jean le Clerc Bibl, universelle. T. XII. p. 212. sqq. — Vie &c avec la Critique de ses ecrits Amst. 1689. 12. Paris, 1717. 4. (2. Thir. 6. gr.). — Freytagii Ap., paratus litt. T. I. p. 626—632.

### Seite 350.

Lin. 7. sq. Nach: "Den Anfang gab Sabriz mit bes Hippos Intus Werken heraus. Hamb. 1718. fol." Rucke folgenden neuen Artikel sin:

Arnobius der jungere, ob ein wahrer, oder nur angenomener Rame ? aus Gallien? Bischof oder Aeltester zu Marseille? ift ungewiß; aber gewiß, daß er ein heftiger Semipelagianer war,

n. 525. fqq. — Fabricii Codex apocryphus N. Test. T. II. p. 387 — 742 P. III. p. 567.



1561. 8. Ed. Marth. Flacie. Basil. 1568. 8. Ed. Renati Laur, de la Barre, auct. Libro XI. Paris. 1583. fol. Ed. Margarini de la Bigne in Bibl. Patrum (Lugd. 1589.) T. XI. p. 707. sqq. Ed. Colon. T. VI. P. II. p. 417. sqq. Ed. Theod. Ruinarti Paris. 1699. fol. Franzosisch übersest von Mich. de Marolles, mit Anmerkungen. Paris. 1668. II. 8.

Not. f). Gej' am Ende ju: - Acta Sanctorum, T. I. Januat, p. 32. sq.

Not. g). Ges' am Ende su: — Le Long l. c. T. II. p. 85. fq. — Meuselii Bibl. hift. Vol. VII. P. I. p. 266 — 271.

Seite 368.

Not. k). Gez' am Ende ben: — Bibl. universelle, T. VII p. 15 — 31.

Seite 372.

Lin. 11. u. 12. von unten. Nach: "find nur noch, feit den 3ch ten des Sieronymus, Fragmente vorhanden." Geze ben: Dba auch die Schriften des N. Teft. auf diese Art fritisch bearbeittt habe, ist unentschieden.

Ceite 373.

Not. 9). Gez' am Ende ben: — J. le Clera Bibl. universelle. T. VI. p. 31 — 55.

Seite 375.

Lin. 6. Rach : "als baß er aus bem hetbenthum befehrt worden ift." Gege ben : Er ftarb A, 232.

Lin. 7. Ctatt: "3. B. Cefti; Chronographia &c." Lefe: 3.5.

Cesti; Chronographia (bis 221.) &c.

Lin. 8. Statt: "Ausgaben: Cefti, gr. c. n. Jo. Boivin." ge fe: Ausgaben: Cefti, (Ausjuge aus allerlen Schriftstellern), gr. c. n. Jo. Boivin; &c.

Not. t). Gej'am Ende ben : - 3ocher 1. c.

Not. k). Geg' am Ende ben : - Jocher 1 c.

Seite 376.

Lin. 10, und 11. von unten. Nach: "S. Gott. Ang. 1778. p. 921. sqq." Seze bep: Lips. 1777. IV. fol. (20 Ths.).

Not. y). Gez' am Ende ben: — Gein Leben zc. aus bem Englischen überfest. Leipz, 1734. 8. — Schrofthe Rirchengesch. 12. Th. p. 101 — 270.

### Seite 378.

Lin. 3. Statt: "Cantabr. 1620. III." Lin. 4. Rach: "nachgebruft zu Turin 1748. fol." Seze ben: u. c. auctariis quibusdam, Venet. 1770. III. 4. Constantins Leben allein von Joh. Portesius lateinisch übersezt, Colon. Agripp. 1570 fol. von Wolfg. Musculus, Basil. 1549. 1557. 1562. und 1611. fol. von Joh. Christophorson, die 3. ersten Pücher, das 4re von Vic. Carrus, Lovanii, 1570. Colon 1570. und c. n. Suffridi Petri, ib. 1581. Paris. 1571. fol. Franzosisch von Joh. Morin: Hist. de la delivrance de l'Eglise chretienne par l'Empereur Constantin &c. Paris, 1630. fol.

Not. 2). Gez' am Ende ben: — Vie &c. par J. le Clerc, in ber Bibl. univers. T. X. p. 379. sqq. und beutsch. Halle, 1721. 8. in ber Lebensbeschreibung einiger Rirchenvater 2c. p. 522. sqq. — Meuselit Bibl. hist, Vol. V. P. I. p. 178. sqq.

Seite 379.

Lin. 17. Nach: "Colon. (Lipf.) 1690, fol." Seze ben: bas ben fein Leben.

Lin. 18. sq. Nach: "Die Carmina und Epistolæ sind auch eins zeln gedruft." Seze zu: Man merke: Gregorii Poemata plurima; ed. Dionys. Gaullier. Paris. 1718. 12. Sie stehen auch in Jac. Tollii Insignibus itinerarii Ital. Tr. ad Rh. 1696. 4. p. 1—105. und in Muratorii Anecd. gr. Patáv. 1709. p. 1—127.

Not. b). Ges' am Ende ju: — Bibl. universell. T. XVIII. p. 2-128.

Seite 380.

Not. c). Lin. 2. Statt: " Oudin. T. I. p. 583," Lese: Oudin. T. I. p. 583 — 614.

Seite 381.

Not. e). Seg' am Ende gu : — Sein Leben von Jac. Gere vais. Paris. 1738. 4.

Not. f). Sej am Ende ju : — Schröthe Rirchengesch. 12. Th. p. 369 — 476.

Geite 383.

Lin, 8. Statt: " XII. fol. richtiger. (30 Thir.). Lefe: XII. fol. richtiger. (20 Thir.).

Lin. 14. sq. Nach: "von Job. Andr. Cramer. Leipz. 1748—1751. X. 8.m. (10 fl.)" Rucke folgende neue Artikel ein: (Supplem.)

### Geite 302.

Lin 16, sq. Statt: "Lib. de lingua lat. ex rec. Casp, Sciop. pii &c." Lese: Lib. de lingua lat. Romæ, 1557. 8. rar; ex recens. Vertranii Mauri. Lugd. 1563. 8. rar; ex rec. Casp Scioppii &c. Not. b). Sez' am Ende ben: — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 48—52.

### Seite 304.

Nota) Lin. I. Statt: 35 by Conyers Middleton. Dublin. 1741." Refe: by Conyers Middleton. Lond. 1741. 4.m. febr rar. ib. 1742. III. 8 m ib. 1753. III. 8. ib. 1755. III. 8. ib. 1757. II. 4. Dublin. 1741. &c.

Lin. 2. Statt: "Italienisch übersest. Napoli. 1748 — 50. V. 4. Deutsch 2c. Lese: Italienisch übersest von Jac. Fabrizi. Venet. 1744 — 48. V. 8. Napoli. 1748 — 50 V. 8. nachlässi. Roma, 1777. V. 8. — Französisch (von Unt. Franz Prevost d'Exilles) Paris, 1742. IV. 12. ib. 1743. 44. V. 12. ib. 1749, IV. 12. willfürlich verandert und abgefürzt. — Deutsch 2c.

Lin. 4. Statt: 22 Colon. 1570. 8. ed. IIda." Lefe: Colon. 1570. 8. ed. Vta.

Ferner set' am Ende ben: — Seb. Corradi (eines Dichters und Philologen in Italien, starb 1556.) Quæstura in M. T. Cicerone relata &c. Venet. 1537. 8. und Quæstura altera &c. Bononiæ, 1538. 8. rar. ed. Jab. Aug. Ernesti. Lips. 1753. 8. Darin wird theils von Cicero's Leben, theils von seinen Schriften gehandelt. — Ge. (Lord) Lymelton Observations on the Life of Cicero. Lond. 1744. 8. Französisch von Sakville. Zürich, 1757. 8. — Jac. Morabis (Sekretar ben dem Polizen; kieutenant zu Paris, starb 1762). Hist, de Ciceron, avec de Remarques hist, et crit, Paris, 1745. II. 4. Seite 305.

Lin 21. fq. Mach: " Gut fritifch, aber ju migig." Sege ben: febr fchon gebruft.

Lin. 7. von unten. Statt: "(16 Thkr.)." Lin. 1. von unten. Statt: "(36 Thkr.)" Lin. 2. von unten. Statt: "(36 Thkr.)" Lin. 306.

Lin. 3. von unten. Nach; "Par. 1732. 12." Seze ben: Ein guter Commentar darüber: Anmerkungen und Abhandlungen philofund philologischen Innhalts über Cicero's Bücher von der Natut der Götter; von Kindervater, Leipz. 1791, 92. II. 8. (2 Ehlr.).

züglich die Dichtkunst. Er hatte die Tochter des Avieus, welcher A. 455. Raifer wurde, zur She. Unter diesem und den nachfolz genden Raisern Majorianus, Severus und Anthemius war er Comes, hernach Präsectus, Patricius und Senator zu Rom, wo er die wichtigsten Staatsgeschäfte besorgte. Zulezt widmete er sich dem geistlichen Stand; wurde 472 Bischof zu Ciermont in Auvergne, und starb 487 oder 488. Er hinterließ y Bücher Briese, welche die Geschichte seiner Zeit treslich erläutern; und Carmina XXIV. welche zwar von dem Geist und Feuer des Versschlichungen von dem damals verdorbenen Geschmat zeugen.

— Opera &c. cura Elia Vineti. Lugd. 1552. 8. ed. a Job. Savara. Paris. 1609. 4. Ex recogn. Job. Wowerii. Hanov. 1617. 8. Jac. Sirmondi. Paris. 1652. 4. 8).

### Geite 384.

Lin. 3. sq. Nach: 30 c. n. C. Rittersbuffi et A. Schotti. Venet. 1745. med. fol. (5 fl. 30 fr.)" Rufe folgenden Artifel ein:

Vilus aus einer vornehmen Familie zu Constantinopel. Er wurde daseihst Statthalter, begab sich aber, nach Berlassung seis ner Ebegattin, als Monch auf den Berg Sinai, und starb circa 450. — Man hat von ihm, ausser mehrern Briefen, eine Sammlung von Denksprüchen; ein Enchiridium Christianum, nach der Art des Epictets; mehrere ascetische Werke. — Ausgabent Opera quædam nondum edita, ex rec. c. vers. lat. Petri Possini, Paris. 1639. 4. — Opuscula &c. gr. et lat. c. not. curavit Josephus Maria Suaresius. Romæ, 1673. fol. — Epistolæ &c. gr. et lat. c. not. P. Possini. Paris. 1657. 4. und ex editione Leonis Allatit. Romæ, 1668. fol. t).

s) Cf. Cave 1. c. T. I. p. 453. — Du Pin 1. c. T. IV. p. 250. — Ceillier 1. c. T. XV. p. 82. — Chaufrpié h. v. — Hist. litt. de la France. T. II. p. 550. — Zamberger 1. c. 3. Eh. p. 261—266. — Jöchet 1. c. — Pope - Blount 1. c. p. 306. sq. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 634—636. T. III. p. 166—177. Ej. Bibl. lat. med. 2t. T. VI. p. 470—505. Ed. Mansii. T. VI. p. 168—179.

t) Cf. Cave l. c. T. I. p. 428. fq. — Du Pin l. c. T. IV, p. 26. — Oudin l. c. T. I. p. 1254. — Ceillier l. c. T. XIII. p. 146. — Samberger l. c. 3. Th. p. 175. fqq. — Lee Allatins de Nilis &c. in Fabricie Bibl. gr. Vol. V, p. 4—45.

### Seite 386.

Lin. 5. fq. Rach: "Ephræm Syrus, græce. Oxon. 1709, fol," Sete bep: mit feinem Leben.

Not. n). Lin. 2. sq. Nach: "Ceillier Hift. gen. des auteun eccl. T. VIII. p. 1." Schalt' ein: — Oudini Comment. de script, eccles. T. I. p. 494—527.

## Seite 389.

Lin. 4. und 5. von unten. Nach: " und die bengefügten Ans merkungen werden nicht allgemein, am wenigsten ben den Semsterischen Gegnern Benfall finden." Seze zu: — Car. Traugott Gottlob Schönemann, Bibl. acad. Götting. a secretis, Bibliothea historico – litteraria Patrum latinorum a Tertulliano usque ad Gregorium M. ad bibl. Fabricii lat. accommodata, Lips. 1793. 94. Il. & (5. Ehlr.) für den patrissischen Litterator sehr brauchbar.

### Geite 390.

Lin. 6—9. Statt: 3 Man macht, besonders in der katholischen Kirche, wo man ihr Ansehen so sehr erhebt, mehrere Rang ordnungen unter ihnen, und nennt diejenigen, welche Bischost waren, sogar Sanctos, Heilige." Lese: Man macht, besonders in der katholischen Kirche, wo man ihr Ansehen so sehr erhebt, mehrere Rangordnungen unter ihnen, und nennt mehrere von dew jenigen, welche Bischosse waren, alle aber, welche in der folgew den Zeit canonistrt wurden, sogar Sanctos, Heilige.

Lin. 9. sq. Statt: "Augustin und Sieronymus sollen den Borzug vor allen behaupten 2c." Lese: Gregor der Groffe, Ambrosius, Augustin und Sieronymus sollen den Vorzug vor ablen behaupten 2c.

# Geite 394.

Lin. 11. Nach: "und starb, A. 363." Geze ben: æt. 32. Lin. 1—4. von unten. Statt: "Opera c. n. D. Petavii, ex rec. Ezech. Spanbemii. Lips. 1696. fol. (4. List. 12 gr.). — Castres, c. n. v. et Ezech. Spanbemii, cum vers. lat. et gallica; ex rec. Jo. Mich. Heusingeri. Gothæ, 1736. und 41. 8. Französisch all lein mit Rups." Lese: Opera c. n. Dion. Petavii. Paris. 1630. 4. Am besten c. not. et ex rec. Ezech. Spanbemii. Lips. 1696. sol. (4. List. 12. gr.) — Cæsares, c. n. var. et Ez. Spanbemii, cum vers. lat. et gallica; ex rec. Jo. Mich. Heusingeri. Gothæ, 1736. und 1741. 8. Amst. 1728. 4.m. mit Rups. sehr schon. Nach diese

Ed. Christ. Theoph. Harlesti. Erlangæ, 1784. 8. Frangofisch, mit Rupfern 2c.

## Seite 395.

Lin. 2. Nach: "Heidelb. 1660. 8. und vermehrt, Paris, 1683. 4." Seze ben: — Italienisch in Nuova Racolta di opuscoli Toscani. (1765.) T. I. — Deutsch von Germ. Jac. Lasius. Greifsw. 1770. 8. und von Christ. Gottfr. Bardili, Halle, 1788. gr. 8.

Rerner rufe bier folgenden Artifel ein :

Himerius, ein Sophist aus Prusa in Bithynien unter Julian. Nach dessen Tod lehrte er die Redekunst zu Athen. Er starb nach 363. im hohen Alter am Aussay. — Was man von ihm hat, sammelte zuerst Wernsdorf: Himerii Sophistæ quæ reperiri potuerunt, sc. Eclogæ, Declamationes; ex rec. Gottl. Wernsdorsii gr. et Iat. Göttingæ, 1790. 8.m. mit Wernsdorss Leben, welcher 1774 starb. u).

Lin. 13. von unten. Statt: " Paris. 1606. 27. II. fol." Lese: Paris. 1506. 27. II. fol.

Lin. 10. von unt. Statt: "Orationes et declamationes, ex rec. et c. n. Jo. Jac. Reiske." Lese: Orationes et declamationes ex rec. Ant. Bongievanii Venet. 1754. 4. und ex rec. et c. n. Jo. Jac. Reiske.

Not. c). Lin. 6. Statt: " Paris. 1746. 12. Pefe: Paris, 1746. II. 12.

Geje ferner ben : ib. 1776. II. 8. febr genau.

Statt: "D. Frankf. 1752. 8." Lese: Deutsch von Joh. Gebh. Dfeil. Frankf. 1752. 8.

Lin. 7. fq. Statt: "Schrökhs Biographie." Lefe: Schrökhs Biographieen. 4. Th.

Seze ferner bier zu: — Meuselit Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 323. sq. Vol. V. P. I. 208-218.

#### Seite 396.

Lin. 1. Statt: "3woll. 1749. 8." Lefe: c. not. var. 3woll. 1749. 8.

Lin. 2. Nach: "Lib. II. ibid. eod. 8." Seze ben: und Virorum aliquot erudit. in Aristæneti epistolas coniecturæ. Amst. 1752. 8.

u) Cf. Suidas h. v. — Hamberger l. c. p. 756. — Cave l. c. T. I. p. 346. — Fabricis Bibl. gr. Vol. IV. p. 413 — 418. Vol. IX. p. 426—429. 11. 495.

# 70

Lin. 3. Nach: "Frangofifch, Ratterd, 1695. 12." Geje ben: Lond. 1739. 12.

Supplemente

Lin. 12. von unten. Statt: "Paril. 1535. fol." Lefe: Paril. 1553. Fol.

## Ceite 398.

Lin. 14. Statt: "Amst. 1733. 4. (4. Thir. 16. gr.)." & se: Amst. 1733. 4.m. (3. Thir. 8. gr.).

Lin. 20. sq. Statt: " das in Gravii Thesauro Ant. Rom, T. III. p. 25. steht." Lese: das in Gravii Thesauro Ant. Rom, T. III. p. 25. und nach einem Batisanischen Coder von Muntori in dem Novo Thes. Inscript. T. IV. p. 2125. sqq. steht.

Lin. 24. Statt: " Havercampi. ib. 1762. 8." Lest: Havercampi, ed. Henr. Verbeyk. ib. 1762. 8.

Ructe ferner bier folgenden Artifel ein :

Dublius Victor lebte unter den Raifern Valentinian und Valens; schrieb: Lib. de regionibus urbis Romæ, in welchem S. Rusus, hie und da erganzt wird. — Ausgaben: Cum Pomp. Mela. Venet. 1518. 8. — Cum Onupbrii Panvinit Comment. de republ rom. Francos. 1597. sol. — Cum ej. Topogr. rom. ih. 1627. sol. — Inter Sybburgi Scriptores hist. aug. ib. 1588. sol. — In Gravii Thes. ant. rom. T. III. p. 37—52. x).

Not. 1). Gez' am Ende zu: — Meufelie Bibl, hift, Vol. IV. P. I. p. 183, fgg.

Not. m). Sei' am Ende ju : — Meuselie Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 183.

# Geite 399.

Lin. 12. von unt. Statt: "c. n. v. Amst. 1671. 8." & ...

bon Joh Bapt. Souchay, mit des Ausonius geben.

Not o). Gez' am Ende ju: — Hift, litt, de la France. T.I. Vol. II p. 281-318. — Crusii Leben der rom. Dichter. 2 %. p. 138. sq.

# Seite 400

Lin 10. Statt: "Ed. Henr. Verbeyk &c." gefe: Ed. emend. Henr. Verbeyk &c.

x) Meuseli Bibl. hist. Vol. IV. P. II. B. 166.

Lin. 12. sq. Nach: " Mach ber havercampischen." Seze zu: — Französisch übersezt von Lezeau, mit fritischen und chronos logischen Anmerk. Paris, 1717. 12.

Lin. 1. u. 2. von unt. Statt: "Paris. 1684. fol. (6. Ehlr.)." Lefe: Paris. 1618. 4. und cum observationibus Joh. Harduini. 1684. fol. (6. Ehlr.).

Not. p). Seg' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hist, Vol. IV. P. I. p. 181. sqq.

## Seite 401.

Lin. 18—22. Statt: "C. n. Lindenbrogii et Vales. ex rec. Jac. Gronovii. Lugd. B. 1693. 4. 1c. bis: Franzosisch. Berlin, 1775. III. 12. (5. st.)." Lese: C. n. Lindenbr. et Vales ex rec. Jac, Gronovii. Lugd. B. 1693. 4. (4. Thir.) und fol.m. nebst Ammians Leben 1c. von Claud. Chisset, (welches auch besons ders gedruft ist, Lovanii, 1627. 8.) (6. Thir.) mit Rups. vors züglich. Nachgedruft cura Guil. Aug. Ernesti. Lips. 1773. 8 m. (3. st. 45. st.). — Franzdssisch von Wilh. Moulsnes, Berlin, 1775. III. 12. (5. st.) und italienisch, Veronæ, 1550. 8. — Dilucidationes in Ammian. Marcell. stehen in Marcelli Donati Scholiis in hist. rom. script. Veronæ, 1656. 4. und in Gruteri Thes. crit. T. VI.

Not. r). Gez' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hist. Vol. IV. P. I. p. 367, sqq.

# Seite 402.

Lin. 14. Statt: "Ed. Cellarii c. n. v. Jenæ &c." Lese: Ed. Cellarii c. n. v. Cizæ, 1679. 8. Jenæ, &c.

Lin. 16. Statt: "Lips. 1784. 8.m." Lefe: Lips. 1774. 8.m. Not. t). Sez' am Ende gu: Meufelii Bibl, hift, Vol. IV. P. I. p. 324. fq.

## Geite. 404.

Lin. 12. von unt. Statt: "Boethus." Lefe: Boethius.
Seite 405.

Lin. 1. Statt: "Ulphilas, aus Cappadocien 2c." Lefe: Alphilas, (Wulfilas) aus Cappadocien 2c.

Lin. 5. sq. Nach: "und übersete die Bibel in die Gothische Sprache." Geze ben: Doch ließ er die 4 Bucher ber Könige mit Borbedacht weg, damit nicht etwa die Barbaren noch mehr zur Blutgier gereit wurden.

Lin. 7. fq. Statt: " ber ju Upfal aufbewahrt wirb, ubrig." Lefe : ber ju Upfal aufbewahrt wird, verftummelt übrig.

Lin. 16. Start: "Der Graf de la Gardie 20," Lefe: Der Graf Mannus Gabr. de la Gardie 20.

Lin. 21. fq. Nach: "nach dem griechtichen Text fowohl, als ber Vulgate perfertigt murde." Seje ben: Michaelis in feiner Einseitung in die gottliche Schriften des N. Bundes, p. 282—315 beweist mit ftarten Grunden, daß fie gothisch, und fur die Gothen in der Wallachei gemacht worden fep.

Lin. 5. 6. u. 7. von unt. Statt: "Ulphilas illustratus P. 1. 2

Job. Ibre. Holmiæ 1752 eine Dissertation. — Ulphilæ &c." Les

se: Ulphilas illustratus P. 1. a Job. Ibre. Holmiæ. 1752. P. II. ib.

1755. mit Rups. sind Dissertationen. add. Ejusd. scripta, versionem

Ulfilanam et linguam Moeso. Gothicam illustrantial &c. ed. ab Ant.

Frid. Buschingio. Berosini, 1773. 4.m.

Not. a). Set' am Ende ju: — Wesstenii Prolegomena in N. Test, ex edit. Semleri, p. 303—308. — Meuselii Bibl, hist, Vol. V. P. II. p. 74—80.

Seite 406.

Lin. 18 fq. Statt: "Die beste Ausgabe ist: Sententiæ ex thesauris Græcor. delectæ &c. Lugd. 1608. &c." Lest: Die erste Ausgabe ist: Sententiæ ex thesauris Græcor. delectæ &c. cura Wilb. Canteri. Antw. 1575. fol. nach einer fehlerhaften Handschrift bes Sambucus unverandert wieder abgedruft. Lugd. 1608. &c.

Lin. 20. Nach: "1609. fol." Seze ben: Aufs neue nach Bergleichung mehrerer Handschriften sehr gut kritisch bearbeitet, unter der Ausschrift: Job. Stobai Eclogarum physicarum et ethicarum Libri II, ad codd. MSS. sidem suppleti et castigati, annotatione et versione lat. instructi ab Arn. Herm. Lud. Heeren; Prof. philos. Gött. P. I. T. I. Göttingæ 1792. 8. (1. Thir. 12. gr.) T. II. ib. 1794. 8. Der 2te Theil wird auch 2. Bande begreifen.

Geite 407.

Not. f). Bor: " Cave T. I. &c. Schalt' ein: Hist, de Boece &c. par l'Abbe Gervaise. Paris, 1705. 12.

Seite 408.

Not. f). Lin. 4. Statt; 33 T. XVI. p. 192." Lest: T. XVI. p. 192 - 275.

Ceg' am Ende ju: - Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 244-254.

#### Geite 412.

Lin. 8. fq. , Historiarum Lib. VIII." Lese : Historiarum sui temporis Lib. VIII.

Lin. 14. fq. Statt: " eine geheime Geschichte, darin er ben Justinian 2c." Lese: eine geheime Geschichte, gewissermaassen das gte Buch jur größern Geschichte, barin er ben Justinian 2c.

Lin. 11. von unten. Statt: "Hoeschelius Aug. Vind. &c." Les se: Hoeschelius, c. notis, Aug. Vind.

Lin. 9. von unten. Statt: "Anecdota, f. hist. arcana. Helmst. 1654. 4." Lese: Anecdota, f. hist. arcana, gr. et lat. c. not. Nic. Alemanni. Lugd. 1614. fol. Colon. 1669. fol. Helmst. 1654 4.

Lin. 7. von unten. Mach: " Erlangen, 1753. 8." Geze zu:

Lib. VI. de zedificiis conditis vel instauratis auspicio Justiniani imp. Ed. opt. Dav. Hoeschelii, Aug. Vind. 1607. fol. ben der größ fern Geschichte. Gr. et lat. e. not. Cl. Maltreti. Paris, 1663. fol.

Berner rucke bier folgende Artifel ein:

Procopius von Gaza, ein Sophist oder Lehrer der Redesunst unter Raiser Justin dem Thracier (527). — Man hat von ihm: Comment. in Octateuchum, oder die ersten 8. Bucher des A. Lest. wovon aber nur die Scholia in IV. Lid. Regum und Lid. II. Chronicorum griechisch gedruft sind. — Comment. in Jesaiam. — Epistolæ LX. — Berlohren sind die Metaphrases locorum Homericorum. — Ausgaben: Comment. in Octateuchum &c. lat. vertit Cour. Clauserus. Tiguri, 1555. sol. — Scholia in lid. Regum et Paralipgr. et lat. ed. Jo. Meursius. Lugd. B. 1620. 4. — Comment. in Jesaiam &c. Jac. Curterio interprete. Paris. 1580. sol. — Epistolæ &c. in epistolis græcis. Venet. 1499. 4. y).

Agapetus, Diaconus zu Constantinopel A. 427. Er schrieb für den R. Justinian einige Regeln von den Pflichten eines Regenten, die insgemein Scheda regia genennt werden, uns ter der Ausschrift: LXXII. capita admonitionum, oder de officio regis. — Ausgaben: gr. Colon. 1527. 4. Gr. et lat. Paric.

y) Cave l. c. T. I. p. 504. fq. — Du Pin l. c. T. V. p. 51. — Fabricii Bibl. gr. Vol. I. p. 412. fq. Vol. VI. p. 258. fq. Vol. VII. p. 735. fq. Vol. VIII. p. 275. Vol. IX. p. 447. — Ceillier Hift. gen. des Auteurs eccles. T. XVI. p. 320. — Zamberger l. c. 3. Ch. p. 272. fqq.

taxanda C. XIII. — Instructiones de fide et officils christiani hominis XVI. — Epistolæ V. sehr schäfbar. — Carmina &c. — Opera &c. ed. Tho. Strinus. Lovanii, 1667. fol. auch in Bibl. PP. T. XII. p. 1. sqq. e).

Not. m). Gez' am Ende zu: — Meuselis Bibl, hist. Vol. V. P. I. p. 225—233.

#### Seite 413.

Lin. 18. sq. Statt: "Lib. XII. de rebus gestis Gothorum, aus welchen Jornandes einen Auszug gemacht hat. — Ausgas ben: 2c." Lese: Lib. XII. de rebus gestis Gothorum, aus welchen Jornandes, oder eigentlich Jordanes einen Auszug gemacht hat, welcher den Werken des Cassiodors bengedruft und sonst auch ben andern Schristsellern besindlich ist; z. B. ben Paul Warnefried, de gestis Longobardorum. Aug. Vind. 1515. sol. ben Procopius, Basil. 1531. sol. ben Lindenbrogs diversarum gentium hilt. ant, Hamburgi, 1611. 4. in Bibliotheca PP. T. XI. p. 1074. sqq. ed. Lugd. in Muratoris Scriptor, rer. Ital. T. I. p. 187—222. ——Ausgaben: 2c.

Not. n). Gez' am Ende ben: — Vie par F. D. de Saint-Marthe. Paris, 1695. 12. — Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. II. p. 44 — 48.

## Seite 417.

Lin. 3. Statt: " Isidorus der Jungere, aus Carthagena 2c. « Lese: Isidorus der Jungere, (Hispalensis) aus Carthagena 2c.

Not. q). Sez' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hist. Vol. I. P. L. p. 64. sq. Vol. V. P. II. p. 48 sq.

## Geite 417.

Lin. 12. Nach: "fehr rührend vorträgt." Seze ben: Die ganze Geschichte reicht von 582—.602. ober vom Lode Tibers II. bis auf den Lod des Mauritius. Ed.

Lin, 13. Statt: "Parif. 1647. fol." Lefe: Parif. 1648. fol. Not. s). Seg' am Enbe qu :

e) Cave 1. c. T. I. p. 542. fq. — Ceillier 1. c. T. XVII. p. 462. — Hist. litt. de France. T. III. p. 505. — Zamberger 1. c. 3. Th. p. 475. fqq. — Saxii Onomast. T. II. p. 62. fq. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 585. T. III. p. 280. fq. 313. Ejusd. Bibl. lat. med. at. T. I. p. 1125—1131.

#### Seite 419.

Lin. 25. Bon: "Auffer dem Koran will man noch dem Muhas med einen schriftlichen Bertrag benlegen 2c." bis Lin. 29. und 30. "aber offenbar falfch." Streiche die ganze Stelle, und lefe das für folgendes:

Bende halten sich an den Roran; aber die Sonniten, welche den Abubeker Muhameds Schwiegervater, für dessen rechtmäßis gen Nachfolger (Califen) halten, sezen dem Roran noch die Sons na, oder ein mündlich fortgepflanztes Gesez an die Seite. Die Schitten verehren den Aly, Muhameds Tochtermann, als den rechtmäßigen Calisen. Zu jenen gehören die Türken, Tartarn, Araber, Afrikaner, und die meisten Indianer; zu diesen die Persser und Mogoren. Es giebt überdieß noch mehrere kleinere Selsten unter den Muhamedanern, von welchen man Job, Heiner. Hottingeri Hist. orient. Lib. II. C. II.p. 549. und Ge. Sale in den Prolegom. zu dem englischen Koran Sect. VIII. p. 151. sq. nachzus lesen hat.

#### Seite 420.

. Lin, 1. Statt: "Il. 12. m. R." Lefe: II. 8. m. R.

Nach: La religion des Mahometans. Haye. 1721. 8. - -" Schalt' ein : Auffer bem Roran will man noch bem Muhamed einen schriftlichen Bertrag beplegen, den er mit ben Christen zu Medina gemacht haben foll. Erst im vorigen Jahre bundert brachte der Capuziner Pacificus Sealiger dieses Testas ment (Pacificum) aus dem Drient nach Europa. Gabr. Sionis ta edirte es unter der Ausschrift: Testamentum et pactiones initæ inter Muhammedum et christianæ fidei cultores. Parisis, 1630, 4. arabisch und lat. Much Joh. Ge. Vlisselius, Lugd. B. 1660. 4. und Binkelmann, Hamb. 1690. 4. Lateinisch allein Job. Fabricius, ib. 1638. 4. Man hat alle Ursache zu vermus then, daß das Teftament untergeschoben ift, um die Turfen, Die es für acht halten, gegen bas Chriftenthum tolerant zu mas den ; obgleich der Innhalt Muhameds Gefinnungen , welcher es mit den Restorianern und Monophysiten bielt, gemäß zu Feon Scheint

Seite 421.

Lin. 18. Statt: " Colon. 1647. VIII." Lefe: Colon. 1612. VIII. fol. febr rar; ib. 1647. VIII.

Lin. 2. von unten. Nach: "hier todteten ibn bie beidnischen Briefen A. 754." Sege ben: mit 53. feiner Gefahrten :c.

Not. t). Seg' am Ende zu: — Chausepie h. v. — Freytagii Appar. litt. T. I. p. 340 sq. T. III. p. 208—219.

Seite 422.

Lin. 1. Statt : " besonders Epistolas &c." Lefe: besonders 152 Epistolas &c.

Lin, 2. Nach: 35 bon keiner großen Gelehrsamkeit zeugen 2c. a Seze ben: nur 40. schrieb er felbft.

: Lin. 5. Statt: 3 Paulus, von feinem Bater 2c." Lefe: Daulus (Diaconus) von feinem Bater 2c.

Not. u): Sez' am Ende zu: — Henr. Phil. Gudenii Dissertat, de S. Bonifacio, Germanorum apostolo, Helmst. 1720. 4. — Hist. litt. de la France. T. IV. p. 92.

Geite 423.

Lin. 2. Statt: "Hift. Aug. p. 1122." Lefe: Hift. Aug. p. 1122. Seze ferner hier ben: Erchembertus, oder Rembertus, ein Benedictiner von Cafini, feste die Geschichte in seiner Hist. Longobardorum fort; Neapoli, 1626. 4. auch in Maratorii/Script. rer. Ital. T. V. p. 1. sqq.

Lin. 3. Statt: "flaccus Alcuínus, auch Albinus 2c.". Lefe: flaccus Alcuínus, auch Alquín und Albinus 2c.

Lin. 6. von unten. Rach : " aber nicht vollständig. (4. Thlr.)." Sege ben : Daben fein Leben, nach einem alten Cober von Rheims.

Lin. 4. von unt. Nach: "Abbutis ad S. Emmeranum." Ses ge ben: (farb ben 12. Octob. 1791. æt. 83. mun. 29.)

Not. x). Sei' am Ende zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. II. p. 81 — 84.

Geite 424.

Not. y). Lin. 4. Rach: " Chaufepie h. v." Schalt' ein: — Hist. litt. de la France. T. IV. p. 295.

Geite 425.

Lin. 11. und 12 von unten. Nach: " bie hernach, vermuthe lich im 12. Jahrhundert, zu einer Universität erhoben wurde." Schalt' ein: Er veranlaßte theils durch sein Benspiel, da er eine Hofschule (Palatina) für die Unterweisung seiner und anderer vor nehmer Kinder anlegte, theils durch seine Befehle, die Errichtung der Cathedralschulen bey den Dauptfirchen der Bischofe und der

Rlosterschulen, unter welchen die zu Fulda, Corven, Prum, Hirschau, Weissenburg, St. Gallen und Reichenau die vornehmessen waren. Man hat auch unter seinem Namen Schriften, welche aber wahrscheinlich von Alcuin verfaßt worden sind; z. B. Lib. IV. de imaginibus &c. von Seumann edirt; Briefe zc. welche Gretser herausgab; Capitularia oder Geseze zc. in des Baluze Sammlung.

Not. b). Lin. 1. Mach: "Fabricii Bibl. gr. T. XI. p. 488—490." Schalt' ein: — Journal von und für Deutschland, 1786. 10. St. p. 304. wo eine gründliche Abhandlung steht von den Bes mühungen Carls des Groffen, die Wissenschaften empor zu bringen. Hist. litt. de la France. T. IV. p. 368.

' - Seite 426.

Lin. 5. von unten. Statt: "Rothomagi, 1553. fol, &c." &c. Rothomagi, 1653. fol, &c.

Lin. 4. von unten. Rach: "Paris. 1611. fol. (10. Thlr.)." Sete ben: mit dem Leben des Photius.

Not. b). Lin. 2. und 3. von unten. Statt: " Leipzig, 1777. &. febr gut." Lefe: Leipz. 1777. 8. Samb. 1791. 8. febr gut.

Seite 427.

Noi. c). Sei' am Ende ju: — Meuselii Bibl, hist. Vol. V. P. I. p. 286.

Seite. 429.

Lin. 5. sq. Nach: "Er war der jungste Gohn des Westsache fischen Konigs Aerhelwolf." Seze ben: welchem er 871. auf dem Thron folgte.

Not. g). Sez' am Ende zu: — Bruckeri Hist. crit. philos. T. III, p. 610. sq. — Samberger 1, c. 3. Th. p. 660 — 664.
Seite 430.

Lin. 13. von unten. Mach: "Trai, ad Rh. 1711. 4. (20 gr.). Die beste." Seze ben: und c. not. Gerb. Nic. Heerkens. Groningæ, 1755. 8. Deutsch von Joh. Augustin Egenolf, mit furzen Anmerkungen, Leipz. 1728. 12. Französisch von Elias Viret. Poitiers, 1546. 8. von Leonh. Pournas. Paris, 1614. 12. und von Ludw. Causin, in seiner Hist. de l'Empire d'Occident. T. I.

Lin. 2. von unt. Statt: " Chronologia compendiaria &c, « Lese: Chronographia compendiaria &c.

Not. h). Nach: "Bayle h. v." Schalt' ein: — Hist. litt. de la France. T. IV. p. 550. — Meufeliz Bibl. hist. Vol. VII. P. I. p. 337 — 343. — Segewisch Charafter und Sittengemalbe aus der deutschen Geschichte des Mittelalters. (Leipz. 1786. 8.) pr 1—16.

### Seite 431.

Lin. 7. u. 8. von unt. Nach: " nicht aber Isdorus Sispai lensis, ein Spanier, ber A. 636. starb." Seze ben: unter besten Namen er sich verstette; und um den Betrug zu deken, nannte er sich nach der affectirten Bescheidenheit der Bischöfe, Peccator; daraus entstand durch die Unwissenheit oder Nachläsigkeit der Abstoreiber Mercator.

Not. i). Ses' am Ende zu: — Meuseili Bibl, hist. Vol. V. P. I, p. 1555. sqq.

#### Seite 432.

Not. m). Sez' am Ende zu: — Oudin 1. c. J. II. p. 646 — 684.

Not. n). Lin. 3. Nach: "Schannat hist. Fuldensis p. 100." Schalt' ein: — Hist. litt. de la France. T. V. p. 151.

### Seite 433.

Lin. 6. fq. Nach: "Hift. eccl. breviarium, ex rec. M. Z. Boxbornii: Lugd. B. 1650. 12." Race folgende Artifel ein:

Agobardus, geb. 779. wo? ist unbefannt. Er fam 782. aus Spanien nach Frankreich, und wurde A. 813. von Bischof Leidrade zu knon zum Coadjutor angenommen, welchem er auch A. 816. fuccei birte , ba fich derfelbe ins Rlofter ju Soiffons begeben batte. Deil er aber den Lothar in der Emphrung gegen seinen Bater Ludwig L unterstütte, so follte er nach dem Schluß des Conciliums zu Thiow ville oder Diedenhofen A. 835. abgesest werden. Doch murde et ben ber 837. geschehenen Aussohnung begnadigt. Er ftarb den 6ten Jun. 840. in Saintonge. Ein für die bamalige Zeiten ungewöhn lich aufgeklarter Mann. Schade! bag er feinen Ruhm in der lo tharischen Emporung befiette. - - Seine Schriften beftreiten ben Meftorianismus des felir, Bifchofe ju Urgell; bas Judenthum und den Aberglauben; ben Bilderdienft zc. Gie enthalten auch ei nige merkwurdige Briefe. - Opera &c. ed. Papirius Masson. Paris, 1605. U. 8. Maffon entrif ben einzigen Cober bem Deffer eines Buch!

Buch in Bibl. Pl. max. T. XIV. p. 243. f).

Georg Syncellus, ein Monch und Abt zu Constantinopel, Syncellus genannt, weil er des dasigen Patriarchen, Tarasius, beständiger Begleiter, ein Zeuge seines Lebenswandels, und ein Benstand in den geheimsten Angelegenheiten senn mußte. Er war circa A. 800. berühmt, und schried eine Chronit vom Ansang der Welt bis auf die Zeiten Diocletians. Theophanes seite die Gesschichte von 285—813. fort. — Chronographia, ab Adamo usque ad Diocletianum; gr. et lat. cura Jac. Goar. Paris. 1652. fol. Venet. 1729. fol. gehört zum Corpus hist. Byzantinæ. g).

Theophanes, von seinem Vater Jsacius genannt, und von seinen Anhängern Consessor, weil er den Bilderdienst eifrig pertheis digte, geb 784. Er widmete sich dem Monchsleben, und erbaus te das Rloster Ager oder Sigrian, dessen Abbt er wurde. Als einen Jkonodulen verwies ihn der R. Leo Armenus A. 815. nach Samothracien ins Exil, wo er A. 818. starb. Er seste das Chrosnicon des Syncellus von 285. oder vom ersten Jahr des Diocles tians bis 813. oder bis Leo Armenius fort, so daß er die Kirchens geschichte mit der Profangeschichte verbindet. Das Werk besteht aus der Geschichte und aus chronologischen Labellen, welche aber sehr sehlerhaft sind. — Chronographia &c. gr. et lat. ed. Jac. Goar, Paris, 1655. sol. Venet. 1729, sol. h).

Theophanes (Byzantius) alter als der vorige, lebte mahricheins lich unter R. Mauritius, und schried Lib. X. historiarum von 567 — 577. oder vom zten bis 12ten Jahr der Regierung des R.

f) Cave 1, c. T. II. p. 11—14. — Du Pin 1. c. T. VII. p. 141. — Ceillier 1. c. T. XVIII. p. 591, — Hist, litt. de la France. T. IV. p. 567. sq. — Chausepie h. v. — Hamberger 1. c. 3. Eh. p. 576—581. — Jöcker 1. c. — Fabricii Bibl. med. 2t. T. I. p. 77—79.

g) Ceillier hist. des AA. E. T. XVIII. p. 259. — J. A. Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 149. sqq. — Zamberger 1. c. 3. Eh. p. 541. sq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 146. sqq.

h) save 1. c. T. I. p. 641. — Ceillier 1. c. T. XVIII. p. 260. — Zamberger 1. c. 2, Th. p. 551, sqq. — Meuselii Bibl, hist. Vol. V. P. I. p. 148. sqq. — Fabrieii Bibl, gr. Vol. VI. p. 151. sqq. (Supplem.)

Not. h). Nach: "Bayle h. v." Schalt' ein: — Hist. litt. de h. France. T. IV. p. 550. — Meuseliz Bibl. hist. Vol. VII. P. I. p. 337 — 343. — Segewisch Charafter und Sittengemalte aus der deutschen Geschichte des Mittelalters. (Leipz. 1786. 8.) pr 1—16.

Seite 431.

Lin. 7. u. 8. von unt. Nach: "nicht aber Istdorus Sifpa lensis, ein Spanier, der A. 636. starb." Seze ben: unter deß sen Namen er sich verstette; und um den Betrug zu defen, nannte er sich nach der affectirten Bescheidenheit der Bischofe, Peccator; daraus entstand durch die Unwissenheit oder Nachläßigkeit der Absschreiber Mercator.

Not. i). Sez' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hist. Vol. V. P. I, p. 1555. sqq,

Seite 432.

Not. m). Sez' am Ende zu: — Oudin 1. c. T. II. p. 646 — 684.

Not. n). Lin. 3. Nach: " Schannat hist. Fuldensis p. 100." Schalt' ein: — Hist. litt. de la France. T. V. p. 151.

Seite 433.

Lin. 6. sq. Nach: "Hist. eccl. breviarium, ex rec. M. Z. Boxbornii: Lugd. B. 1650. 12." Race folgende Artifel ein:

Agobardus, geb. 779. wo? ift unbefannt. Er tam 782. aus Spanien nach Frankreich, und wurde A. 813. von Bischof Leidrads zu Lyon zum Coadjutor angenommen, welchem er auch A. 816. fuccei dirte, da sich derselbe ins Kloster zu Soissons begeben hatte. Meil er aber ben Lothar in ber Emporung gegen feinen Bater Ludwig I. unterftute, fo follte er nach dem Schluß des Conciliums zu Thiow ville oder Diedenhofen A. 835. abgesest werden. Doch murde et ben ber 837. geschehenen Aussohnung begnadigt. Er farb den Geen Jun. 840. in Saintonge. Ein fur die damalige Zeiten ungewohn lich aufgeklarter Mann. Schade ! daß er feinen Ruhm in der for tharischen Emporung befiefte. - - Seine Schriften befireiten ben Meftorianismus des felir, Bifchofe ju urgell; das Judenthum und den Aberglauben ; den Bilderdienft zc. Gie enthalten auch eis nige merkwurdige Briefe. - Opera &c. ed. Papirius Masson. Paris, 1605. II, 8. Maffon entrif den einzigen Coder dem Deffer eines Buchs

Buchbinders zu knon. - Ed. correct. Stepb. Baluzii, ib. 1666. II. 8. - Nuch in Bibl. Pl'. max. T. XIV. p, 243. f).

Georg Syncellus, ein Monch und Abt zu Constantinopel, Syncellus genannt, weil er des dasigen Patriarchen, Carasius, beständiger Begleiter, ein Zeuge seines Lebenswandels, und ein Benstand in den geheimsten Angelegenheiten senn mußte. Er war circa A. 800. berühmt, und schried eine Chronit vom Ansang der Welt dis auf die Zeiten Diocletians. Theophanes sezte die Gesschichte von 285—813. fort. — Chronographia, ab Adamo usque ad Diocletianum; gr. et lat. cura Jac. Goar. Paris. 1652. sol. Venet. 1729. sol. gehört zum Corpus hist. Byzantinæ. g).

Theophanes, von seinem Vater Jsacius genannt, und von seinen Anhängern Consessor, weil er den Bilderdienst eifrig pertheis digte, geb 784. Er widmete sich dem Mönchsleben, und erbaus te das Rloster Ager oder Sigrian, dessen Abbt er wurde. Als einen Jkonodulen verwies ihn der R. Leo Armenus A. 815. nach Samothracien ins Exil, wo er A. 818. starb. Er sezte das Chrosnicon des Syncellus von 285. oder vom ersten Jahr des Diocles tians bis 813. oder bis Leo Armenius fort, so daß er die Ricchens geschichte mit der Profangeschichte verbindet. Das Werk besteht aus der Geschichte und aus chronologischen Labellen, welche aber sehr sehlerhaft sind. — Chronographia &c. gr. et lat. ed. Jac. Goar. Paris, 1655, sol. Venet. 1729, sol. h).

Theophanes (Byzantius) alter als der vorige, lebte mabricheins lich unter R. Mauritius, und schrieb Lib. X. historiarum von 567 — 577. oder vom zten bis 12ten Jahr der Regierung des R.

f) Cave 1, c. T. II. p. 11-14. — Du Pin 1. c. T. VII. p. 141. — Ceillier 1, c. T. XVIII. p. 591, — Hist. litt. de la France. T. IV. p. 567. sq. — Chausepis h. v. — Zamberger 1. c. 3. Th. p. 576—581. — Jöcher 1. c. — Fabricii Bibl. med. 2t. T. I. p. 77-79.

g) Ceillier hist. des AA. E. T. XVIII. p. 259. — J. A. Fàbricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 149. fqq. — Zamberger 1. c. 3. Ch. p. 541. fq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 146. fqq.

h) save 1. c. T. I. p. 641. — Ceillier 1. c. T. XVIII. p. 260. — Zamberger 1. c. 2, Th. p. 551, sqq. — Meuselii Bibl. hist. Val. V. P. I. p. 148. sqq. — Fabrieii Bibl. gt. Vol. VI. p. 151. sqq. (Supplem.)

Justins. Ueberdis Commentarios de rebus Justiniani Imp. Aber nur Excerpta von dem erstern Werf sind noch übrig, in Photii. Bibliotheca, c. n. Dav. Hoeschelii. Aug. Vind, 1601. fol. Genevæ, 1613. fol. Rothomagi, 1653. fol. und c. n. Phil. Labbei, in Excerptis de Legationibus. Paris. 1647. fol. i).

Not. p). Lin 3. Nach: "p. 869. sqq. Gchalt' ein: — Hift. litt. de la France. T. V, p. 59.

Seite 434.

Not. 9). Lin. 2. Bor: " Samberger 2c. " Schalt' ein: — Hist, litt, de la France. T. V. p. 255.

Seite 435.

Lin. 1. u. 2. Statt: "vermuthlich aus Aire in Schottland, blübete vor A. 877. Er begab fich nach Frankreich 2c. " Lefe: vermuthlich aus Aire in Schottland, ober vielmehr aus Jrrland; benn Irrland hieß vormals Erin ober Irin; baber mag er ben Namen Erigena erhalten haben. Er blübete vor A. 877, begab sich nach Frankreich 2c.

Not. t). Lin. 3. Bor: "Samberger u." Schalt' ein: — Hist. litt. de la France. T. V. p. 416. sq.

Seite 436.

Lin. 8. bon unten. Rach: "(von Petrus an bis Steph. VI.)a Gege ben: Der 5te Band wurde nicht gedruft.

Not, u), Lin. 4. Rach: "Chausepie h. v." Chalt' ein: — Hist. litt, de la France. T. V. p. 544.

Geite 437.

Lin. 6. von unt. Mach: "Mus. canit; Ar. numerat; Geo. poncherat; As. colit astra, « Seze ju: Wer barüber hinaus gelehrt werden wollte, mußte die Schriften des Caffiodorus und Boes thius lefen. Die Monche studirten insgemein nur ihre Baptistera, Ponitentialia, Sacramentaria, und Missalia, Ausser diesem beschäfs tigten sie fich mit Abschreiben.

Seite 438.

Lin. 15. und 16. von unt. Ben: "und die Wahrheit fagen, fo wie ich fie finde." Merte als Note:

i) Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 339. — Meufelii Bibl. hift. Vol. V. P. I. p. 241.

Eine lesenswurdige Apologie des Aten Jahrhunderts findet eman in J. C. Gatterers Comment. de Gunzono Italo. Norimb. 2756, 8.

Seite 439.

Lin. 9—II. Rach: "Sie machen mit ihren Kenntniffen , Die wir in ihren Schriften bewundern, ihren Lehrern und ihren Zeiten Ehre." Auch folgende Artifel ein:

Leo Grammaticus, auch Leo Asianus oder Car, aus Earien, einer von den Byzantinischen Geschichtschreibern, der den Theophas mes fortsezte und nach A. 949. starb. — Man hat von ihm; Chronographia recentiorum imperatorum, von A. 813. oder vom Anstagen Leo des Armeniers bis 949. (nicht 2013, wie Cave fagt), oder bis auf den Lod des Romanns Lacapenus. — Hauptausgabe: gr. et lat. o. Theophane; c. n. Franc. Combessist, ed. Jac. Goar. Paris. 1655. sol. Venet. 1749. sol. k).

Johannes Malelas oder Malala, von Antiochten, ein griechischer Geschichtschreiber, lebte circa 900. und schrieb Historia ohronica von Erschaffung der Welt die auf den R. Justinian, sehr sabelhaft, Der Aufang die auf den Lod des Oulcanus sehlt, welchen ein Ungenannter mit den Excerptis chronologicia ersezte, und das Ende ist verstümmelt, — Hist, chronica &c. gr. et lat. ed. Humfredus Hody. Oxon. 1691. 8. Steht auch als ein Andang in dem Corpore dist. Byzantine, Venet, 1733. fol. 1).

Lin. 4. von unt. Nach; "Lugd. B. 1617. 8." Sete ben: rar. Lin. 1. und 2. von unten. Statt: "De thematibus &c. gr. et lat. Lugd. B. 1588. 8. Par. 1609. "Lefe: De thematibus &c. Lib, I. gr. et lat. Lugd. B. 1588. 8, Liber posterior, gr. et lat. ed. Fed, Morellur. Par. 1609.

Geite 440.

Lin. 1. Nach: "II. fol, med. (II. fl.)" Geze ben: Das ben Job. Henr, Leichii Comment. de vita et rebus gestis Con-

k) Cave l. c. T. II. p. 138. — Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 380. fq. — Zamberger l. c. 3. Eh. p. 684. — Meufelii Bibl. hift. Vol. V, P. I. p. 151. fq.

<sup>3)</sup> Cave 1. c. T. I. p. 568. — Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 138. — Zamberger 1. c. 3. Kh. p. 646. sq. — Meufeli Bibl. hift, Vol. V, P. I. p. 166. sqq.

ftant. Porphyrog. welche auch besonders gebruft ift , Lips. 1746. 4. 1

Lin. 3. Nach: 20 Needbam. Cantabr. 1704. 8. Ceşe ben: Basilius Macedo s. de ejus vita et rebus gestis, gr. et lat. in Leonis Aliatii Symmictis L. II. p. 1. sqq.

Lin. 2. u. 3. von unt. Statt: " Nonne in dem Stift zu Gand berecheim. Ihre Lehrerinnen maren 20. " Lefe: Roune in dem Stift zu Gandersheim, BenedictinersOrdens, das noch unter die freyen und unmittelbaren Reichsabtepen gehört. Ihre Lehrerin nen waren 20.

Not. z). Sez' am Ende zu: — Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 551. sqq. — Hánke de scriptor. Byzant. p. 471. sqq. — Meufelii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 124. sq. p. 247. sq. 292 — 301. — Nova Acta erudit. 1752. p. 49 — 63. — Zuverläßige Nachrichten. 142. Th. p. 597 — 621.

## Ceite 441.

Lin. 8. Mach: 30 Norimb. 1501. fol. rar. Cege bey: fauber gebruft, mit Holgschnitten.

Not. b). Ges' am Ende gu : - Vita ejus &c. in Henr. Meibomii Script. rer. german, T. I. p. 705. sq T. II. p. 493. sq.

#### Geite 442.

Lin. 2. Nach: " wo zugleich p. 828. noch 55. andere Brieft feben." Ruce folgenden Artifel ein:

Theophenes Monns, ein griechischer Art, ber A. C. 959. starb, schrieb auf Besehl des R. Constantinus Porphyrogenes ta: Epitome de curatione morborum; wovon solgende Ausgaben zu merken sind: Jerem. Martii gr. et lat. Argentor. 1568. 8. und Job. Stepb. Bernardi, gr. et lat. c. n. Gothæ, 1794. 95. 11. 8m. m).

Ceite 443.

Lin. 15. Nach: "Brunsuic. T. I. p. 323. " Seze ben: Deutsch übersezt mit Anmerkungen, von Joh. Friedr. Ursinus, Pfarrer in Boriz. Dresden, 1790. 8.

Not. f). Seg' am Ende ju: - Hift. litt. de la France, T. VII. p. 595, sq.

m) Fabricii Bibl. gr. Vol. XII. p. 685. fqq. — Zambergers zwetlastb se Rachr. 2. Th. p. 685.

### Seite 444.

Not. g). Bor: "Samberger zc. Chalt' ein: — Hist. liet. de la France, T. VII. p. 261.

#### Seite 445.

Lin, 9. u. 10. von unten. Statt: "von Alchaffenburg im Burgburgifchen ic. C Lefe: von Aschaffenburg im Mainzischen.

Not. k). Lin. 3. Nach: " Vossius de hist. lat. p. 351, sq. " Schalt' ein v — Bayle Diet. h. v.

#### Geite 447.

Lin. 4—6. Nach: 33 doch sobald er keine Gefahr mehr gu fürchten hatte, so behauptete er seine Lehre aufs neue wieder. Geze ben: Diese bestund eigentlich darin, nicht daß er die Gegens wart des Leibes und Blutes langnete, sondern daß er sich nur als ein denkender Ropf der Berwandlung widersette. Man kam sich davon aus seiner Schrift gegen den Lanfrancus überzeugen, welche Lessing A. 1770. in der Wolfenbutteler Bibliothet entdekte.

Not. o). Seg' am Ende ju : — Hift. litt. de la France. T. VIII. p. 197. sq.

Not. p). Sej' am Ende ju: - Hift, litt. de la France. T. VIII. p. 260,

## Seite 449.

Lin. 1. Statt: "und starb A. 1109." Lest: und starb den 21. April A. 1109.

Lin. 2. Statt: "bavon 29. achte und 8. unachte 20. a Lefe': bavon 29. achte und 12. unachte 10.

Lin. 14. Nach: "Opera. Norib. 1491. "Sest ben: und 1494. Lin. 17. Statt: "Democharem, ib. 1549. Less: Democharem, ib. 1544. und 1549.

Lin. 18. u. 19. Nach: "Opera, per Theoph. Raynaudum. Lugd. 1630. fol. " Rucke folgende Artikel ein:

Unselmus, mit bem Bennamen Scholasticus, geb. zu Laon von armen Eltern. Er ftudirte in dem Rloster Bec, und lehrte bernach zu Paris; errichtete in seiner Vaterstadt eine berühmte Schule, wodurch seine Gelehrsamseit in ganz Europa bekannt wurde. Nur Abalardus, sein Schüler, verdunkelte diesen Ruhm. Unselmus starb 1117. im boben Alter als Decan an der Stiftss kirche zu Laon, nachdem er verschiedene Bistumer aus Demuth auss

geschlagen hatte. — Seine hauptbeschäftigung war bie mund liche und schriftliche Erklarung der heil. Schrift; daraus ift die Glossa interlinearis des A. und N. Lest. entstanden, welche mit der Glossa ordinaria verschiedene mal gedruft ist. — Sonst schrieder: Comment. in Cant. Canticorum et in Aposalypsin. Paris. 1549. — Comment, super Matthæum et Johannem n).

Richard de S. Victore, ein Schottlander, war regulirter Chen hert von St. Victor ju Paris, und seit 1164. Prior dieses Rioffters. Er ftarb den 10. Mars 1173. — Opera &c. Rothomagi, 1650. fol. Sie enthalten 37. Schriften, welche theils fritisch und bistorisch, theils mystisch, allegorisch und dogmatisch find 0).

Not. 1). Gez' am Ende zu: — Hist. litt. de la France. T. IX. p. 398 — 465. — Andr. Raineri Istoria panegirica di S. Anselmo. Modena, 1693 — 1706. IV. 4. — Bayle 1. c. — Jöcher 1. a. — Rapin Thoyras hist. d'Angleterre. T. II. p. 65. 166. sq.

### Seite 450.

Lin. 8. von unten. Mach: Merius Commenus A. 1081.d Seze bei! Seine Geschichte ift eine Fortsezung des Theophanes.

Lin. 7. von unten. Statt: Domp. hift, Venetiis, a lest:
Comp. hist gr. et lat. Venetiis.

Lin, 6. von unt. Statt: "c. Ge. Cedrano. Parif. 1674. fol,a Rese: c. Ge. Cedrano; ed. Jac, Gour. Parif. 1674. fol.

Not. t). Geg' am Ende ju : - Meuselii Bibl, hift. Vol. V. P. I. p. 152.

Not. u). Sei' am Ende ju! - Meufelis Bibl, hift, Vol. V. P. I. p. 150. fq.

# Seite 453.

Lin. 1. sq. Rach: "Epistole, c. n. grit. Jo. Meursie. Lugd. B. 1617. 4. "Rucke folgenden Artifel ein:

n). Cave 1, c. T. II. p. 187, sq. — Bu Pin 1, c. T. IX. p. 179.—
Oudin. 1, c. T. II. p. 936. — Ceillier 1, c. T. XXI. p. 591. — Hist.
litt. de la France. T. X. p. 170. — Zamberger 1, c. 4. Th. p. 76, sq.
— Fabrieii Bibl. lat. med. at. T. I. p. 305. sq.

b) Cave l. c. T. II. p. 228. — Du Pin l. c. T. IX. p. 217. — Fabricii
Bibl. lat. med. 34. v. Richard. T. VI. p. 245—249. — Zambergel
l. c. 4. Eh. p. 255—258:

Alicetas, mit dem Bennamen Sterhatus oder Pectoratus, ein Mond, im Rloster, Studium ju Constantinopel, circa 1054. —— Man hat von ihm: Libel<sup>l</sup>us contra Latinos &c. und Carmen jambicum in Simeonem juniorem. Das exstere steht in Canisii Lect. antiquis, T. IIL Das lestere in L. Allasii Diatr. de Simeonibus. p. 168. p).

Lin. 15. Nach: "beibe nachgebruft. Lips. 1780. 8m. (4. fl.) fehr wichtig." Seze ben: J. Schweigbauser emendationes et observationes in Suidam. Argent. 1789. 8.

Seite 455.

Lin. 15. sq. Statt: "Opera omnia. Paris. 1647. " Lese: Opera omnia; ed. Job. Bapt. Louchet. Paris. 1647.

Geite 456.

Lin. 12. und 13. Nach: "Er ftarb bepläufig ante A. 1150. C.

Sildebertus, geb. 1057. auf bem Schlof Lavardin, von nicht angesehenen Eltern. Er ftudirte unter Berengarius, bere nach im Rlofter Clum; lehrte an der Stiftsichule ju Mans, und wurde daselbst 1092. Archidiaconus, und nach 5. Jahren Bischof; 1125. Erzbifchof zu Lours; ftarb den 18. Rovember 1133. oder 1134. Er war fut feine Zeiten porzüglich gelehrt, so daß feine Schriften als flaffich in ben Schulen in Rrantreich und Italien gebraucht murben. In bem Streit mit Berengarius, wegen ber Transsubstantiation ( dieg Mort gebrauchte er zuerst), fbielte er eine Sauptrolle. - - Schriften: Epistolæ CXXIX. Sermones CXL. Tr. de querimonia s. de conflictu carnis et animæ; eine Nachabs mung des Boethius de consolatione philosophiæ. Moralis philosophia-s. Tr. de utili et honesto Lib. IV. Tractatus theologicus; bas erfte vollstandige, scholaftifche System, beffen fich Lombardus und andere bedienten. Tr. de facramento altaris; und expositio missæ, gegen Berengar. Carmina, epigrammata &c. - Opera tam edita quam inedita &c. ed. Auton. Beaugenare. Paris. 1708. fol, barinn aber nur 48. Briefe fieben; Muratori lief noch etliche brufen q).

p) Cave L. c. T. II. p. 136. — Oudin l. c. T. II. p. 612. — Sams berger l. c. 3. 2h. p. 759. — Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 433.

<sup>9)</sup> Cave Il. c. T. I. p. 164. fq. - Du Pin I. c. T. IX. p. 145. - Qu-

-88

# Supplemente

#### Seite 457.

Lin. 1. und 2. Rach: 2 Auch Colon. 1640. fol. (16. Thk.) Mucfe folgenden Artifel ein:

Sugo de S. Maria, auch Floriacensis, ein Benedictiner in ber Rlofter Fleury an der Loire, lebte circa 1135. Sonft ist nichts w ihm bekannt. — — Man bat von ihm: Chronicon &c. ed. c. 4 Bernb, Rottendorf. 1636. 4. Gine Rirchengeschichte in 6. Budit bis 1034. in Verbindung mit der weltlichen Geschichte, nach de Zeitfolge ber Raifer. - Lib. II. de regia potestate et sacerdouil dignitate, ad Henricum Anglorum regem (mort, A. 1135), (iii grundlichstes Wert; steht in Baluzii Miscell, T. IV. p. 9. sqq. -Fragmente ic. r).

## Seite 459.

Not. g). Lin. 7. Statt: "Bayle h. v. " Lefe: Bayle h. v. mb v. Paraclet.

Lin. 8. sq. Mach: " Thomasii Hist, sap. et stultitie, T. I. " Goff ben: p. 75. fq.

Lin. 12. Mach: " Leipz. 1789. 8. (3. fl.), Geze ben: Do englische Original ift zu Birmingham 1787. gr. 4. prachtig 9 bruft: The History of the Lives of Abeillard and Heloise, comprising a Period of eighty four Years from 1073. to 1163 &c. -Denina über Die Schiffale der Litteratur. I. Th. p. 170. fg.

Geite 460.

Not. h). Ges' am Ende zu: Freytagii Apparatus litt. T. II. p. 877 - 883.

Seite 464. Lin. 1. Statt: "Belmoldus, ein Priefter in dem Dorf 30

fom ic. « Lefe: Selmoldus (falfch Selmboldus, Bermoldus) Selinandus); ein Priester in dem Dorf Bosow 2c.

die l. c. T. II. p. 993. - Ceillier l. c. T. XXII. p. 12. - Bayle Did. h, v. — Zamberger l. c. 4. Th. p. 115-120. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 717. T. III. p. 315-322. Ejusd. Bibl. med. at. T. Ill. p. 759 - 264.

r) Cave 1. c. T. II. p. 206. - Oudin 1. c. T. II. p. 1076. - Ceillin 1. c. T. XXII. p. 27. - Hift. litt. de la France. T. X. p. 258. fq. Zamberger l. c. 4. Th. p. 129 — 133. — Fabricii k e. Bibl. lat med. æt. T. III. p. 860-862.

Lin, 12. sq. Statt: 3 (2. Thir. 12. gr.) — Chronica Slavorum. « Lese: (2. Thir. 12. gr.) Opt. ed, Henr. Bangerti; cum continuat. Arnoldi: Chronica Slavorum.

Lin. 15. Statt: "T. II. p. 537. Eefe: T. II. p. 537 — 551. Seze ferner hier zu: Arnolds Geschichte wurde von einem anonymischen Priester in der Bremischen Dioeces von 1164—1448. fortgesezt. Leibniz gab seine Arbeit nach einem mangelhaften Coder beraus in seinen Accessionibus historicis, T. I. Lips. 1698. 4.

Not. p). Lin. 2. Statt: "med. æt. T. III. " Lest: med. æt. T. I. p. 370. T. III.

Seze ferner am Ende zu: — Molleri Cimbria litt. T. II. p. 41. fq. T. III. p. 315 — 321. — Meuselii Bibl, hist. Vol. V. P. II. p. 1—9.

## Geite 467.

Lin. 11. Statt: "Alanus M. (ab Infulis) &c. " Lefe: Alanus M. (Alain, ab Infulis, von Ryffel)'tc.

Lin. 17. sq. Statt: "Bon seinen 17. gedrukten Schriften mers ten wir 2c." Lese: Bon seinen 17. gedrukten Schriften, unter welchen die Gedichte mehr als die prosaischen Werte geschäft werden, merken wir 2c.

Lin. 9. von unten. Nach: " Parabolæ. Wratisl. 1663. 8. "

Joachim, Abt von Flora, aus Calabrien geburtig. Er war Cistereienser: Monch in Calabrien, hernach Abt des Rlosters de Curacio in Lucanien; stistete aber zulezt das Rloster und den Orden de Flore; starb A. 1202. oder 1215. — Man hielt ihn für einen Propheten, weil er einige Begebenheiten weissagte, die nach mensche licher Einsicht leicht vorauszusehen waren, in Rücksicht auf Kirchens verbesserung und andere Dinge. Dieß ist gewiß, daß die meisten ihm bengelegte Prophezeihungen untergeschoben sind. Dahin gehört das sogenannte ewige Evangelium, welches aus 3. Büchern bessteht, nemlich: Liber concordiarum vel concordiæ veritatis: Apocalypsis nova und Psalterium decem chordarum, voll von unstnnigen Träumereien. Man hat seine Weissagungen zuerst zu Benedig 1517.

4. berausgegeben. — Sonst schrieb er Comment. in Jesaiam, Jeremiam, Nahum, Habacuc, Zachariam et Malachiam, zusammens gedruft. Venet. 1519. 4. — Comment. in Apocalypsin ib. 1519. 4.

- Vaticinia de fummis rom. pontificibus XV. ib. 1589. Francof. 1608. und in Wolfii Lect. memorab. T. I. p. 444. — Lib. de unitate seu essentia SS. Trinitatis, wider den Lombardus; wurde at ber 4ten Lateranenfischen Kirchenversammlung 1215. von P. In nocentius als arianisch verdammt s).

Malacias, ober nach der irländischen Sprache Mälmtedok o Morgar, ein Irländer, war Abt in einem Rloster zu Bangot in Ulster; zulezt 1134. Erzbischof zu Armagh. Er verließ 1137. freiwillig seinen Siz, und reisete nach Rom; kam als pabstlichen Legat nach Irland zurük. Als er 1148. zum zweitenmal nach Rom kam, so starb er den 2. November ej. A. zu Clairvaux. — Aufer schrieb Prophetia de suturis pontificibus romanis. Argentor. 1474 fol. Venet. 1474. 78. 86. 93. fol. Paris. 1500. 4. sonst oft gedrutt the

Not. y). Geg' am Ende ju : - 3ocher l. c.

#### Seite 469.

Lin. 2. Nach: "Tergovisti, 1710. fol. " Seze ben: fehr fellen Lin. 4. sq. Nach: " auch in B. PP. max. T. XIX. " Schalt' ein? Zuerst griechisch, mir des Phil. Sauls lat. Uebersezung, ber bet Theophylactus Werken. Venet. 1763. und 1780. IV. fol.

Lin. 5. Nach: "Lovanii, 1544. fol. " Seze zu: Comment in IV. Evang. gr. et lat. ex rec. et c. n. Chr. Frid. Matthei. Lipt. 1792. III. 8m. Die erste griech. Ausgabe nach 2. Codd. membrat. in ber Synodal: Bibliothef zu Mostau,

Lin. 16. und 17. Nach: " du Fresne. Paris. 1686. II. fol. (12. Thir.) " Schalt' ein: Der erste unter den Scriptoribus Brantinis. Sein Fortsezet ist Nicetas Acominatus Choniates; diffen Nicephorus Gregoras; dessen Nicolaus Chalcondylas. Diet vier bestimmen vorzüglich das Corpus historiæ Byzantinæ, b. i sie beschreiben die Geschichte des orientalisch christichen satserthums.

s) Sein Leben ic. in italienischer Sprache, von Gregor di Lauro. Napoli 1660. 4. — Hist. de la vie de l'Abbé Joachim, surnommé le prophete Paris, 1745. II. 12. — Cave l. c. T. II. p. 278. — Fabricii Bibliat. med. zvi. T. IV. p. 107—113. et supplem. Manssi. p. 41. Saxii Onomast. T. II. p. 271.

t) Cave I. c. T. II. p. 216. - Waraus de scriptor. Hiberniz. p. 5%

Buch in Bibl. Pl'. max. T. XIV. p, 243. f).

Georg Syncellus, ein Monch und Abt zu Constantinopel, Syncellus genannt, weil er des dasigen Patriarchen, Carasius, beständiger Begleiter, ein Zeuge seines Lebenswandels, und ein Bevstand in den geheimsten Angelegenheiten senn mußte. Er war circa A. 800. berühmt, und schrieb eine Chronit vom Ansang der Welt die auf die Zeiten Diocletians. Theophanes setze die Ges schichte von 285—813. fort. — Chronographia, ab Adamo usque ad Diocletianum; gr. et lat. cura Jac. Goar. Paris. 1652. fol. Venet. 1729. fol. gehört zum Corpus hist. Byzantinæ. g).

Theophanes, von seinem Bater Jsacius genannt, und von seinen Anhängern Consessor, weil er den Bilderdienst eifrig pertheir digte, geb 784. Er widmete sich dem Mönchsleben, und erbaus te das Rloster Ager oder Sigrian, dessen Abbt er wurde. Als einen Isonodulen verwies ihn der R. Leo Armenus A. 815. nach Samothracien ins Exil, wo er A. 818. starb. Er seste das Chrosnicon des Syncellus von 285. oder vom ersten Jahr des Diocles tians bis 813. oder bis Leo Armenius sort, so daß er die Airchens geschichte mit der Profangeschichte verbindet. Das Werf destedt aus der Geschichte und aus chronologischen Labellen, welche aber sehr sehlerbaft sind. — Chronographia &c. gr. et lat. ed. Jac. Goar. Paris, 1655. sol. Venet. 1729. sol. h).

Theophanes (Byzantius) alter als der vorige, lebte mahricheins lich unter R. Mauritius, und schried Lib. X. historiarum von 567 — 577. oder vom aten bis 12ten Jahr der Regierung des R.

f) Cave 1, c. T. II, p. 11-14. — Du Pin 1. c. T. VII. p. 141. — Ceillier 1. c. T. XVIII. p. 591, — Hist. litt. de la France. T. IV. p. 567. sq. — Chausepis h. v. — Zamberger 1. c. 3. Th. p. 576—581. — Jöcher 1. c. — Fabricii Bibl. med. 2t. T. I. p. 77-79.

g) Ceillier hist. des AA. E. T. XVIII. p. 259. — J. A. Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 149. sqq. — Zamberger l. c. 3. Ch. p. 541. sq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 146. sqq.

h) Cave l. c. T. I. p. 641. — Ceillier l. c. T. XVIII. p. 260. — Zamberger l. c. 3, Th. p. 551. sqq. — Meuselii Bibl. hist. Val. V. P. I. p. 148. sqq. — Fahrieii Bibl. gr. Vol. VI. p. 151. sqq. (Supplem.)

Buchern; und Thesaurum orthodoxæ sidei Lib. XXVII, wood nur die 5. ersten lat. gedruft sind. — Ausgaben: Historia LXXXVII. annorum &c. cura Hier. Wolsii. Basil. 1557. fol. Genevæ, 1503. 4 Paris, 1647. fol und in der Sammlung der Script, rerum Byzant Venetiis. 1729. fol. Der Verfasser übertrift seine Borganger at Fleiß und Reichthum der Begebenheiten. — Thesaurus &c. Ludiæ, 1589. 8. und in Bibliotheca PP. Lugd. T. XXV. p. 54. Paris T. XII. p. 517. x).

Johannes Cinnanus (nicht Simmamus), lebte circ. bei 1143—1183. Er war kaiserl. Grammaticus (Notarius) zu sw stantinopel, und wohnte den Feldzügen des K. Manuel Communus ben, dessen Beschichte er, aber nur bis 1176, in 6. Buchn beschrieb. Hierben wählte er Xenophon zum Muster. —— Ausgaben: De redus gestis Imperat. Johannis et Manuelis Commenoum Lid. IV. ed. Corn. Tollius gr. et lat. Trai. ad Rh. 1652. fol. Du 4te Buch begreist zugleich das zte und dte. — Ed. gr. et lat. c. d. Car. du Fresne, Patis. 1670. sol. Hier ist die Eintheilung der 6. Sucher unverändert und vollständig y).

Not. e). Seg' din Ende ju: - Meufelit Bibl. hift. Vol. V. P. L. p. 251-256.

## Seite 471.

Lin. 12. sq. Nach: "Halm, 1770. 8. " Seje zu: — Antchomerica, Homerica et Posthomerica; e codd. ed. c. comment. Frid. Jacobr. Lips. 1793. 8.m. (18 gr.).

# Seite 472.

Lin. 18. sq. Mach: " Paris. 1620. fol. Schalt' ein: Opt. cd. Beveregii, Oxon. 1672. fol.

x) Cave l. c. T. II. p. 280. — Oudin l. c. T. II. p. 1709. — Jan berger l. c. 4. **Xb.** p. 331—334. — Fabricii Bibl. gr. Vol. V. p. 401—429. 574. — Pope-Blount. p. 404. fq. — Vossius de hist. gr. 234. fq. — Hancke l. c. p. 522—539. — Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 136—139.

y) Cave l. c. T. II. p. 235. — Du Pin 1. c. T. IX. p. 202. — Cudin. 1. c. T. II. p. 1600. — Hamberger 1. c. 4. Th. p. 274. fq. — Pope-Blount. p. 394. fq. — Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 396—406. — Meuselii Bibl. hist, Vol. V. P. I. p. 257. fqq.

Eine lesensmurbige Apologie des Aten Jahrhunderts findet man in J. C. Gatterers Comment. de Gunzono Italo. Norimb. 1756. 8.

Seite 439.

Lin. 9—II. Rach : "Gie machen mit ihren Kenutniffen g die wir in ihren Schriften bewundern, ihren Lehrern und ihren Zeiten Ehre." Aucke folgende Artikel sin:

Leo Grammaticus, auch Leo Asianus oder Car, aus Carien, einer von den Bozantinischen Geschichtschreibern, der den Theophasmes fortsetze und nach A. 949. starb. — Man hat von ihm: Chronographia recentiorum imperatorum, von A. 813. oder vom Anstagen Leo des Armeniers bis 949. (nicht 1013, wie Cave sagt), oder bis auf den Tod des Romanns Lacapenus. — Hauptausgabe: gr. et lat. a. Theophane; c. n. Franc, Combesssi, ed. Jac. Goar. Paris. 1655. fol. Venet. 1749. fol, k).

Johannes Malelas oder Malala, von Antiochien, ein griechischer Geschichtschreiber, lebte circa 900. und schrieb Historia ohronica von Erschaffung der Welt bis auf den R. Justinian, sehr sabelhast, Der Aufang bis auf den Lod des Oulcanus sehlt, welchen ein Ungenannter mit den Excerptis chronologicia ersete, und das Ende ist verstümmelt, — Hist. chronica &c. gr. et lat. ed. Humfredus Hody. Oxon. 1691. 8. Steht auch als ein Andang in dem Corpore hist. Byzantine, Venet, 1733. fol. 1).

Lin. 4. von unt. Rach; "Lugd. B. 1617. 8." Sete ben; rar. Lin. 1. und 2. von unten. Statt: "De thematibus &c. gr. et lat. Lugd. B. 1588. 8. Par. 1609. " Lefe: De thematibus &c. Lib, I, gr. et lat. Lugd. B. 1588. 8, Liber posterior, gr. et lat: ed. Fed, Morellus. Par. 1609.

# Seite 440.

Lin. 1. Rach: "H. fol, med. (II. f.) Geze ben: Das ben Job. Henr, Leichii Comment. de vita et rebus gestis Con-

k) Cave 1. c. T. II. p. 138. - Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 380. fq. - Zamberger 1. c. 3. Th. p. 684. - Meufelii Bibl. hift. Vol. V, P. I. p. 151. fq.

<sup>3)</sup> Cave 1. c. T. I. p. 568. — Fabricis Bibl. gr. Vol. VI. p. 138. — Bamberger 1. c. 3. Kh. p. 646. sq. — Meufeli Bibl. hist, Vol. V, P. I. p. 466. sqq.

Als Mittelfchule ode: ... idemifches Symnaffum gehört bieber bie berühmte Schule ober das Collegium ju Eton. 1441. von R. Beinrich VI. gestiftet, welcher sie mit vielen liegens ben Grunden und einem ansehnlichen Gebaude versab. Die Die rectoren find ber Probst (Provost), welcher bom Ronig eingefest wird, und fleben Fellows, fo viel als Domherren bier. Giebens gig Rnaben (Collegers) erhalten unentgelblich Bohnung, Roft und Unterricht. Undere junge Englander aus den beften und pore nehmften Ramilien, ju 300 - 500. werden gegen Zahlung aufges nommen (Oppidans). Mur zween gebrer, welche ber Brobft und Die Fellows mablen , werden von der Stiftung befoldet. Diefe baben ihre Unterlehrer ( Affiftant - mafters ). Ihr bestimmtes Gebalt ift 40. Pf. Diefes kann aber wegen der Aufficht, Koft und Privat Unterricht auf 2000. Pf. steigen. Borguglich werben, neben ben nothigen Wiffenschaften und Leibesubungen, alte Sprachen gelehrt. Immer behalten die Zöglinge, auch wenn fie die Schule verlaß fen baben (fle beiffen Etonians) eine Borliebe fur bas Inftitut, so daß fie als Gebachtniffeier jabrlich in London ein prachtiges Mabl balten z).

## Seite 483.

Not. u). Lin. 3. Statt: "Lond, 1691. II. fol." Lefe: Lond, 1691. und 1721. Oxon. 1722. und 1723. II. fol. (18 Thir.).

Gest ferner am Ende ju: — Humphreys Additions to and corsections of Athenæ et Fasti Oxonienses &c. ib. 1730. II. 8, — Oxonia illustrata, s. omnium istius universitatis, aularum Bibliothecæ Bodleianæ, scholarum publicarum, theatri Sheldoniani nec non tosius urbis sciagraphia. Delineavit et sculpsit Dav. Loggan. Oxon, \$675, fol.

# Scite 484,

Lin. 12. Nach: "nur Magistri oder Doctores genannt." Seje ben: Alle, welche nach Sandwerfs Gebrauch zu Meistern erklart werden wollten, mußten viele Jahre lang mancherlei Prufungen aushalten.

<sup>2)</sup> Beptrage jur Kenntniß, vorzäglich bes Innern von England und feiner Einwohner ic. Leipz. 1792 — 95. XI. St. 8. (Das neunte Stut), und won Orford das Alte Stud.

# jum erften Band.

Seite 487.

Lin. 1. fq. Rach: "Comment, in Awicennæ cantica." Seje gu: Man hat ihm auch die fambfe Schrift de tribus impostoribus falschlich zugeschrieben.

Not. d). Sej' am Ende ju: — Joder I. c. — Gein Leben te. in spanischer Sprache. Burgos, 1647, 8. — hift, der Gelehrsams

feit. I. St. p. 17-27.

Not. e). Lin. 4. und 5. Mach: "Melanchthonis Select. Declam.

T. III. " Seze ben: T. III. p. 359 - 370.

Gez' am Eude ju; - Gein geben ic. in fpanischer Sprache. Burgos, 1647. 8.

Seite 490.

Lin. 14. von unten. Statt : "Ausgabe von der gangen Aussgabe zc. Lefe: Ausgabe von ber gangen Geschichte zc.

Lin. 12. und 13. von unten. Nach: "aber das Publicum wollte ihn nicht unterftuzen." Seze ben: Erst 1789 — 1793. beforgte Adler zu Koppenhagen die Ausgabe in 4. Lomen gr. 4. (25. Chlr.).

Lin. 2. u. 3. von unt. Nach: " Reiskii animadv, Lips. 1766. 4. "

Seje ben: ib. 1786. 4.m. (3. Ehlr.).

Lin. 1. von unt. Nach: " mit guten erläuternden Anmert," Seze zu: — Tabulæ quædam geographicæ &c. ed. Theod. Frid. Rink. Lips. 1791. 8.m. (1. Thir. 4. gr.).

Seite 491.

Lin. 1. Rach: "Abulpharagius (Gregorius)." Seje ben: eigentlich Abuls farai ec.

Lin. II. sq. Statt: "Es besteht aus 3. Theilen. « Lese: Es

beffeht aus to, Theilen ober Dynaftien 2c.

Lin. 15. fq. Rach: "Oxon. 1650. 4. fehr rar. Cege ben :

ift ein Auszug aus der gten Dynaftie.

Lin. 22. Mach: " von einem andern Berleger her." Sege bey: — Chronicon fyriacum, vertit notisque illustravit Bruns.. P. I. Lips. 1789. 4. (10. Thk. 12. gr.).

Seite 492.

· Lin. 16, von unt. Statt: "Raframnus, " Lefe: Radramnus, Seite 493.

Lin. 17. u. 18. von unten. Gtatt: " jene behaupteten 2c. Gefe: jene (als Anhänger des Jeno und Plato) behaupteten 2c.

Lin. 15. von unten. Statt: " diefe, fie fepen etwas reelles u.4 Lin. 15. von unten. Statt: " beife, fie fepen etwas reelles u.

Lin. 13. von unten. Statt: "hatten die Realisten die Obm hand." Lese: hatten die Realisten nach dem Alten Jahrhunden die Oberhand.

Geite 495.

Lin, 17. u. 18. Statt: "Zu diesen gehört die Universität universate) zu Paris 2c. " Lese: Zu diesen gehört die Universität (Studium universale) zu Paris 2c.

Seite 499.

Lin. 13. sq. Nach: " ber bem P. Innocentius IV. so große Freude verursachte." Seze zu: — — Man merke hier: Reliqua librorum Friderici II, Imperatoris, de arte venandi cum avibus, cum Manfredi Regis additionibus; ex membran, cod. Camerarii primum edita Aug. Vind. 1596. nunc repetita c. n. et icon. &c., a Job. Gottl. Schneider, eloq. et philol. Prof. T. I. Lips. 1788. 4 und Commentarii ad ea &c. ib. 1789. T. II. 4. c. sig. Daben sind Alberti M. capita de falconibus, asturibus et accipitribus &c. Michenthalt tressiche Bemerkungen. Das seltene Buch war einer neum Ausgabe werth.

Lin. 3. und 4. von unt. Statt: 20 400000. Eroften verwendet baben. Erfe: 400000. Eronen ober Ducaten verwendet haben.

Seze ferner hier ben: Sie befanden sich handschriftlich in der f. Bibliothef zu Paris, und sind gedruft, Venet. 1483, 4 ib. 1492. 4 ib. 1521. 4 rar; vermehrt und verbessert von Paschus du Samel, Paris. 1545. 4. Auf des Königs Befehl muster zo. der gelehrtesten Astronomen unter den Arabern, Juden und Christen von 1248—1252. immer beobachten.

Not, a). Sez' am Ende zu: — Joecher von Adelung verbif fert h. v. — Seine Geschichte zc. Zullichau, 1792. 8. (1. Lb. 10. gr.) — Freytagii Appar. litt, T. III. p. 733—738.

Ceite 500.

Lin. 5. von unt. Nach: 30 und farb A. 1280.4 Sete ben: 2t. 87.
Seite. 501.

Not. c). Lin. 1. Nor: "Cave &c. " Schalt' ein: Ej. vitz !
Petro de Prussa &c. Colon. 1490. 4. Sonst oft gedruft. — Albertus M. &c, laudibus illustratus a Bernardino Gauslino, Venet. 1630. 8.

Sile

Seze ferner am Ende zu: - Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 523, sqq. 566-573.

Geite 502.

Not. d). Lin. 6. Statt: "P.A. Tournon &c. Lin. 6. Statt: "P.A. Tournon &c. Seite 504.

Lin. 9. sq. Mach: "Hibernia illustrata." Schalt' ein: ed. Luc. Wadding.

Not. g). Sei' am Ende ju: — Waddingii Annal. Minor. T. VI. p. 40. 107. — Boulay Hist. acad. Paris. T. IV. p. 70. sqq. Seite 505.

Not. h). Lin. 2. Nach: "Pope-Blount. p. 408. sqq." Schall ein: — Ant. Wood Antiqq. Oxon. T. I. p. 81. 105.
Seite 507.

Not. 1). Set' am Ende gu: - Reue Litteraturs und Bolfers funde. 1. Jahrg. 2ter B. p. 602.

Seite 508.

Not. n). Ses' am Ende zu: — Vie &c. par un Religieux Cordelier. Lion, 1747. 8. — Colonia Hist. litt. de la ville de Lion. T. II. p. 307.

Seite 510.

Lin. 12. von unten. Nach: "Argent. 1598. 8." Seze ben: ib. 1651. 8.m. tar.

Lin. 4. von unt. Nach: " Medicina magna &c. Francof. 1630. 8. " Seze zu: — Opera omnia &c. ed. Joh. Salzinger. Heidelb. 1720. V. fol.m. Der Kurfurst von der Pfalz Joh. Wilhelm ließ sie mit groffen Rosten aufsuchen und drucken.

Not. 9). Ges' am Ende su: — Waddingii Anal. Minor. T. IV. p. 421. sq. T. V. p. 157. 316. sq. T. VI. p. 229. sq. — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 143—149.

Seite 513.

Lin. 7. von unt. Statt: " geb. A. 1195. 2c. Lefe: geb. den 15. August A. 1195. 2c.

Lin. 6. v. unt. Statt : 30 ffarb 1213. 2c. " Lefe: ffarb den 13. Jun. 1231. ju Padua 2c.

Seite 514.

Lin. 8. Nach: "Venet. 1584. fol. auch unacht. Antw. 1623.

4. « Rucke folgenden Artifel ein:
(Supplem.)

Innocentius III. romischer Papft, porber Lotharius, ein Sobn Trasimonds, welcher von den Grafen ju Segin abstammte; geb. 1161. ju Anagni. Er wurde hier Chorherr, nachdem er ju Paris flubirt batte; bernach unter P. Clemens III. Cardinal, und 1198, nach Coelestins III. Tod schon æt. 37. Papst. Er starb 1216. Die er nach Gregors Vilten Grundsagen die hierarchie aufe bochfte getrieben, ale Bicegott gander und Reiche verfchenft, befonders den Ronig in England Johann ohne Land, aufs befe tigste verfolgt, die beil. Schrift in der gandessprache verboten, und auf einer 1215. im gateran gehaltenen Rirchenverfammlung Die Lehre bon der Transsubstanziation unter die Glaubensartifel gesezt habe 2c. erzählt und die politische und Kirchengeschichte. — - Schriften: De sacro altaris mysterio Lib. VI. Lips, 1534. 4. Antw. 1540. 8. - De contemtu mundi s, de miseria humanæ conditionis Lib. III. Lovan. 1563. 4. Bon einer 1448. gedruften Auss gabe geben Schopflin in Vindicits typograph, und Samberger 1. c. Nachricht. — Epistolarum Lib. XIX. wovon aber bas zte und 4te, 6te - gte und die 3. legten Bucher noch nicht gebruft find. Fur die Gefchichte ber bamaligen Beit bleiben fie wichtig. Man bat Daraus verschiedene Collectiones Decretalium veranstaltet. Mls Ausgaben find zu merten: Epift. Lib. IV. (XIII-XVI.) c. n Franc. Bosqueti. Tolosæ, 1635. fol. und Libri XI. (I. II. V. X -XVI.) ed. Steph. Baluzius. Parif. 1682. II. fol. - De mysteriis missa Lib. VI. - De sanctorum veneratione, Lib. III. &c. -Opera &c. Colon. 1552, fol. ib. 1575. fol. a).

Not, z). Gej' am Ende ju: - Joecher I. c.

Ceite 515.

Lin. 17. fq. Mach: " ed. Simon Schardius. " Sege ben: febr rar.

Geite 516.

Lin. 14—16. Statt: "Accursius (Franciscus), geb. A. 1151. ju Florenz. Er studirte bier erst nach seinem 30. Jahr die Rechts

a) Cave 1. c. T. II. p. 255 — 257. — Du Pin 1. c. T. X. p. 12. — Fabricis Bibl. lat. med. at. T. III. p. 93 — 97. — Zamberger 1. c. 4. Eb. p. 343 — 351. — Bower und andere, welche das Leben der Pabste beschrieben haben.

gelehrsamkeit, die er hernach als Professor daselbst lehrte. Lese: Accursus (Franciscus) italienisch Accorso, geb. circ. A. 1182. (1151.) in dem Dorf Bagnuolo ohnweit Florenz. Er studierte zu Florenz und Bologna (nicht erst nach seinem 30. Jahr) die Rechtsgelehrsamkeit, die er hetnach als Prosessor zu Bologna lehrte Lin. 21. Statt: "Er starb A. 1229. L. 78. Lese: Er starb A. 1260. (1220.) xt. 78.

Lin. 22. u. 23. Nach : " Tribonianus nachzusehen." Rucke folgende Artifel ein:

Franciscus I. Uccursus, bes vorigen altester Sohn, geb. circ. 1225. Er war als Rechtslehrer so berühmt, daß ihn Eduard I. ben seiner Rufreise vom Kreuziug 1273. als Rath und Sekretar mit sich nach England nahm. Im Durchreisen hielt er eine juristische Vorlesung zu Loulouse. Der König schifte ihn 1274. und 1275. als Gesandten nach Frankreich, und nach dreien Jahren nach Rom. Uccorso kam 1281. reichlich beschenkt nach Bologna zurük, und starb 1293. (nicht 1276. oder 1294.) —— Schriften: Glosse in Joannem, antiquum glossatorem. Francos. 1615. 8. — Glosse ad Institutiones Justiniani. Lugd. 1617. 8. — Er vermehrte auch die Glossen seines Vaters, und schrieb über die Digesta und über den Codex &c. b).

Mariangelus Accursus von Reapel; war 33. Jahre am Hose R. Barls V. und wurde in Geschäften nach Polen und in die nördlichen Reiche geschift. —. — Schristen: Diatribæ in Ausonium, Solinum et Ovidium, Romæ, 1524. sol. — Protrepticon ad Corycium. Romæ, 1524. so. ein Gedicht. — Osco, Volsco. romanaque eloquentia interlocutoribus; Dialogus ludis romanis actus &c. 1531. sohne Namen; auch unter der Ausschrift: Osci et Volsci dialogus ludis rom. actus. Romæ, 1574. 4. Helmst. 1676. 12. — M. Aur. Cassiodori Variarum Lib. XII. Aug. Vind. 1533. fol. — Ammian. Marcellinus &c. ib. 1533. fol. mit 5. Buchern vera mehrt et. c).

b) Mazzuchelli l. c, und de claris archigymn. Bonon. prof. T. I. p. 176—184. — Jöcher l. c.

e) Mazzuchelli Scritt. — Jocher 1. c. — Bayle Dict. h. v. — Bailles Jugemens &c. T. II. p. 140. sq. — Clement Bibl, hist. & crit. T. L. p. 29.

Not. e). Lin. 3. Nach: "Vies des JCtes, h. v. " Schalt' ein: — Mazzuchelli Scritt. und de claris archigymn. Bonon. professoribus. T. l. p. 136—147. Seze ferner am Ende ben: — Saxii Onomast. P. II. p. 292. sq.

Seite 517.

· Not. g). Gez' am Ende zu: — Vita ejus &c. a Tob. Eckardo. Goslar. 1726. 4.

Seite 521.

Lin. 10. und 11. Rach: "Havniæ, 1777. III. reg. fol. febr prachtig. " Rucke folgende Artifel ein:

Stephan Langthon, ein Schottlander aus Langtown, aber in Paris erzogen. Er wurde daselbst Ranzler der theol. Facultät und Canonicus, auch Decan zu Meims, hernach unter P. In nocentius III. Cardinal mit dem Namen Chrysogonus; endlich Erzbischof zu Canterburn gegen den Willen des Königs Iohann ohne Land, welcher damals befanntlich heftige Streitigkeiten mit dem Pabst hatte, sich aber endlich zum Ziel legen mußte. Bis dieses geschah, mußte sich Langthon 6. Jahre lang in Frankreich aushalten. Er starb den 9. Juli 1228. auf seinem Landzut Sliw don in Sussey. Man glaubt, er habe das A. Lest. in Capitel ab getheilt. — Schristen: Commentare über mehrere Bücher des A. Lest. und über die Pericopen; alle noch in Manuscript; auch einige Reden c).

Jugo de S. Caro, von der Vorstadt St. Chers in Vienne, wo er gebohren ward; ein Dominikaner Monch und hernach Car dinal seit 1245. unter P. Innocentius IV. Er starb den 17. Marz 1261. zu kion. Der Pabst hatte ihn wegen den Unionsgeschäften mit der griechischen Kirche nach Constantinopel, und in andern wichtigen Angelegenheiten nach Deutschland geschift. Sugo theilte die Bibel in Capitel. Man hat von ihm: Postillæ, s. Comment. juxta quadruplicem sensum in V. et N. Test. Basil. 1504. Paris. 1548, Venet, 1600. VI. fol. — Concordantia major lat. Bibliorum, pro

e) Cave 1. c. T. II. p. 281. sq. — Fabricii Bibl. lat. med. zvi. T. IV. p. 715—717. und Supplem. Mansii. p. 243. — Magiri Eponymol. h. v. — Pope - Blount 1. c. p. 402—404. — Saxii Onemast. T. II. p. 283. sq.

omnibus vocibus declinabilibus &c. — Opera &c. Colon. '1621. fol. woben sein Leben von Vincenz Justinian d).

Jacob von Vitry (de Vitriaco), einem Dorf in der Didees Paris. Er studirte zu Paris; wurde Prediger zu Argenteuil, hernach regulirter Chorherr im Rloster Otgnies; zog als Kreuzs prediger nach Palästina, und wurde Bischof zu Accon oder Ptoles mais; endlich 1227. Cardinal und Bischof zu Lusculum; starb 1240. (1244.) — Schriften: Hist. orient. et occidentalis Lib. III. von Muhammed bis 1218. Duaci, 1597. 8. und Liber III. in Edm. Martene nov. thes. anecdot. T. III. p. 268. Paris, 1717. sol. Er hat vieles ans des Oliverius Geschichte geborgt. — Predige ten und Briefe 2c. e).

Oliverius, aus Westphalen, war Chorherr, und nachdem er 1223. als Rreuzprediger aus Palastina zurüffam, Bischof zu Paders born; zulezt 1226. Cardinal und Bischof von Sabina; starb 1227.

— Man hat von ihm: Hist. regum terræ sanctæ, von 1095—1218. und als eine Fortsezung Hist. Damiatina, von 1217—1222. in 44. Capiteln. Beide stehen in Eccardi Corp. hist. med. ævi. T. II. p. 1355, 1397. f).

Johannes, herr von Joinville aus Champagne, wo er bas Städtchen Joinville besaß. Er lebte 1250. und wurde von R. Ludwig IX. zum Seneschaft von Champagne ernannt. Diesen begleitete er in seinen Feldzügen nach Negnpten und Palästina, und beschrieb sein Leben sehr gut. — L'Hitt. et la Chronique du tres chretien Roy St. Louis IX. du nom et XLIV. Roy de France &c. Poitiers, (1547.) 4: Paris, 1596. 4. ib. 1608. 12. ib. 1677. 4. ib. 1668. und 1761. fol. g).

d) Cave l. e. T. II. p. 300. — Arnolds Kirchen, und Rezershift. 1. Eh. 13. B. 2. Kap. p. 378. 381. — Quetif l. c. T. I. p. 194. fqq.

e) Cave 1. c. T. II. p. 288. — Oudinus 1. c. T. III. p. 46. — Fabricis Bibl. lat. med. zvi. h. v. T. IV. p. 56—61. — Jamberger 1. c. 4. Eh. p. 372. sq.

f) Oudinus 1. c. T. III. p. 35. — Fabricius 1. c. h. v. — Hamberger 1. c. 4. Eh. p. 362. sq.

g) Meuselii Bibl. hist. Vol. VII. P. II. p. 62 - 69. - Mem. de l'Acad. des Inscr. T. XX. p. 310 - 351. - Le Long l. c. T. II. 155. sqq.

# Supplemente

Lin. 3. Nach: "Opera, Venet. 1514. fol. Basil. 1585. fol. &c." Sete ben: Ausser den in diesen Werten befindlichen Schriften sollen solgende noch von ihm versaßt senn: De salvbri hortensium usu. Hagæ C. 1572. 8. — Enarrationes in scholam Salernitanam. — Speculum Alchymiæ Francos. 1603. 8. &c. — Joh. Lange gab unter dem Namen Sippodamus seine chemische Schriften heraus, Francos. 1604. 4. Hamburgi, 1683. 8. — Daß er nach dem Borgeben Wilh. Postels Versasser von dem Buch de tribus impostoribus sent soll, ist Priester, Verläumdung.

Not o). Lin. 1. Statt: " La Vie d'Arnaud de Villeneuve. Aix. 1719. " Les La Vie d'Arnaud de Villeneuve, par Pierre Joseph (MSc. de Haize).

Seze ferner am Ende ju : - Chaufepie Dict. h. v. - 3ocher l. c.

## Ceite 537.

Lin. 1. sq. Nach: "Tractatus de proportionibus. ib. 1495. Venet. 1505. fol." Rucke folgenden Artifel ein:

Albertus von Straßburg (Argentinensis), ein Priester Daselbst eiren 1378. — Hauptschrift: Chronicon, ab A. 1270—1378. oder von R. Rudolph I. bis zum Tode Carls IV., Am vollstäw digsten in Chr. Urstisti Germaniæ historicor. T. IV. p. 97. Es enthält wichtige Nachrichten, die man anderwärts gar nicht, oder nicht vollständig genug antrist i).

Lin. 16. Statt: "Histoire et Cronique &c. Lyon. &c. « Lest. Histoire et Cronique de France, d'Angleterre &c. Paris, 1503—1513. IV. fol. ib. 1530. IV. fol. ib. 1574. Lyon. &c.

Lin. 19. Statt: "Historiarum opus. Paris. &c. " Lefe: Historiarum opus, lat. redditum a Job. Sleidano. Paris. &c.

Lin 21. Nach: "Amst. 1656. 12. " Schalt ein: Frangofisch von den Oeuvres de J. Steidan &c. Geneve, 1566. fol. Englisch von Golding. Lond. 1608. 4.

Not. r). Sez am Ende zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. VII. P. II. p. 88 — 105. — Clement l. c. T. VIII. p. 471 — 477. —

i) Cave 1 c. Appar., p. 77. — Oudin 1. c. T. II. p. 1145. — Fabricii Bibl. lat. med. at. h. v. — Hamberger 1. c. 4. Th. p. 612. fq. — Magiri Eponymolog. y. v.

Mem de l'Acad. des: Inscript. T. X. p. 664 – 690. T. XIII. p. 534 – 579. T. XIV. p. 219 – 227.

" Seite 438.

Lin. 2. Nach: "Deutsch durch Spener." Seze ben: Frankf., 1692. 4. ib. 1705. 4. Hallé, 1720. 4.

Not. s). Sez' am Ende ju: — Freytagii Apparatus litt. T. II. p. 1085 — 1092.

Not. t). Sez' am Ende ju: — Freytagii Appar. litt. T. II.p.731—737.
Seite 541.

Not. 2). Sei' am Ende zu: — A. Zitte Lebensbeschreibung des berühmten englischen Reformators Joh. Wiclef. Prag, 1786. 8. (5. gr.) (im Leben berühmter Bohmen). Biograph. Brittan. T. VI. — Lebensbeschr. berühmter und gelehrter Manner (hollans bisch). 1. Th. p. 389—422.

## Geite 542.

Not. 2). Lin. 1. Bor: " Cave &c. " Schalf ein: Janubtii Manetti Specimen hist. litt. Florentinæ Sæc. XIII. et XIV. s. Vitæ Dantis, Petrarchæ et Boccaccii &c. Florentiæ, 1747. 8.m. — Papirii Massoni Elogia. P. II. p. 185. sqq.

#### Seite 544.

Not. c). Lin. 4. Nach: "Vita Bartoli, Perus. 1576. 4." Sest ben: auch abgedruft in Meuschenii Vitæ summorum virorum. Coburgi, 1735. 4.

## Seite 545.

Not. f) Statt: "Brukers Fragm. 5. Th. 1c. "Lefe: Brus fers Hift crit, philos. T. III. p. 854. und Fragen. 5. Th. 1c:

### Seite 546. -

Lin. 12. Statt: "Susa, auch Jobannes a Suevia &c." Les se: Suso, (Susse), auch Jobannes a Suevia, (Jahann von Schwaben) 2c.

Lin. 19. Mach: "und zugleich fein Leben beschrieben." Seje ben : Im Deutschen find fie verlohren gegangen.

#### Geite 547.

Lin. 5. fq. Rach: "gedrutt zu Offenbach, 1701. 4. " Rucke folgenden Artitel ein:

Gerhard von Zurphen, (Zerbolt), ein Mnstifer, aus der Congregation der Fratrum communis vite. Er lehrte zu Debenter

Hofe bedauert, starb er zu heidelberg den 28ten Julius 1503. —— Schriften: Oratio gratulatoria Innocentio VIII. Pont. max. dicha Romæ, per Euchar. Silber MCCCCLXXXV. 4. und in demselber Jahr noch einmal ohne Benennung des Druckers. Diese einzigt von ihm gehaltene Rede ist gedruft erschienen, die folgenden alle sind noch ungedruft, vermuthlich aber verlohren gegangen. — Epistolæ variæ. — De morte Rudolphi Agricolæ Carmen. — De moneta liber. — Carmina et orationes variæ. — Collectio aliquot millia græcorum ac Teutonicorum vocabulorum, quæ utraque lingua idem significent 1).

Geite. 560.

Lin. 3. Nach : "Flor. 1516. 8. ib. 1540. 8." Seze ben: Nach dieser Grammatik lehrten Reuchlin und Brasmus die geib chische Sprache.

Seite 564.

Lin. 15. fq., Nache: 30 febr schon griechisch beraus. Chafte folgende Artifel ein :

Laonicus oder Vicolaus Chalcondylas (Chalcocondylas), ein Historifer von Athen, war circa 1470. berühmt; schrieb Hist de origine atque redus Turcorum et imperii Græcorum interiu Lib. X. ab A. 1298—1462. latine studio Conr. Clauseri. Basil. 1556. fol, ib. 1562. fol. Græce et lat. Genevæ, 1615. fol. Paris. 1650. fol. Französisch übersest von Blasius Digenier. Paris, 1577. 4. ib. 1584. 4. und mit des Tho. Artus Fortsezung ad A. 1612. ib. 1612 und 1620. fol. und mit des Mezerai Fortsezung, ib. 1665. fol. Das Wert des Chalcondylas, welcher die Bnzantinische Suschichte beschloß, verdient allen Beisall m).

Michael Glycas, ein griechischer Geschichtschreiber, mahr febeinlich ein Byjantiner, lebte circa 1445. Von feinen Lebens

<sup>1)</sup> G. W. Japfs Versuch über das Leben und die Verdienste Johan von Dalbergs ehmaligen Sischoff in Worms und Wiederherstellers in Bissenschaften zu Ende des XV. Jahrh. Angeb. 1789. gr. 8. — Fabrici Bibl. lat. med. æt T. II. p. 7. sq. Ed. Mansii. p. 3. — Bibl. hist litt. Struvio -- Jugleriana T. III. p. 1992 — 1994. — Saxii Onomal T. I. p. 485. sq.

m) Meuselii Bibl, hist. Vol. V. P. I. p. 143- fiq.

umständen ist nichts bekannt, als was er selbst in seinen Briesen bie und da vermuthen läst. Er schrieb Annalen von Erschaffung der Welt dis A. Chr. 1118. und viele Briese', von welchen die mehresten in Handschrift vorhanden, und nur 10. gedruft sind. — Ausgaben: Annales, a mundi exordio usque ad obitum Alexii Commeni Imp. græce c. vers. lat. Job. Lewenclavii ed. Pvil. Labbe. Paris. 1660. fol. Venet. 1729. fol. Leunclavs Uebersezung besons ders, Basil. 1572. S. Steht unter den Bnjantinischen Geschichtsschreibern. — Epistolæ et Dissertationes X. gr. et lat. c. n. Job. Lamii in Lamii Deliciis eruditorum. T. I. et V. n).

Johannes Ducas, aus der kaiserlichen Familie der Ducas, ein Enkel des Arztes Michael Ducas. Nach der Einnahme von Constantinopel 1453. stoh' er auf die Insel Lesbus, und wurs de von den christlichen Fürsten daselbst zu verschiedenen Gesandts schaften an den türkischen hof gebraucht. Seine Geschichte ist von Adam bis zu Joh. Cantacuzenus kurz, hernach von da an (1341.) bis zur Eroberung der Insel Lesbus durch die Türken (1462.) aussührlicher beschrieben. — Hist. Byzantina, res in imperio Græcorum gestas complectens, a Johanne Palwol. I. ad Mehemetem II. gr. et lat. c. n. Ismaelis Bullialdi. Paris, 1649. fol. Venet. 1729. fol. \*).

Georgius Codinus war Europalata am fais. Hofe zu Constantinopel und lebte in den lezten Zeiten der Paldologen. Er schieb: de officiis et officialibus aulæ, et magnæ ecclesiæ Constantinop. Ed. Franc. Junius (unter dem Namen Nadabus Agmonius) gr. et lat. c. n. Lugd. 1588 8. Ed. Jac. Greefer. Paris, 1625. fol. Optime ed. Jac. Goar. ib. 1648. fol. Venet. 1729. fol. — Excepta ex libro chronico de originibus Constantinopolitanis; ed. Pet. Lambecius, gr. et lat. c. n. Paris, 1655. fol. Venet. 1729. fol. \*\*).

n) Cave l. c. T. II. p. 206. — Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 156. fq. X. p. 228. — Zamberger l. c. 4. Lh. p. 729. fq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 153. sqq.

<sup>\*)</sup> Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 567. — Zamberger 1. c. 4. E. p. 763. fq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 275. fq.

<sup>\*\*)</sup> Fabricii Bibl. gr. Vol. VI. p. 476—481. — Zamberger 1. c. 4. Th. p. 732. fqq. — Meuselii Bibl, hist, Vol. V. P. I. p. 286—292.

von Franciseus. Indrada, Lissabon, 1567. sol. Italienisch von Peter Roccha. Benedig, 1568. und 1580. 8. Deutsch, von Joh. Pincianus. Franks. 1577. sol. m. K. (2. Ehlr.) und von Gabr. Ischimmer. Dresden, 1664. 8. Im Auszug lateinisch von Georg Barthold Pontanus von Braitenberg, Canonicus Pronotarius apost, kais. Psalgraf und Rath. Hanau, 1609. 8. ra

Not. a), Gez' am Ende zu: — Meusehi Bibl. hist. Vol. 11. P. II. p. 398. sqq. — Freytagii Annal. litt. p. 68 sqq. und Appad litt. T. I. p. 461. sq. — Clement l. c. T. II. p. 435. sqq.

Seite 573.

Lin. 16. Nach: "Francof, 1602. Lips, 1707. 8. " Seze ben; mit feinem Leben, von Mich. Ferno.

Seite 574.

Lin. 6. Statt: " (Camalduensis), geb. A. 1386." Left: (Camalduensis, auch Florentinus), geb. ben 16ten Sept. 1386.

Lin, 11, sq. Statt: "und starb A. 1439. " Lese: und standen 21ten Octob. A. 1439.

Not. f). Sez' am Ende zu: — Jöcher l. c. — Franc. Disenys. Camusat Observat. ad Ciaconii Bibliothecam. p. 850 — 857. Seite 576.

Lin. 12. sq. Statt: "Sonst kann man auch die Ausgabn merken: Lugd. 1634. II. sol." Lese: Sonst kann man auch die Ausgaben merken: Dictionarium XI. linguarum. Basil, 1605. sol. und XII. linguarum Lugd. 1634, 1647. und 1656. II. sol.

Seite 578.

Lin. 11. von unt. Statt: " Franciscus Phileleph 2c. & Lefe: Franciscus Philelph 2c.

Geite 580.

Lin. 7. sq. Statt: "Satyra. Mediol. 1476. fol." Lefe: Satyra Mediol. 1476. 4.m.

Not. q). Seg' am Ende gu: — Ejusd. vita &c. per Job. Hem Foppium. in den Miscellan. Lips. T. V. p. 322. sqq.

Seite 581.

Lin. 1. Nach : " Basil. 1533. 8. Cege ben : Vene

Lin. 4. sq. Statt: "Opera. Basil. 1560. IV. fol. " Lese; Oper Venetiis, 1502, fol, rar. Basil. 1560. T. IV. fol.

Lin. 7.

Lin. 7. Nach: "Alexander ab Alexandro 2c. " Schalt' ein: (Aleffandro degli Aleffandri).

Lin. 14. Statt: "Romæ, 1522. fol. vornehml. Lugd. B. Lefe: Romæ, 1522. fol. febr oft gedruft; vornehml. c. n. var. Lugd. B.

Lin. 15. Nach: "II. 8. Geze ben, mit feinem Leben.

Not. 1). Gez' am Ende zu: — Freytagii Apparatus litt. T. II. p. 1049—1065. — Niceron Mem. T. XII. p. 144. sqq. — Bayle Dict. h. v.

Not. s). Set' am Ende in: — Meuseili Bibl, hist. Vol. IV. P. II. p. 128. sq.

Seite 583.

Lin. 6. Rach : " Bafil. 1601, fol. (6. Thir.)" Gege ben': mit des Berfaffers Leben 2c.

Lin. 16. Nach: 3 bengebruft. 5 Seze zu: Als sehr selten ist un mersen: De auro Lib. III. in quo de auro tum æstimando. tum conficiendo, tum utendo disseritur &c. Venet. 1586. 4. Ferraræ, 1587. 8. Ursellis, 1598. und 1602. 8.

Lin. 6. von unt. Statt: "feine Anhänglichkelt an die Aftrologie. Uebrigens zc. Lefe: feine Anhänglichkeit an die Aftrologie und seine übertriebene Hochschaung des Placo, deffen Bild ex mit einer brennenden Lampe ehrte, und deffen Schriften er in der Rirche erklart wissen wollte. Uebrigens zc.

Not. p). Sez' am Enbe zu: — Guil. Bates Vitæ selector. viror. 5. 90. sqq. — Vita &c. Lond. 1704. 4. — Lebensbeschr. berühmt. ind gelehrt. Manner, (holland.) 3. Th. p. 499 — 558. — Freyta-ii Appar. litt. T. I. p. 676 — 680.

Seite 584.

Lin. 2. und 3. Statt: "De vita Lib. III. Venet. 1484. 4. Lib. III. Venet. 1484. 4. Lib. III. Plorentize, 1489. 4.

Not. y). Gei' am Ende ju: - Freytagii Appar, litt. T. III. 349-361.

Seite 585.

Not. b). Lin. 2. Mach: 2 Lips. 1736. 4. ( 1. Eble. 2. gr.). Chaife. Magdeb. 718. 8.

Sez' am Ende zu: — Freysagii Apparatus litt. T. I, p. 666—

675. — Bayle h. v. — Baillet Jugemens &c. T. II. P. I. p. 390. fqq. T. II. P. III. p. 817. fqq. T. IV. P. I. p. 52. fqq. und Menage Antibaillet. T. I. p. 51. fqq.

Geite 586.

Lin. 14. Rach: " ben 28. August 1478. arm." Seze ben aber als vernünftiger und eifriger Patriot.

Lin. 17. fq. Statt : "überfeste einige Lebensbeschreibungen bes Plutarche, und beschrieb zc." Lefe: überfeste einige Lebensbeschreibungen bes Plutarche, auch Leonh. Aretine, seines Lebensbeschreibungen bes Plutarche, und beschrieb zc.

Lin. 19. fq. Nach: , in Menkenit SS. Rer. German. fteht. Sege ben: — Biele Briefe und andere Schriften liegen noch paloreng ungebruft.

Not, e), Gez' am Ende zu: — Magiri Eponymol. h. v. - Bruckeri Hist. orit. philos. T. IV. p. 30, sq.

## Seite 587.

Lin. 11. sq. Statt: "wurde 1459. Secretarius der Republi Florenz 2c. Lefe: wurde 1451. wie sein Bater Michael Prof. su zu Florenz, und 1459. Secretarius der Republit 2e.

Lin. 12 Nach: "Schrieb:" Schalt' ein: De bello a christinis contra barbaros gesto pro Christis sepulchro et Judza recuperadis Lib. IV. Venet. 1532. 4. rar. ib. 1582. 4. Basil. 1544. L' Argent. 1551. fol. Cum notis Dempsteri. Florent. 1623. Gronings. 1731. 8. (22 gr.). Italienisch von Franz Baldells. Venet. 1549. 8. Griechisch und franzos. von Ives Duchat. Paris 1620. 8.

Lin. 13. Nach : "Aug. Vind. 1691. 8. (5. gt.)." Seze proben fein Leben von Magliabechi, welches Meuschen wied abbrufen ließ. Coburgi, 1735. 8. — Biele rechtliche Responsible theils Soncino, theils Filetti berausgab.

Ferner streiche die gange Stelle weg von Hift, belli &c. — 17; 8. (22. gr.). — Rucke ferner hier folgende Artifel ein:

Benedict III. Accolti, insgemein der Cardinal von Ravenn war pabstlicher Statthalter; weil er aber 59000. Scudi Ra feste, so ließ ihn P. Paulus III. in die Engelsburg bring Nach seiner Befreyung hielt er sich zu Navenna, bernach zu F rara, und zulezt zu Florenz auf, wo er in einer gelehrten Mi lebte, und den 21. Sept. 1549. starb. — Schriften: Niele Briefe, welche theils in den Epistolis clarorum virorum, Venet. 1568. 8. auch unter Sadolets und Aretins Briefen zc. stehen, theils zu Floren; handschriftlich liegen. — Lateinische Gedichte; babon sind die Epigrammata in den Carminibus quinque Hetrusporum poetarum, Florent. 1562. 8. und in Gruters Sammlung, auch n der Sammlung illustr. poetar. italor. Florent. 1719, abgedruft zc. 0).

Bernhard Accolti, Benedicts II. Sohn; wegen seiner Dichts unst nannte man ihn l'unico Aretino. Er war unter Leo X. der hn sehr hoch schäfte, Abbreviator zu Rom, und starb nach 1534. Sein Sohn Alphonsus, den er mit einer Mätresse zeugte, folgte hm in der Lerrschaft Nepi, die er getaust hatte; und seine Tochs er wurde an den Grasen Malatesta verheirathet. — Man jat von ihm: Opera nuova, Zoe Sonetti, Capitoli, Strammoti &c. Venez. 1519. 8. — Noch einige Gedichte und Briese p).

frang Accolti oder de Accoltis, Bened. II. Bruder, fonft nuch Aretinus; baber er ben Joder viermal vorfommt; geb. irc. 1418. Er flubirte bie Rechte ju Siena und Bologna; mard vier Professor, hernach 1467 - 70. ju Siena, und zugleich Rath es Markgrafen von Efte; ferner ju Pisa, zu Padua, wieder zu Bologna, endlich ju Ferrara. Er suchte ju Rom Cardinal ju mers ben; weil er aber im Florentinischen Rrieg ein Bedenken gegen ben Pabft gegeben hatte, fo verfagte ihm Sirens IV. biefe Burde inter bem Bormand, er wolle einen fo gelehrten Mann ben Unis sersitaten nicht entziehen. Accolti fam also wieder nach Ferras a; wurde gur Ruhe gefest, und ftarb circ. 1483. ju Stena am Stein unverheirathet. Begen feiner vorzüglichen Gelehrfamfeit jannte man ibn subtilitatum principem et professorum maximum. - - Schriften: Job. Chrysostomi Homiliæ in evang. St. Johannis. lomæ, 1470. fol. rar. — Pbalaridis epistolæ. Trevisii, 1471. 4. uch italienisch , 1471. 4. sonst oft gedrutt. — Diogenis Cynici pistolæ. Florent. 1487. 4. - Auctoris incerti lib. de thermis Puteoorum et vicinis in Italia. Neap. 1475. 4 Venet. 1566, 4. - Consiia s. Responsa. Pisæ, 1481. oft gebruft. — Comment. in Lib. II.

o) Mazzuchelli Scritt. und Museum &c. T. I. p. 224. — 3ochet 1, c.

P) Mazzuchelli Scritt, - Jocher 1. c.

Decretalium. Boloniæ. 1481. fol. Patav. 1496. fol. — Commentaria, super tit. de verborum significatione, Patav. 1493. fol. &c. — Mehrere Abhandlungen, Gedichte und Briefe zc. noch ungebruft 9. Not. i). Sez' am Ende zu: — Niceron Memoir. &c. T. XXXVIII. p. 207.

Seite 588.

Lin. 2. Statt: "Paris. 1513. fol. (g. Thir.). « Lefe: Paris. 1508. und 1513. fol. rar. (3. Thr.).

Lin. 1. u. 2. von unt. Rach: "Das Original wurde in 6. Jahren zehnmal aufgelegt." Seze ben: Janson de Vlores, Prof. per Moral zu Padua, ließ 1587. eine Kritif barüber zu Benedy und 1590. zu Padua druten, worüber sich aber Guarini in sie ner zu Ferrara gedruften Antwort luftig machte.

Not. 1). Sez'am Ende ju: — Freytagii Appar, litt. T. L. p.662—668 Seite 590.

Lin, 10. sq. Nach: "Romæ, 1515. 4. " Seze ben: rar; her nach oft gebrukt.

Lin. 21. Statt: "Jacob Sannazar 2c." Lefe: Jacob (oba Actius Sincerus) Sannazar 2c.

Not. p). Sej' am Ende ju: — Froztagii Analecta litt. p. 507. h. Seite 591.

Lin. 13. u. 14. von unt. Nach: "Venet. 1531. 24. ib. 1535. 8. Seje ju: Patavii, 1719. 4.

Lin. 11. von unt. Statt: " Patavii. 1731. 4. &c." Lefe: Patar 1731. und 1751. 4.

Sete ferner hier ben: mit bes Berfaffers Leben.

Not. 9). Sez' am Ende zu: — Saxii Onomast. T. II. p. 524. sq. — Lebensbeschr. berühmt. und gel. Männer (holland.) 5. Th. p. 583 — 648.

Seite 592.

Lin. 10. Nach: 22 Comment. in P. Lombardi sententias. 25 Sept ben: Romz, 1512. fol. Basil. 1513. fol.

Seite 593.

Lin. 7. Statt: "Er ftarb A. 1464." Lefe: Er starb ben 15. Aug. 1464 Lin. 11. Nach: "Balil. 1577. 8." Seze ben: Er schrieb dam febr fren gegen den romischen Sof.

<sup>9)</sup> Mazzuchelli L. c. Vel, I. p. 68-76. - 3ocher L. c.

Lin. 19. Rath: "Argent. 1685." Seze ben: und mit einem neuen Litelblatt, ib. 1702.

Seite 594.

Lin, 3. von unt. Nach: "Annales Hungariæ in heroischen Bers fen." Rucke folgende Artifel ein:

Unton Mancinelli, geb. 1452. ju Belletri, einer Stadt im romifchen Gebiet, mo fein Bater Johann wegen feiner portuglis chen Rabigfeiten wichtige Aemter befleibete. Er fludirte unter Domponins Leti die Philologie, und unterrichtete bernach bie Stugend, um fich ben nothburftigen Unterhalt ju verschaffen; biel that er bis 1485. ju Belletri 10. Jahre lang, und 1. Jahr gu Germonetta; auch von 1486 - 91. ju Rom; bernach 1. Rabr gu Kano, und 2. Jahre ju Benedig, da ibm 1494. Die Aufficht über bie Schule ju Belletri übertragen murbe. Gleiches Umt permaltete er au Orvieto und Roligno, bis er A. 1500. nach Rom guruffam. Er farb dafelbft nach 1506. Db er gleich auch die Rechte und Args nepfunft ftudirt hatte, fo machte er boch feinen Gebrauch bavon. Er mar ein fanfter, frommer, geduldiger und genügsamer Mann. - - Seine gablreiche philologische Schriften, welche gum Theil mehr felten als brauchbar find, murden ju Benedig 1499 - 1502. und ju Bafel 1501-1508. 4. gedruft. Darunter find vorzüglich ju merfen: Carmen de vita sua. - Lima Laur. Vallæ elegantiarum &c. mehrmalen gedruft, julest Francof. 1613. 8. — Comment. in Ciceronis Rhetoricorum Librum IV. ad Herennium &c. - Comment. n Virgilii Bucolica et Georgica, - Comment, in Horatii Odas, Epolon et sæculare carmen. - Epigrammata. - Sermonum decas &c. t).

Cyriacus von Ancona, mit dem Bennamen Antiquarius, ider wie er sich selbst unterschrieb: Pizzecollius (Picenicolleus), inter P. Eugen IV. von 1431 — 1447. berühmt. Er machte intiquarische Reisen durch Europa, und einen Theil von Asien ind Afrika, die er in seinem Itinerario beschrieb. Lorenz Wehus dirte solches mit Anmerkungen und den Briefen des Verfassers. lorentix, 1742. 8. — Ueberdieß hat man auch von ihm: Com-

t) Gesneri Bibliotheca univ. — Mcieron. l. c. 24 Ah. p. 178 — 290. — Fabricii Bibl, lat. med. avi. T. J. p. 333—336, et supplem. Mansia. 2. 127. sq.

mentariorum nova fragmenta &c. c. n. Hannibalis de Abaibus (1) verii. Pilauri, 1763. fol. — Auch schrieb er in italienischer Spiche das Leben der Raiser bis auf Friedrich I. Er war der erft welcher alte Denkmaler, Munzen, Aufschriften und geschnittene Ed gesteine sammelte; doch will man seiner Zuverlässigkeit nicht trauen Seite 595.

Lin. 3. Statt: "geb. A. 1442." Lese: geb. den 28. Octob. A. 144
Lin. 14. sq. Statt: "Endlich hielt er sich ben Joh. Came
rius Dalburg, Bischof zu Worms auf 2c." Lese: Endlich hier sich ben dem damaligen Ranzler Johann von Dalberg, ma
maligem Bischof zu Worms auf 2c.

Geite 596.

Lin. 6. von unt. Statt: "ex XII. ultimis Hunibaldi libia Lefe: ex XXII. ultimis Hunibaldi libris.

Not. Lin. 2. Mach: "Freberi Theatr. p. 1429." Schall'd — Ge. Pfluegeri Vita Nic. Frischlini, Rud. Agricolæ, Joh. Capniot et Erasmi. Argent. 1605. 8. — Rollii Memoriæ philosophorum & Dec. I. p. 1. sqq.

## Seite 597.

Lin. 10. Nach: "Epistolar, fam. Lib. II." Seze ben: Hap 1536. 4. sehr rar.

Lin. 15. von unt. Mach: Epistolæ ad familiares." Sest M a Jac. Spigelio edita. Hagenov. 1536. 4.

## Seite 598.

Lin. 2. von unt. Statt: "oder Meifel genennt ze." !!
oder Meifel (Pikel) genennt.

Lin, 1. von unt. Statt: " geb. A. 1459. ju Schweinfut Franken." Lele: geb. den 1. Febr. 1459. ju Wipfeld am Ma ohnweit Schweinfurt in Kranken.

Not. c). Ses' am Ende ju: — Meuselii Bibl. hift. Vol. VII. P. I.p. 1886 Not. e). Sez' am Ende ju: Wills Murnh. gel. Lexicon. h. Seite 599.

Lin. 8. Nach: "A. 1491." Seze ben: ober richtiger 148 Lin. 19. sq. Statt: "von welcher ber Bischof zu Bom

u) Fabricii Bibl, lat. medii zvi. T. I. p. 1260. sq. et Mansii supst T. VI. p. 4. 12-23. — Saxii Onomast, T. II. p. 424. sq.

Joh. Camerarius Dalburg, Vorsteher mar." Lese: von well chem der Rammerer des Bistums Worms, Joh. von Dalberg, Borsteher war.

Lin. 24. und 25. Rach: "Schriften: 2c. " Schalt' ein: Profeuticum ad Frid. III. pro laurea alinari (apollinari) 4. fol. 6. febr rar.

Lin. 27. Statt: "Amorum Lib. IV. Norimb. 1502, 4." Lefe: Amorum Lib. IV. secundum IV. latera Germaniæ. Norimb. 1502. 4.m. rar 2c.

Lin. 9. von unt. Nach: "Lib. IV. Argent. 1513. 4." Schalt' ein: Ars versificandi et carminum, s. l. et a. 4. pl. 24. sehr selten. Seite 600.

Not. g). Sez' am Ende zu: — Brukers Chrentempel zc. Dec. IV. p. 128. — Freytagii Analecta litt. p. 230. sqq. und Apparlitt. T. II. p. 1386. T. III. p. 717 — 721.

#### Seite 601.

Lin. 1. Nach: "eigentlich Müller 2c." Schalt' ein: (Molitor). Not. 1). Sez'am Ende gu: — Freytagii Appar. litt. T. II.p. 963—973. Seite 602.

Not, k). Sej' am Ende gu: — Wills Murnb. gel. Lexicon. h. v. Seite 604

Lin. 9, sq. Nach: "und starb A. 1520." Sete ben: (1521). Lin. 6. von unt. Nach: "1507. 4. 1572. 8. Schalt' ein: — Expositiones s. declarationes omnium titulorum juris, tam civilis quam canonici &c. Basil. 1504. 4. ib. 1515. 4. Lugd. 1538. 8. ib. 1543. 8. ib. 1578. 8.

Not. p). Sez' am Ende zu: — Freytagii Appar. litt. F.I. p. 363—367.
Seite 605.

Lin. 10. Statt: 32 1513. 4.m. find 110. Predigten zc." Lefe: 1513. 4.m. mit feinem Leben von Beaf. Rhenanus; find 110. Predigten zc. Seite 606.

Lin. 7. Mach: " ben 6. Apr. 1528." Seje ben: æt. 57.

Lin. 12. von unt. Nach: "1532. fol." Seze ben: lateinisch übersezt: De symmetria partium in rectis formis humanorum corporum. ib. 1533. fol. rar. Italienisch, in Venezia, 1591. fol. Franzos. Arnhem. 1614. fol.

Lin. 11. von unt. Rach: wib. 1534. fol. " Sege ben: murbe eben fo, wie das vorhergebende, beffen 3ter Theil es eigentlich ift, von Joach. Camerarius ins Lateinische übersett, und ift eben so felten.

Not. 1). Lin. 1. Rach; "Alb. Darers. Leips. 1769. 8." &# ben: — Gein Leben zc. von Joh. Ferd. Borb, Diaconus in St. Jacob in Nurnberg. Leips. 1791. gr. 8.

Seze ferner am Ende zu: — Leben und Biloniffe ber groffe Deutschen ze. herausgegeben von Ant. Blein. Mannheim, 1787 fol. 2ter B. p. 24. sqq.

Seite 608.

Not. n). Lin. 1. Statt: "Don Murr Journal zc." & Geln Leben in bes von Murr Journal zc.

Lin. 2. Nach: "1778. 8." Seze ben: und befonders gebruft Marnb. 1778. 8. (12. gr.).

Seze ferner am Ende ju : - Wills Nurnb. gel. Bericon, b. 1
Sette 612.

Lin. 16. Nach: "(Americus Vespucius)." Seze ben: geb. 1451 Not. x). Lin. 5. Nach: " in vita patris. Seze ben: Französch übersezt von C. Cotolendy. Paris. 1681. II. 8. Italienisch wa Alphonso Ulloa. Venezia, 1571. 12. und 1618. 8. Das spanisch Original: Historia del Almirante Don Christoval Colon &c. In dinand war Colons natürlicher Sohn; ein Priester in Spanisch

Seze ferner am Ende ju: Sannov. Magazin. 1778. p. 1441-148 Seite 613.

Lin. 2. und 3. von unt. Statt: "Er beschrieb seine Riffe und starb balb hernach. Er beschrieb seine Thaten ze." Lese: E beschrieb seine Reisen, und starb balb hernach, 1516. Die M Nebersehung bieser Reisebeschreibung hat die Aufschrift: Albeit (Americi) Vespucii Mundus novus s. Epistola ad Laur. Petrum d Medicis de redicu suo ab novis regionibus, s. l. et a. in 4. (1501) Despucci wußte seine Thaten ze.

Seite 614.

i Not. y). Set' am Ende ju; — Elogio d'Amerigo Vespet ci, eine Preißschrift von P. Stanisl. Canovai. Figrenza, 1786. 4 Not. g). Lin. 5. Nach: "Amst. 1714. 4." Schalt' ein: — Stilleben 2c. aus dem Englischen. Rempten, 1773. 8. (5, gr.) - Sein Leben 2c. Prag, 1784. 8. (6 gr.)

Ceite 619.

Seje ferner am Eude ju : - Lebenshefchreibung bes M. 30 Duff zc. von Mug. Bitte, Beltprieffer, Prag, 1790. II. 8. W

von Boyko in patriotischem Sifer gut und unparthentsch erzählt.
— Geschichte des Hussitenkrieges; für Liebhaber der Geschichte merkwürdiger Nevolutionen. Zittqu, 1795. 8. (14. gr.) unterhaltend.
Seite 620.

Lin. 13. von unten. Rach: pauf bem Scheiterhaufen vers brannt." Seze ben: nachdem er 340. Lage in dem Gefangniß geschmachtet, und viele Martern ausgestanden hatte.

Seite 621.

Lin. 4. von unt. Nach: 21706. V. fol. (20. Thir.)" Sege ben: daben Gersonianorum Lib. IV.

Seite 624.

Not. n). Sej' am Ende ju: — Diction. universel &c. par Richard.
Paris, 1760. fol. h. v. — Freytagii Appar. litt. T. II. p. 1120—1128.
Seite 625.

Not. 0). Sez' am Ende zu: — Vitæ et effigies Professor. Groning, p. 12—27. — Lebensbeschreib. berühmt. und gesehrt. Manner (holland.). 4. Eh p. 9—86.

Seite 626.

Not. p). Nor: " Cave &c. C Schalt' ein: W. Harokins Account of the Life of Th. Ken &c. Lond. 1713. 8.

Geite 627.

Lin. 12. von unt. Nach: " de fidei christianze veritate Lib. IV. Coge ben: Florent. 1497. 4.

Lin. 10. von unt. Mach: "Florent. 4to." Sege ben: Sein hauptbuch für die reine christliche Lehre und für die Mahrheit ber driftlichen Religion.

Lin. 9. von unt. Statt: "Florent, 1496." Lin. 8. v. unt. Statt: "Florent, 1495. 8." Lin. 3. von unt. Nach: "Epistolæ &c." Seze zu: — Opera ascetica &c. lat. ex ital. vertit. Jac. Quetif. Paris. 1674. 8.

Not. q). Lin. 1. Statt: " (auct. Jac. Quetif.)" Lese: auct. Job. Franc. Picus, ed. c. n. Jac. Quetif.)

Lin. 2. von unt. Statt: "Flaccius Sc." Lefe: Flacius. Sc., Sete ferner am Ende ju: — Lebensbeschr. berühmt. und gel. Männer (holland.). 4. Th. p. 285—290. — Sein Leben ic. itage lienisch. Firenze, 1781. 8. — Jac. Quetif et Jac. Ecbard Scriptores ord. Prædicator. T. I. p. 884—892.

# 122 Supplemente zum ersten Band.

Seite 628.

Lin, 4. und 5. von unt. Statt : 30 Aber es wollte nicht gan gelingen zc. " Lefe: Aber es wollte wegen immerwährenden im ruben nicht gang gelingen zc.

Lin. 1. von unt. Nach: "ftudium." Seze ben: Sie erhidt 1794. eine zweckmäffigere Einrichtung, ba bas Symnasium von ihr getrennt, und ein besonderer philosophischer Lehrstul errichtet murth. Seite 629.

Lin., 1. Statt: "A. 1409. von Churfürft Friderich I. Bellio fus, gestiftet 2c." Lefe: A. 1409. von Markgraf in Meissen med Landgrafen in Thuringen, nachmaligen Churfürst, friderich! Bellicosus, gestiftet 2e.

Lin. 6. von unten. Nach: "was Clemens XI. vergünftigt bit te." Geze ben: Joh. Friedrich, Graf von Oftein, schenkte 46. Bond 80000. Gulden jur Besoldung der Lehrer.

Lin. 3. v. unt. Mach: "Reftauration." Geze ben: den 15. Noval.
Seite 630.

Lin. 12. Rach: "Einhalt gethan wird. Seze ben: Seit 1781. find die Lehrstellen des Gymnastums sowohl, als der philosophichen und theologischen Facultat mit Baperischen Religiosen beispe Lin. 9. von unt. Statt: "von Herzog Johann und Abricht nach dem Fuß 2c." Lese: von Herzog Johann Albrecht mit dem Stadtrath nach dem Kuß 2c.

Lin. 7. und 8. von unt. Nach: "von R. Sigismund m P. Martin V. bestätigt." Seze ben: Wegen den Dishelligkeim mit der Stadt wurde die Universität 1760. nach Busow verlegt und nach deren Beendigung 1786. wieder nach Rostof zurulge bracht. Die Geschichte ihrer Bibliothet beschrieb Oluf Gech Tychsen. Rostof, 1790. 4.

Seite 631.

Not. s). Lin. 5. und 6. Rach: "Heumann 1. c. p. 210' Schalt' ein: — Grundriff einer Geschichte der Universität zu Wirzbut von Christian Bonicke, Prof. hift. daselbst. Wirzb. 1782. 88. II. 4.11. Lin. 9. Nach: "Lips. 1709. 8." Schalt' ein: — Fragmut ur Geschichte der Stadt und Universität Leipzig. 1787. 8.

# Supplemente

z u m

zweiten Banb.



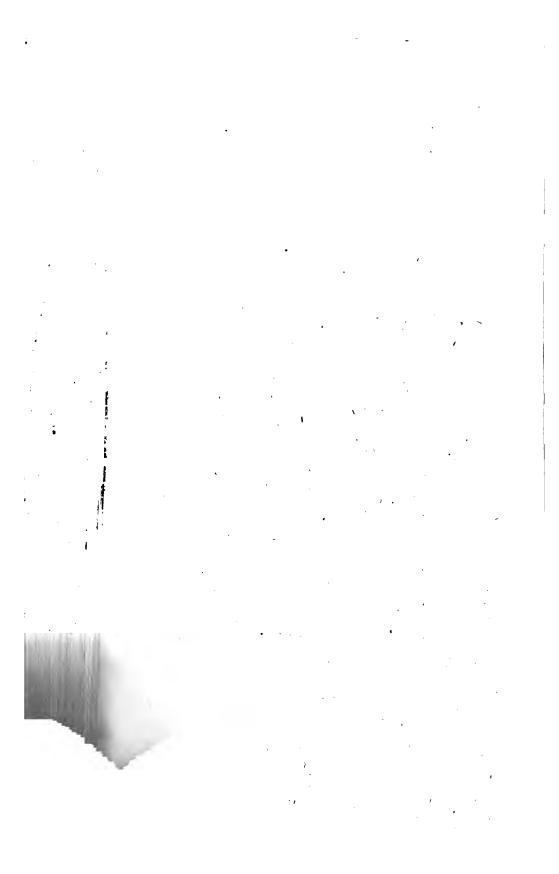

# Supplemente

#### 1 u m

# zweiten Band.

## Seite 4.

Lin. 21. sq. Nach: "Seinige schwärmten z. B. Sieron. Cars danus, Theophr. Paracelsuszc." Seze bey: der Utheber der Fenerphilosophie, nach welcher die Theologie aus der Shemie sollte, erläutert werden. Unter seinen Anhängern war einer der gelehrs testen Robert fludd (de Fluctibus) D. Med. zu Oxford. Selbst Arnd war ein Freund dieser Philosophie, aus Abneigung ges gen die aristotelischescholastische. Aber den Valentin Weigel machs te sie mit seinem nicht bosen Herzen zum Schwärmer. Die Paras celssten glaubten, Gott wirke im Uebernatürlichen eben so, wie in der Natur; man könne also jene Wirkungen am besten erkläcen, wenn man, statt der aristotelischen Spissindigkeiten, die Natur studire.

## Geite 6.

Lin. 6. von unten. Statt: "ben Andr. Alciarus, bem bers nach viele folgten." Lefe: bem Andr. Alciarus und Ulr. Zasius, welchen hernach viele folgten.

## Seite 9.

Lin. 9, u. 10. von unten. Rach: maber in allen Uebersezungen bat es verlohren 2c." Seze ben: besonders auch in der neuesten, ju sehr modernistrten. Nitter Reinet von Waldburg, nach Reines te dem Ruchs, frey bearbeitet 2c. Leipz. I. B. 1791. 8.

#### Seite 12.

Lin. 1. Mach: "Mien, 1775. fol." Seze ju: (10. Thr.). Lin. 2. u. 3. von unt. Statt: " in welchem 15000. Schweizer blieben zc. Lese's in welchem etwa 5000. Schweizer blieben zc.

## Seite 15.

Not. m). Lin. 1. Statt: "Sein Leben von Efpr. fleschier, Amft. 1700 a Lefe: Sein Leben von Efpr. fleschier. Französisch. Paris, 1693. 4. und 12. Amft. 1700.

Lin. 3. Rach : "Antonii Bibl. Hifp. " Gert ben: T. I. p. 46. fq.

Lin. 2. bon unt. Statt: "Witteb. 1582." Lefe: Witteb. 1545-

Lin. 1. u. 2. von unten. Statt: "Jenæ, 1564." Lest: Jenz, 1556 — 58. und 1564.

## Seite 28.

Lin. 1. Statt: "Wittenb. 1556." Lefe: Wittenb. 1539—1539—1539 Lin. 5. Statt: "Altenburg, 1661." Lin. 3. von unt. Statt: "Halle, 1739—1750." Lefe: Halle, 1737—1753.

Nach: "XXIV. 4. (90. fl.)." Seze ben: Die schönste, wiftandigste und brauchbarfte. Rur sollten die lat. Schriften nicht beutsch übersest senn.

Not. u) Lin. 14. Nach: "im Rupfer gut abgezeichnet find. Schaft' ein: Sein Leben zc. von C. 3. Wagenfeil. 2te Ausgalt Leipz. 1786. 8. — Leben, Thaten und Meinungen D. M. Luthers & Leipz. 1793. 8. (12. gr.).

Lin. 2. von unt. Nach: "P. I. p. 204. sqq." Schalt' ein:Freytagei Apparatus litt, T. H. p. 1217—1233.

## Geite 30.

Lin. 2. u. 3. von unt. Ben: " offentlich vor ber Gemeinde pflocken und zu verstummen. " Merke als Note: \*)

Jas Gegentheil behauptet Strobel in den M. Beitigen zur Litteratur, befonders des 16ten Jahrh. 2. B. 1. St. daß Molandehon nicht nur vor den Studenten, sondern auch vor anden ansehnlichen Versammlungen mit Benfall Predigten gehalten habe.

## Seite 31.

Lin 17. Statt: " Epistolæ. Witteb. 1565". Lese: Epistolæ, ed. a Casp. Peucero. Witteb. 1565.

Lin, 18. Statt: "Libellus tertius &c. Bremæ." Libellus tertius &c. ed. a Chph. Pezelio. Bremæ.

Lin. 18. u. 19. Statt: "Liber quartus &c. Norimb." & Liber quartus &c. ed. a Job. Sauberto. Norimb.

Lin, 6. von unt. Mach: " Neostad. 1600. 8. rat." Schall ein: — Libellus de scriptoribus ecclesiasticis; accesserunt orations de vitis Ambrosii, Augustini et Hieronymi &c. ed. Ge. Theod. Strobk. Norimb. 1780. 8. — Hist. de vita et actis M. Lutheri. Wittel. 1548. 8.

Lin.

### Geite 21.

Not. 9). Seg' am Ende zu: — Ueber den Ablaß, das grunds liche Werk von dem Prediger an der franzos. Kirche im Haag, Chais, verfaßt: Lettres sur les Jubilées. Haye, 1751. III. 8.

Geite 24.

Lin. 1. von unt. Statt : "Unter allen möglichen ec." Lefe : unter allen bisherigen et.

Not. s). Lin. 1. Vor: "Wolfgang Panzers Entwurf ic. " Schalt' ein: Joh. Friedr. Mayers Geschichte der Bibels übersezung ic. hamburg, 1701. 4. — Eine weit vollständigere Geschichte von Joh. Ge. Palm, mit Anmerk. von Joh. Melch. Götze. halle, 1772. 4. Am besten von Wolfg. Panzer 26.

Seite 27.

Lin. 16. von unt. Statt: "Argent, 1707. 4." Lefe: Argent. 1707. und 1664. 8.

Lin. 14. von unt. Nach: "Frangbiffch. Genev. 1560." Sege ben: und 1583. 4. rar.

Lin. 13. von unt. Nach: "halle, 1738. II. 4. (5. fl.) " See ge ben: Neu herausgegeben von Chr. Gorel, frohberger, Pres biger ju Rennersdorf in der Oberlaufig. Görlig, 1794. II. Bande, jeder in 2. Abtheilungen. 8. (2. Thv. 12. gr.).

Lin. 11. und 12. von unt. Staft: 5 Halle, 1752." Lese: Halle, 1527. und 1752.

Lin 11. von unt. Statt: "ed. Jo. Aurifaber. T. II. wozu Bude deus 2c." Lese: ed. Jo. Aurifaber. T. I. Jenæ, 1556. T. II. Islebii, 1565. 4. rar, (4 fl. 30 fr.) wozu Buddeus 2c.

Lin. 9. u. 10. von unt. Nach: "Supplementum epistolarum Lutheri &c." Seze ben: continens epistolas 260 partim hactenus ineditas, partim editas.

Lin. 5. von unt. Rach: 20 (Gott. Ang. 1781. p. 92. fqq.) Ceje ben: und Sammlung einiger auserlesener Briefe, herauss gegeben von Ge. Theod. Strobel. Nurnb. 1780. 8.

Lin. 3. von unt. Nach: "1741. II. 8. (1. fl. 30. fr.)" Seze ben: Ein Auszug daraus, mit Anmerk. von C. F. Bahrdt. Halle, 1791. 8. — Auch merke man: Luthers Lehren, Rathe und Warenungen für unfere Zeiten; gesammelt und herausgegeben von J. G. Thies. Hamburg, 1792, 8. (1. fl. 12. fl.).

Lin. 2. von unt. Statt: "Witteb. 1582." Lefe: Witteb. 1545-

Lin. 1. u. 2. von unten. Statt: "Jenæ, 1564." Lefe: Jenæ, 1556 — 58. und 1564.

Seite 28.

Lin. 1. Statt: "Wittenb. 1556." Lefe: Wittenb. 1539—1559.

Lin. 5. Statt: "Altenburg, 1661." Lin. 3. von unt. Statt: "Halle, 1739—1750." Lefe: Halle, 1737—1753.

Rach: "XXIV. 4. (90. fl.)." Seze ben: Die schönste, voll ftandigste und brauchbarfte. Rur sollten die lat. Schriften nicht beutsch übersezt senn.

Not. u) Lin. 14. Nach: "im Rupfer gut abgezeichnet find." Schaft ein: Sein Leben zc. von C. J. Wagenseil. 2te Ausgabe Leipz. 1786. 8. — Leben, Thaten und Meinungen D. M. Luthers x. Leipz. 1793. 8. (12. gr.).

Lin. 2. von unt. Nach: "P. II. p. 204. sqq." Schalt' ein:— Freytagei Apparatus litt. T. II. p. 1217—1233.

Geite 30.

Lin. 2. u. 3. von unt. Ben: " diffentlich vor der Gemeinde pu focken und zu verstummen." Merke als Note: \*)

\*) Das Gegentheil behauptet Strobel in den D. Beiträgen zur Litteratur, besonders des Ihren Jahrh. 2. B. I. St. daß Ma landbehon nicht nur vor den Studenten, sondern auch vor andern ausehnlichen Versammlungen mit Benfall Predigten gehalten habe.

Seite 31.

Lin 17. Statt: " Epistolæ. Witteb. 1565". Lest: Epistolæ, ed. a Casp. Peucero. Witteb. 1565.

Lin. 18. Statt: "Libellus tertius &c. Bremæ." Libellus tertius &c. ed. a Chpb. Pezelio. Bremæ.

Lin. 18. u. 19. Statt: "Liber quartus &c. Norimb." Esser quartus &c. ed. a Job. Sauberto. Norimb.

Lin, 6. von unt. Mach: "Neostad. 1600. 8. rar." Schalt ein: — Libellus de scriptoribus ecclesiasticis; accesserunt orationes de vitis Ambrosii, Augustini et Hieronymi &c. ed. Ge. Theod. Strobel. Norimb. 1780. 8. — Hist. de vita et actis M. Lutheri. Wittebe

Lin.

Lin, 9. u. 10. von unt. Qach: " wo er 1566 farb." Cege ben: Ein unruhiger, gantischer und in seinem Umte nachlafff; ger Mann.

Seite '48.

Lin. 8. sq. Nach: "Comment. in Lucam. Aug. Vind, 1515. 8. Hagenov. 1529. 8. — Predigten 2c." Rucke folgende Artif I ein:

friedrich Myconius, sonst Mecum, geb. 1491. pu Lichtenfels in Franken. Nachdem er 6. Jahre auf der Schule ju Unnas berg jugebracht batte, gleng er in bas bafige Franciscaner. Rlofter. hierauf wollte er bald bas Buchbinders bald bas Drechslers und Lifchlers Sandwert externen. Bon Tegel, welcher fich zu Unnas berg bamals aufhielt, forderte er als ein Armer vergeblich einen nnentgelblichen Ablagbrief. Er begab fich nach Leipzig, und von Da nach Weimar, wo er fich 1516. weihen ließ, und am Pfingfts fest die erfte Meffe hielt. Da Luther im folgenden Jahr fich Tes zels Ablaffram, widerfeste, so gab ihm Myconius sogleich feinen Benfall. Darüber murbe er von den Monchen verfolgt. Man erngnns te ibn 1518. jum Prediger in Beimar. Run überzeugee er fich immer mehr aus Luthers Schriften von der Borguglichkeit feiner Lebre. Bu Gotha beforgte er 1524. Die Reformatio.. , und half das folgens be Jahr ben Bauern : Aufftand ftillen, Er begleitete ben Bergog Johann friedrich in die Niederlande, nach Braunschweig und Beftphalen; predigte und bifputirte mit vielem Eifer :. wohnte bem Convent ju Schmalfalden, und den Reichstagen in Frants furt und Nurnberg ben; wurde 1538. mit dem Rangler ju Beimar an ben R. Seinrich VIII. nach kondon geschift, um fich mit ben Bifchofen über Die Religion ju befprechen; mußte 1539. duf Befehl Dertog Beinrichs in Meiffen reformiren; unternahm beruach eine -Rirchen Difitation in Thuringejy, und, legte Schu'en .an... Er farb ben 7. Apr. 1546. æt. 55. als Luthers eifriger Gehilfe und Anbam ger. - Beine wenige Schriften baben Beziehung auf die Refors mation ; 1. 3. bas Buch von ber foftlichen Calbe, womit Maria Thriffum'gu Bethanien gefalbet zc. gegen die Soflentey welche ben Bebrern ibre Befoldung miggonnten x) .....

x) Adami Vita theologer, p. m. 82 -89: - Catal, Bibl. Bunav. T. I. Vel. II. p. 1461. fq.

Caspar Cruziger, (insgemein Creuziger), geb. den 11. Jan. 1504 zu Leipzig. Er legte sich nebst der Theologie auf die Modicin und Mathematik; wurde anfangs Lehrer an der Schule zu Magdeburg; hernach Dock. und Prok. theol. auch Prediger an der Schloßkirche zu Mittenberg; wohnte 1530. und 1540. den Reichst tägen zu Augsburg und Worms ben; besprach sich zu Genf mit Calvin wegen der Lehre vom Nachtmahl; starb den 16. Novemb. 1548. æt. 45. Seine einzige Tochter wurde an Luthers Sohn Iohann verheurathet, welcher in Kursachsen, hernach ben Brans denburg eine Nathöskelle bekleidete. — Man hat von ihm: Comment in evang. Johannis; in I. Ep. ad Timoth. et in Psalmos &c. y).

Not. y). Sez' am Ende zu: — Bayle Dick, v. Islebius. — Urs nolds RR. Hist. 16. B. 25. Cap. p. 813. sq. — Freytagii Apparatus litt. T. II. p. 759. sqq.

## Geite - 51.

Lin. 11. Statt: "1581. ju Zurich IV." Lefe: 1545. und

Lin. 12. Nach: " zusammendrufen." Seze zu: — Seine er flarende und erbauende Anmerkungen über das Evang. Maithauf Lebensgesch. Jesu bis zum Ansang der lezten Leiden, wurden aus dem Lateinischen überset, mit dem Leben des Zwingli; von B. D. Bufter. Halle, 1783. gr. 8.

Not. 2). Sq. am Ende ben: und Helvetiens berühmte Man ner, mit Bildniffen. 1. B. p. 1—12. — Lebensbeschr. berühmter und gel. Manner, (holland.) 4. Th. p. 421—522.

## Geite 52.

Lin. 6. Statt: "geb. 1491. ju Schlettstadt im Elfaß." Lest: geb. 1491. nicht ju Schlettstadt im Elfaß, fondern zu Straßburg. Lin. 6. u. 7. Statt: "Er begab sich in den Dominicaner Orden zt." Lefe: Er begab sich 1506. in den Dominicanerorden zt. Lin.: 17; sq. Nach: winach Luthers Sinn erflart hatte." Sete ben: Er suche immer die Protestanten zu vereinigen, und Sadurch schedtzeier seinem Ruhmi.

y) Adami l. c. p. 93-96.—Pantaleonis Profopogr. P. III. p. 273. fq. — Magizi Eponymel. crit. k. v. — Catal, Bibt. Burnay, T. I. Vol. II. p. 1185.

Lin. 3 von unt. Rach: "Lib. II. ib. 1527. 8." Schalt' ein:
— Enarrat. in evang. Johannis. ib. 1528 8. — Enarrat. in IV. evangelia. ib 1730. fol. verbessert. Basil. 1536. fol. — Enarratio in epist. ad Romanos. Basil. 1526. 8. — Zephanias, ad hebr. veritatem versus et comment. explanatus. Argent. 1528. 8.

Not. b). Sei' am Ende zu: — Meisters berühmte Manner helbetiens. 2. B. p. 53 — 64. — Vie &c. Lyon, 1562 12. — Lebensbeschr. berühmt. und gel. Manner 2c. (holland.) 5. Th. p. 493—530. — Seine Lebensgeschichte 2c. von Sal. Ses, Castecheten in Zürich. Zürich, 1793. gr. 8. (1. Ellr. 12. gr.).

Seite 53.

Lin. 3. sq. Nach: "Argent. 1544. 8. tc." Geze zu: Geine beutsche Schriften laffen fich nicht so gut lefen, als die lateinische. Alle find aber mit Digressionen angefüllt. Daher pflegte ihn Lusther das Rlappermaul zu nehnen.

Not. c). Sei' am Ende iu: — Hist. de vita et obitu ejus &c. ed. Conr. Huberto. Argent. 1562. 8. — Comment. hist. de eo. auctore Alb. Menone Verpoorten. Cob. 1709. 8. — Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 355—359. — Bayle h. v.

Not. d). Bor: "Pantaleon." Schalt' ein: Vita &c. Argent. 1562, 8. — Brukers Chrentempel ec. Dec. I. p. 17. fqg.

Geite 54.

Lin. 17. Rach: "ju Floreng." Sege ben: Martyr hieß er wegen einem Gelubde, welches feine Eltern bem Martyrer Peter von Manland gethan hatten.

Lin. 2. von unt. Rach : " und ftarb ben 12. Nob. 1562." Geze ben: Er behauptete ben Buhm einer vorzüglichen Gelehrfamtett in Berbindung mit groffer Befcheibenheit.

Geite 55.

Lin. 2. Rach: "Amst. 1670, fol. (4. Thir.)". Ruce folgens ben Artifel ein:

Ein anderer Petrus Martyr (ab Angleria, Medioknensis), deffen Geschlechtsname a'Angbiera war, geb. 1455- ju Arona: am lago Maggiore im Mailandischen, hielt sich seit 1477. 10 Jahre lang in Rom auf; begab sich bernach an den Spanischen hof, und diente im Krieg; trat nach Eroberung der Stadt Granada in den geistlichen Stand, und lehrte dem jungen Apel am hose die

humaniora: fam 1501 als Sesandter nach Aegypten. Nach sein Kuctkunft wurde er Mitglied des Rathes von Jadien, Pronotat apostolicus, und 1505. Prior an der Kirche zu Granada; er bielt noch 1515 eine Prabende zu Lorca ben Carthagena; sem 1523. die Stelle eines Erzpriesters zu Ocassa, wovon er aber u die Einkinste bezou; wurde endlich unter Carl V. Abt von St. J. go in Jamaica, und starb bald hernach circa 1525. — — Schiten: Opus ep stolatum Alcala, 1530. sol. besser cura Car. Pani Anst 1670 sol. — De orbe novo decades VIII. Compluti, 153 sol. l'arit. 1536. sol. ib 1587. 4. — De insulis nuper inventise incolarum morebus. Balil. 1521 4 ib 1533. sol. daben sind die zessen Decaden des vorigen Wertes z).

Lin. 3. Mach: moder Mosel 2c. Gezeben: (auch Maußlein) Lin 4. Statt: min Dieuze in Lothringen 2c." Lese: ju Dien ge (Dusa) in Lothringen 2c.

Lin. 18. fq. Nach: "fart ben 30. Aug: 1563." Gege ba

Lin. 1. u. 2. von unten. Streiche den ganzen Einschluß: "Praphrase et Exposition &c. — 4. rar)." Seze folgendes ben: Mithm ist nicht zu verwechseln Det. Launay von Blois, R. Sear tar und Senior zu Charenton, dessen Schriften alle selten sind: Remarques sur le texte de la Bible &c. Geneve, 1667. 4. — Paraphrase et exposition sur les Proverbes de Salomon &c. Charenton, 1652. 4. 1655. 12. — Paraphrase et expos. sur l'Ecclesiastique &c ib. 1619. 4. 1655. 12. — Paraphrase et exp. sur le prophete Daniel. Sedan, 1624. 8. — Par. et exp. sur l'ep. de St. Paul aux Romains Saumur, 1647. 4. — fur l'Apocalypse &c. a).

Not. f). Gez'a. Ende zu: — Adami Vitæ theol, exteror, p.m. 13-32 Not. g). Gez'am Ende zu: — Meisters berühmte Mannt Helvetiens. 2. B. p. 147 — 164. — Teisser Floges &c. T. II p. 77. sq. 110. — Biograph. Brittan. Vol. VI.

Seite 56.

Lin. 4. Statt: "wurde Prof. theol. zu Marpurg 2c." left wurde 1541. Prof. theol. zu Marpurg 2c.

z) Meuselii Bibl. hift. Vol. III. P. 1. p. 271-274.

a) Freytagii Analecta litt, p. 520. fq.

Lin. 6. sq. Mach: "grundlich und rar." Schalt' ein: — De formandis concionibus sacris, s. de interpretatione SSw. Lib. II. Marburgi, 1562. 8. Ed. Henr. Baltb. Wagniz. Halw, 1781. 8.

Lin. 8. Statt: " ib. 1568. 8." Lefe: Bafil. 1568. 8.

Not. 1). Bu: " Teiffer Eloges des Savans." Sege ben; T. IV. p. 238. fq.

## Geite 58.

Lin, 10. von unten. Nach: "Amft. 1667. IX, fol. opt. Ed. (40. Thir.)." Seze ben: — In der Stadt: Bibliothet zu Genf. werden noch 2023. Predigten von verschiedenem Inhalt ausbewahrt.

Lin. 6. von unt. Nach: "feiner Feinde vertheidigt." Seje ben: Nach seinem Tod fam heraus: Posthumum Calvini stigma, in tria lilia s. III. libros dispertitum, a rhetoribus collegii S. J. Bruxellis, 1611. 8. aufferordentlich selten; eine abscheuliche Schmähs schrift auf Calvin, Beza, Bucer, Offander 2c.

Lin. 1. von unt. Rach: "um feine Gebuld zu prufen." Sege ben: und ihn jum Mitleiden gegen Arme zu gewöhnen.

Not. n). Set' am Ende zu: — Meisters berühmte Manner Helvetiens 2. B. p. 90 — 110. — Job. Pap. Massoni Elogia &c. P. II. p. 407 — 459. — Senebier Hist. litt. de Geneve, P. I. — Calvins Leben, Meinungen und Thaten 2c. Leipz. 1794. 8. (12. gr.). Der Versasser, welcher sich J. K. W. T. unterzeichnet hat, ist zu sehr Apologet.

## Seite 59.

Lin. 9. Rach; "farb den 17. Sept. 1575." Sege ben: Simmer zeigte er einen fanften, guten Charafter.

Not. 0). Sez' am Ende zu: — und berühmte Männer Helvetiens. 1. B. p. 109—119. — Niceron Mem. T. XXVIII. p. 172, fq. Seite 60.

Not. r). Schalt' am Anfang ein': Vita &c. Basil. 1618. 4. - Wiceron Mem. T. XXXVII. p. 307. sqq.

## Seite 61.

Not. s). Lin. 2. von unt. Rach: "T. XXVIII." Geze ben: p. 289. sqq.

Set' am Ende gn: — Teissier Eloges &c. T. III. p. 89. sq. Not. t). Set' am Ende gu: — Meisters berühmte Mannen Delpetiens. 2. B. p. 65—80.

## Supplemente

## Seite 63.

Lin. 15. Nach: "Widerlegung der pabfilichen Jerthumn! Sete ben: — Er verfertigte auch mit Joh. Drufius eine fol landische Bibelübersejung.

Lin. 6. von unt. Mach: "Catech. minor. 1554. 8. &c. " % fe folgend & ein: — Man muß mit biefem nicht verwechfeln:

Johann a Lasco oder Laski, welcher Probst. zu Posen mi Rrontanzler war, hernach 1510. Erzbischof zu Gnesen und Prinz regni wurde. Er starb den 31. Mai 1531. Der Papst ham ihm und seinen Nachsolgern den Titel eines Legati nati bengelegt da er als Polnischer Gesandter 1513 dem Concilio Lateranensi de wohnte. Er sammelte nicht nur viele Codices und alte Munja sondern aab auch heraus: Commune inclyti Poloniæ regni prink gium constitutionum et induktuum publicitus decretorum approbatorumque &c. Cracoviæ, 1506, sol rar — Er ließüberdieß durch siensky und Miskowsky von Przecziczow sammeln: Sum provinciæ Gnesnensis antiqua et nova &c. ib. 1528. 4. rat. b)

Not. z) Sez' am Ende zu: — Ejus hist critica, a Job. Fril Bertramo. Aurici, 1733.4 — Bon seinem Schickfal zc. von Ludm Harbon; aus dem Danischen übersezt von Ehr. Gottl. Mensch Kopenh. 1758. 8. (6. gr.). — Freberi Theatrum viror. erich p. 182. — Freytagii Analecta litt. p. 515. sq.

#### Seite 66.

Lin. 3. von unt. Rach: 30 grundlich und gelehrt." Ech in mit bes Berfaffers Leben.

Not. c). Set' am Ende gu: — Teisser Eloges &c. T. IV p. 421. fq. — Seine eigene Lebensbeschr. in den Miscellan. pof Groning. P. II. n. 1.

## Seite 67.

Lin. 16. fq. Rach: " scharffinniger Theolog. " Sest in aber zu heftig und befonders gegen die sogenannte Rejer zu firm Lin. 7. von unt. Statt: "Lugd. in 16. und 8. auch 1597. 4

b) Steph. Damalevicii Varta Series archiepiscoporum Gnesnessum in res gesta. Varsoviz, 1649. 4. p. 278. sqq. — Job. Ban. Janozzi s ries litterarum in Polonia propagatarum. p. 19. sqq. — Freytagii lu lecta litt. p. 511. sqq.

Lese: Lugd. in 16. und 8. auch Poemata varia ab ipso auctore collecta, 1597. 4.

Not, d). Sei' am Ende ju: - Hagenii Mem. philos. Dec. I. p. 42. sq.

Seite 68.

Not. e'. Sez' am Ende ju: — Meisters berühmte Manner Helpetiens. 2. B. p. 133 — 146. — Jean Senedier Hist. litt. do Geneve. 1786. 8.m. daraus deutsch mit Anmerk. und Zusähen übers sezt von Joh. Wilh. Seinr. Jiegenbein. Leipz. 1789. 8.

Geite 69,

Not. h). Sei' am Ende ju : + Biograph, Brittan. T. V. Seite 70.

Lin. 5. pon unt. Ben: "Johann Eck ac." Seje ju: eis gentlich Mayer ac.

Lin. 4 von unt. Rach: "Prof. theol." Seje ben: und Pros cancellarius 2c.

Lin. 3. von unt. Nach: "farb." Sege ben : Zugleich mar er Inquifitor und Canonicus ju Aichftabt.

Geite 71.

Lin. 2. von unt. Rach; 33 gu Maing." Geze ben : und zu Breslau.

Not. 1). Set' am Ende gu: — Unschuldige Machrichten. 1707. p. 821 — 823. und 1715. p. 377. sq.

Geite 72.

Lin. 7. sq. Rach: "Ingolst. 1544. 4." Seje ben: c. n. et additamentis Job. Peringskiold, Holmiæ, 1699. 4.

Lin. 10. Rach: "Paris. 1565. 8." Seje ben: Gin grobes Basquill, welches schon lange gebrandmarkt ift.

Lin. 1. u. 2. von unt. Rach: " und ftarb ju Rom den 9. Aug. 1534." Seje ben; Erft nach der mit Luther gepflogenen Unter, redung fieng er an, die Bibel eifrig ju ftudiren.

Not n). Sez' am Ende zu: — Meuseiti Bibl, hist. Vol V. P. II. p. 68 — 71.

## Seite 74.

Lin. 1. u. 2. von unt. Mach: 35 Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum. Colon. 1535, 8." Seze ben: ed. Eduardi Brown. Rach: 35 Lond. 1690, fol. rar." Sezt ben: Das beste Darin

tft das inserirte sehr seltene Buch: De Donatione Conftantini, qui veri habeat, eruditorum quorundam judicium &c. s. l. et a. (maß scheinlich Basil. 1519. vel 1520.). In der Collner Ausgabe p. 62-80. in der Londner p. 124—161.

Not. r). Seg' am Ende zu: — Miscellanea Lips. T. XII p. 46 — 53. — B. G. Struv's hift. : polit. Archiv. 2. 31 p. 321 — 335.

## Seite 75.

Lin. 10. von unt. Ctatt: "und ftarb den 5. Oct. 1511." ! fe: und ftarb den 5. Oct. 1571.

Nach: "P Paulus IV. hatte ihm ben Cardinalshut jugebacht Seze ben: Einer ber einsichtsvollsten Theologen seiner Rirchenversammlung zu Bologna wies na nen italienischen Bischof mit mannlichem Muthe zurecht, ber bas Bibellesen widerrieth, bamit er fein Rezer wurde.

## Geite 76.

Lin. II. von unt. Statt: "Padua, 1714 4." Lefe: Padua 1714 Not. b). Lin. I. sq. Mach: "D. Dillingen. 1621. 4. " Eddein: — Vita &c. per Franc. Sacchini, Ingolst. 1616. 4. (gr. 8.) Seite 79.

Not. g). Cei' am Ende ju: — The Hist, of the Life &c. \tag{Fbo. Philipps. Oxford, 1764 1I. 4.

#### Geite 80.

Lin. 2. Nach: "und P. III. 1615. 4. " Seze ben: — in me do Antiquidades &c. P. I. ib. 1616. 4. Der 2te Theil mill mar ausgearbeitet, erschien aber nicht im Druck.

Lin. 5. u. 6. von unt. Mach: 35 De gratia Dei cum libero a bitrio in nobis ad salutem cooperante." Seze ben: oder nach die gentlichen Ausschrift: Liberi arbitrii copcordia cum gratia dois divina præssientia, providentia, præssessione et reprobatos Lisbonæ, 1588. sol. auct. Antw. 1595. 4 ib. 1709. 4.

Lin. 3. u. 4. v. unt. Statt: "Die Jesuiten geriethen baim mit den Dominicanern in einen heftigen Streit." Lese: Die Juiten geriethen darüber mit den Dominicanern in den hestigen Streit de auxilis gratiæ, zu dessen Entscheidung eine Congregation von 10. Nichtern unter P. Clemens VIII. und Paul V. 159 niedergesetzt wurde.

Not. k). Sez' am Ende zu: — Der Dominicaner Jac. Syacinth Serri schrieb unter dem verkappten Namen Augustin le Blanc Hist. congregationum de auxiliis gratiæ div. Lovan. 1705. fol. und der Jesuit Livin von Mayer unter dem Namen Theodor Eleuthes rius Hist. controversiarum de div. gratiæ auxiliis. Antw. 1705. fol. Yon dem Dominicaner Tho. von Lemos hat man: Acta congregationum et disputationum de aux. div gr. Lovan. 1702. fol.

## Seite 81.

Lin. 3. u. 4. Rach: "ohnweit Rom." Geze ben: Ein rede' licher Mann, der ohne Fanatismus und ohne Bitterfeit gegen die Reformation schrieb.

Lin. 6. Nach: "CCXXXII. Epift." Geze zu: - Opera &c. Coloniæ, 1584. II. fol.

Lin. 14. u. 15. Rach: " und ftarb ploglich den 8. Nop. 1527." Seze ben: als Canonicus ju Leipzig.

Lin. 17. Nach: 32 aber er gehört unter die Plagiarios." Seje ben: besonders in feiner Kritik über Luthers Uebersezung bes R. Lest.

Lin. 18. Nach: "Ignatius von Lojola ac." Seze ben: oder nach seinem spanischen Namen Inigo de Guspuscoa.
Seite 782.

Lin. 14. Mach: "Der Tr. de Trinitate gieng verlohren." Schalt' ein: Aber man hat Ursache zu glauben, daß andere Geslehrte aus seinem Orden diese Schriften fur ihn versaßt haben; benn er selbst war zu unwissend und zu schwärmerisch, als daß er die Rolle eines vernünftigen und gelehrten Schriftstellers hatte spielen können. Man schreibt die meisten seinem Sefretar Joh. von Palanco zu. Die Exercitia spiritualia sollen aus dem Buch eines spanischen Benediktiners Cisneros abgeschrieben, und die Constitutiones S, J. von Lainez und Salmeron versertigt seyn. Jener succedirte dem Losola im Generalat, und gab dem Orden, als ein listiger Ropf erst seine wahre Bildung.

Lin. 15. Statt: Der weltberühmte Orben, der sein Anses ben so lang behauptete, dessen Macht und gefährliche Maximen selbst den Königen furchtbar war 2c. bis: Lin. 21. Ich unters schreibe mein Todesurtheil, starb bald darauf." Lese: Der welts herühmte Orden, der sein Ansehen so lang behauptete, dessen

Racht und gefährliche Maximen felbst den Konigen furchtbar war, wurde auf Berlangen ber Bourbonischen Sofe - hauptfachlich 1764. des R. in Frankreich Ludwigs XV. da er auf Anstisten ber Resuiten von Damien meuchelmorberisch verwundet worden war, und des R. in Portugall Joseph Immanuel, gegen weh chen 1758. ben 3. Gept. eine gefährliche Berfchmorung ausbrach, in welche, nach der von Marquis Dombal veranstalteten Unter fuchung die Bornehmsten verwickelt waren c), - von Pabst Elu mens XIV. dem vortreflichen Ganganelli, 1773. aufgehoben. Schon borber 1759. mußten alle Jesuiten und 1760. selbst der pabstliche Nunzius Portugall verlaffen. Auch der König von Spanien batte fie 1766. aus feinen Staaten verjagt. mens XIII. jog fich biefe unerwartete Auftritte fo fehr ju ber gen, baf er aus Berdruß ftarb. Als Banganelli das Brebe we gen Aufhebung ber Jefuiten unterfchrieb, fagte er bie bedenfliche Morte: "Ich unterschreibe mein Todesurtheil"; und bald barauf Rarb er.

Not. n). Lin. 2. Nach: "Dieser franzosisch beschrieben." Schall ein: — Auch ist merkwurdig: Hist, de l'admirable Dom Inigo de Guipuscoa, Chevalier de la Vierge et Fondateur de la monarchie des Inighistes, par Hercules Rasiel de Selve. Haye, 1736. u. 1739. II. 8 Der mahre Versasser ist le Vier, ein gelehrter Buchhands ler im Haag.

Lin 6. Nach : " halle, 1761. II. 4." Gege ben : Dagegen fam heraus : Kritifche Geschichte ber Jesuiten. Frankf. und Main. 1765. 8.

c) Aussurliche Nachricht bavon findet man in folgenden Schriften: Nouvelles interessants au sujet de l'attentat commis le 3. Sept 1758, sur la personne facrée de S. M. tres sidèle le Roi de Portugal. a Venise, 1758. 59. 8. Italienisch von Franz Griselini. ib. 1760. 8. — On Portugiessische Hochverrath und Proces der verurtheilten und hingerichteten Personen 2e. Franks. und Leips. 1759. 8. sehr lesenswürdig. — Sammlung der neuesten Schriften, welche die Jesniten in Portugall betreffen: aus den Italienischen übersest (von Ant. Ernst Waussing). Franks. und Leipb. 1759—62. IV. 4. (Bon diesen und andern bierber gebörigen Schriften, Cf. Menseisi Bibl. dift. Vol. V. P. II. p. 215,—221).

Sete ferner am Ende ju: - Der Jesuitismus in nuce, ober Carafteriftit des Ign von Loiola und des Geiftes bes von ibm gestifteten Ordens. Rom, 1789 8 Bichtig; gegen die Jefuiten. - Maemeine Geschichte ber Jejuiten, von dem Urfprung ihres Dre bens, bis auf gegenwartige Zeiten. L. Th. Burich, 1789. II. 8. pragmatisch: - Hist de la naissance et des progrés de la comp. de Jesus. Paris, 1760. IV. 12. - Hist, impartiale des Jesuites, (par Linguet) ib. 1767. Il. 8. Deutsch durch G. R. Windmer. 1769, 8. - hauptfächlich bas wichtige Bert: Ordres' monastiques, Histoire extraite des tous les auteurs, qui ont conservé à la posterité ce qu'il w a de plus curieux dans chaque ordre, enrichie d'un très grand nombre de passages des mêmes auteurs; pour servir de demonstration, que ce qu'on y avance, est egalement veritable et curieux. Berlin; (Paris) 1751. VII. 8. Deutsch im Auszug von Crome: Draamatifche Geschichte der vornehmsten Monchsorden aus ibren eigenen Befchichtschreibern tc. I. Th. Leips. 1774. gr. 8. Alles mit Mig, Beredtsamfeit und Gelehrfamfeit, um die Orden lacherlich gu machen. Das Bert wurde wegen letterm Grund unterbruft. - Schickfal des Ordens in'Mosheims Rirchengeschichte zc. von Schlegel. 5. B. p. 713-800. - Die Rante ber Resuiten ben ibe ren Miffionen bat der Capuziner Morbert am besten aufgebett in feinen Memoires historiques, presentes au souverain Pontife Benoit XIV. Lucca, 1745. IV. 12. Andere Rante findet man noch in Lucii Cornelii Europæi Monarchia Solipsorum. Venet. 1645. 12. Man balt ben Cafb. Scioppius fur ben Berfaffer. Die Jefuis ten beiffen bier Solipsi, weil fle ipli foli fenn wollten. - Gebeimer Bang menfcblicher Machinationen zc. Rom, Munchen und Barby, (Rranffurt), 1790. 8. Gegen ben noch im Rinftern fcbleichens ben Sefuitifmus ernfte Barnungen. Der Berfaffer befürchtet, ber aufgehobene Jefuiterorden mochte unter bem namen der marianis fchen regulirten Rlerifer wieder aufleben, welchen neuen Orden D. Dius IV. ben 27. Upr. 1787. bestätigte.

Seite 83.

Not o). See' am Ende zu: — Perrault Hommes ill. T. II, p. 3. sq. — Teissier Eloges &c. T. IV. p. 473. — Meuselii Bibl. hist. Vol. VIII. P. I. p. 127 — 183. — Acta erudit, 1698. p. 489 — 496.

## -Geite 91.

Lin. 14. Nach: " jusammengebruft wurden." Seze ben: Die Tabulæ allein , Lips. 1516. 4.

Nor. t). Seg' am Ende ju : — Lebensbefchr. berühmt, und ger lebrter Manner. (hollandifch). 5. Eh. p. 467 — 492.

Seite 92.

Lin. 2. und 3. Rach : " Defensiones ; Epistola." Seje ben : Basil. 1558. 8.

Not. y). Lin. 1. Nach: "vor des Longolii Episteln." Schalt ein: — Vita &c. Lond. 1704. 4.

Set' am Ende zu: — Sammartbani Elogia &c. Isenaci, 1722. 8. p. 10-13. — Niceron Mem. T. XVII. p. 33. sq. T. XX. p. 106. Seite 93.

Lin. 12. von unt. Nach.: "Salmanticæ. 1584. II. fol." Seje ben: Die neuere Ausgabe des Vic. Genry, der als Prof. hebr. L. zu Paris 1752. ben dem Einsturz eines Geruftes zt. 60. sein Luben endigte, in II. fol. ist febr brauchbar.

Not. z). Sei' am Ende ju: — Bruters Chrentempel it. Dec. I. p. 10. fqq.

Not. a). Seg' am Eude zu: — Teissier Eloges &c. T. I. p. 1, fqq.

Geite 96 ...

Lin. 11. Statt: "und Basil. 1556. fol." Lese: und am besten. Basil. 1556. fol. rar.

Lin. 13. Nach: "Opera. Bafil. 1557. IV. fol. (8. Thir.)." Seze ben: Daben fein Leben, von Ludw. Regius (te Roy), bas auch besonders gedruckt ift.

Lin. 8: pon unten. Mach: 55 Thesaurus Linguæ S. s. Lexicon hebr." Seze ben: Paris, 1528, fol. lb. ex offic. Rob. Stephani. 1548. fol.

Not. c). Lin. 1. Statt: "Parif. 1577. 4." Left: Parif. 1540. und 1577. 4.

Seze ferner am Ende ju: — Freytagit Apparatus litt. T. I. p. 375 — 382.

Seite 97-

Lin. 4. Statt: "überseste das R. Sesti aus dem Sprifchen u.».

Lin. 14. von unt. Rach: "Minerva f. de Causis lat, lingua. " Seze ben : Salamantion.

Lin. 13. von unten. Statt: "Amst. 1514. 8. " Lin. 11. von unt. Nach: " ib. 1761. II.; 8." Seze ben: Ed. V. Trai. ad Rh. 1796. 8m. Cum novis animadvers. ed. Car. Lud. Bauerus. T. I. Lips. 1793. 8 m. (1. Thir. 20. gr.) sehr vers mehrt und fritisch polemisch.

Lin. 9. von unten. Statt: "Opera omnia. Genevæ." Lefe: Opera omnia &c. cum vita auctoris a Maianfio. Genevæ.

Not. e). Lin. 3. Statt: "Niceron." Lese: Niceron. Mem. T. XL. p. 102. sq.

Seze ferner gu: — Adami Vitæ theol., exter. p. 71. sq. — Lebensbeschr. berühmt. und gel. Manner, (hollandisch). 6. Th. p. 663 — 672.

### Geite 100.

Lin. 9. von unt. Statt: "Granatæ. 1545. fol. Francof. 1579. fol. « Lese: Granatæ. 1545. und 1558. fol. Francof. 1579. und 1603. fol.

Lin. 7 von unt. Nach: "ein Theil des 4ten, nebst den 6. . folgenden Buchern." Seze ben: Daben sind Belli Novariensis Lib II. von welchen Untonius der Verfasser ist. Die Geschichte ferdinands und der Elisaberh (Jabella) rührt von ferdinand de Pulgar ber, welcher sie in spanischer Sprache beschrieb. Saragolsæ, 1557. fol. Pinciæ, 1780. fol.

Not. Seg' am Eude zu: — Teissier Eloges &c. T. I. p. 266, sq. Seite 101.

Not. k). 3u: "Antonini Bibl. Hisp. " Seze ben: T. I. p. 108. 295. Seze ferner zu: — Clement l. c. T. I. p. 393. sq. — Menseliä Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 263 — 266.

## Seite 102.

Lin. 17. Nach: "nur oft zu subtil und bunkel." Seze bep: Mit Melandrhon, Bucer und Joh. Sturm unterhielt er eie nen freundschaftlichen Griefwechfel.

Lin. 19. Statt: " Lugd. 1550." Lefe: Lugd. 1560.

1 72

Rach: "Colon. 1592. 8." Schalt' ein: und Epistolæ Leonis X, Clementis VII. et Pauli III. nomine scriptæ, c. vita ejus ab Ant. Florebelle. Romæ 1767. V. 32.

Lin. 5, von unt. Nacht "Zu ftlavische Nachahmung des Du gils." Schalt' ein: — Orationum illustrium Lib. XVI. Moguntiz 1611. 8.m. rar.

Not. m). Gez' am Ende zu: — Miscellan. ex MSS. Iibri Biblioth. collegii rom. S. J. P. I. p. 227—295. — Freytagii Appat litt. T. III. p. 219—231.

Ceite 103.

Lin. 3. von unt. Nach: "ib. 1718. 4." Sest su: Argenten 1011. 8. rar.

Seite 104.

Lin. 3. u. 4. Nach: "Venet. 1536. fol." Seje ben: ib. 1552.

8. Basil. 1539. 8. Argentor. 1611. 8 rar.

Lin. 4 u. 5. Mach: "Venet. 1552. 8." Seze zu: Basil. 1567. 8. Lin. 9. Statt: "Argent. 1652." III. 8. Lese: Argent. 1611, und 1652. III. 8.

Lin. 17. Statt: "Venet. 1729." Lin. 19. Statt: "eigentlich Conti 2c." Lefe: eigentlich Ant ton Maria de Conti 2c.

Lin. 2. u. 3. von unt. Rach: "in Ej. partitiones oratorias &c." Schalt' ein: — Lib. de senatu romano. Mediol. 1561. 4. fehr felten. Steht auch in Poleni Supplem. Thes. antiquit. T. I. p. 675. sqq.

Not. n). Sej' am Ende ju: — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 231 — 236.

Geite 105.

Lin. 5. Nach: "ben ben Gebirgen von Savonen." Seze bey: (ber Ort wird verschieden angegeben.)

Lin. 12. Statt : " und farb 1565." Lefe: und farb den 29. Dec. 1565.

Lin. 1. von unt. -Statt : " ben 23. Apr. 1684. " Lefe: ben 23. Apr. 1484.

Not. 0). Lin. 3. Nach: "Lugd. Bibl. 1715, IV. 8." Seje ju: T. I. p. 236. sq. — Niceron Mem. T. XLL p. 276. sq.

Not. p). Sez' am Ende ju: — Meffters ber. Männer Helber tiens. 2. B. p. 269 — 276. — Hanndvrisches Magazin. 1763. p. 289—316.

Seite 106.

Lin. 2. von unt. Nach: "Schriften." Schalt' ein: Liber de comicis dimensionibus. Lugd. 1539, 8. sehr rav.

# Seite 107.

Lin. 6. Statt: "Lugd. B. 1581. 8. Lefe: Lugd. B. 1561. fol. Die beste, erste und sehr schone Ausgabe. ib. 1581. 8.

Not. q). Sez' am Ende zu: — Teisser Eloges &c. T. I. p. 307. — Lebensbeschr. ber. und gel. Manner (holland.). 6. Th. p. 561—599. — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 599—602.]
Seite 108.

Not. s). Lin. 1. Nach: "Lips. 1717. 8." Seze ben: und Additiones ad hanc vitam, in Miscell. Lips. T. VI. p. 330.
Seite 110.

Lin. 1. Rach : "Schriften." Schalt' ein : ( größtentheils febr felten.

Lin. 7. sq. Statt: "Synodica &c. Lips. 1543. 8. rar." Lest: Synodica i. e. de Nicæna synodo &c. Lips. 1580. 8. rar.

Seze bier ju: - Narratio de H. Eobano Hesso &c. Norimb. 1553. 8.

Lin. 14. fq. Statt: "Die heibelberger Ausgabe f. a. 8. ift febr rar." Lefe: Heidelbergæ, 1605. 8. rar; mit 14. hifforischen Abs handlungen vermehrt.

Lin. 20. sq. Nach: "Homerus. ib. 1541. 1551. fol." Schaltein: — Comment. in Lib. I. II. Iliados. Argentor. 1538. 1540. (nicht 1460.) 8. rar.

Lin. 22, Statt: " Tuscul. Quæft. ib. 1543. 4." Lese: Tuscul. Quæft. ib. 1538. und 1543. II. 4. rar.

Lin. ead. Folgende Stelle: "Die erfte Ausgabe Argent. 1538. und 43. 8. rar." ftreiche burch.

Lin. 4. und 5. von unt. Nach: "wieder aufgelegt wurden." Schalt' ein: — Decuriæ XXI. variarum quæstionum de natura, moribus, sermone &c. Genevæ, 1594. 8. — Orationes X. sunebres &c. Lips. 1569. 8. rar.

Not. t). Seze am Ende zu: — Bruckers Shrentempel 2c. Dec. III. p. 89. sq. — Freytagii Analecta litt. p. 187—192. Ejusd. Apparatus litt. T. I. p. 382—404. T. III. p. 500—595.

Ceite III.

Lin. 13. Nach: " Norib. 1577. 4. sehr rar. " Geze zu: — Opuscula quædam moralia &c. Francos. 1583. 8.

Not. u). Set' am Ende ju: Noribergæ, 1740. 4. (Supplem.)

#### Seite 113.

Lin. 7. von unt. Statt: 36 Genevæ. 1562. II. fol. und 1592. Life: Genevæ. 1562. II. fol. und cum addit. Franc. Porti. ib. 1591 Seite 116.

Not. d). Sej'am Ende ju: — Teissier. Eloges &c. T. II. p. 357. f. Seite 118.

Lin. 17. Nach: " 1720. 8. ( I. Thir. )" Geze ju : babe fein Leben.

Not. f). Sez' am Ende zu: — Teissier Eloges &c. T. IV p. 431. — Wittenii Mem, philos. Dec. I. p. 18, sq.

#### Seite 120.

Not. k). Lin. 3. Ben: " Bruckeri Miscell. hist, philos." Equ : p. 352. sqq. Ejusd. Strentempel 2c. Dec. II. p. 59. sq.

Seze ferner ben ? — Wolfie Comment, de vita sua &c. in Reiske's griechischen Rednern. VIII. B. p. 772—876. — Adami Vitæ Philos. p. 141. sq. — Tempe Helvet. T. IV. p. 503. sqq. — Teisser Eloges &c. T. III. p. 172. sq. — Nouv. Bibl. germanique. T. IV. p. 127. sqq. — Wills Rarnberg. Gel. Lexicon. h. v.

#### Seite 121.

Not. m). Sez' am Ende ju : — Bruckers Chrentempel u. Dec. V. p. 173. sq.

#### Geite 123.

Lin. 14. bon unt. Mach: 20 et navigandi ratione, ib. 1534. 8."

Schalt' ein: — De sepulchris et vario sepeliendi ritu, ib. 1539. 8.

Not. p). Sez' am Ende zu: — Teissier Eloges &c. T. I. p. 130. — Niceron Mem. T. XXIX. p. 62. sqq. — Freytagii Appar. lin. T. III. p. 441 — 453.

#### Seite 124.

Lin. 14. fq. Statt: "Basil. 1579. 4. rar; sein Hauptwert."
Lin. 14. fq. Statt: "Basil. 1579. 4. rar; sein Hauptwert.

Schalte ferner bier ein: — Chronicon, s. synopsis historiarum &c. Lips. 1586. 8. rar. — Menschen: Spiegel, b. i. von ben Menschen vor und nach dem Kall 2c. Wittenberg, 1588. 8. rar.

Lin. 16. sq. Die Stelle: "Compend, chronicum, Witteb, 1587.

Not. r). Lin. 2. Bu: Leukfeld Antiquit. Ilefeld." Geze ben: Quedlinb. 1709. 4. p. 197 - 203.

Seze ferner am Ende zu: — Niceron Mem. T, XXX. p. 133. sq. — Teisser Eloges &c. T. IV. p. 234. sq. — Vita &c. a Gattl. Keyselis. Soravise, 1736. 4.

## Seite 127.

Not. a). Sez' am Ende ju: — Sein Leben ac. von Carl Benji. Stieff. Breslau , 1756. 8. (8. gr.)

#### Geite 129.

Lin. 1. von unt. Rach: "Polyglotte." Schalt' ein: (hebr. ehald. græce et latine).

Not. t). Set' am Ende su: — Observat. Halens. T. I. p. 323. T. IV. p. 231. sq. — Teisser Eloges &c. T. III. p. 195. — Saingre Mem. de Litterature. T. I. p. 1—30. — Freytagii Analecta litter, p. 699—706.

#### Seite 130.

Lin. 1. Statt: "1572. VIII. fol. Lefe: 1572. V. und III. Apparatus, überhaupt VIII. fol.

Rach: " ju Antwerpen drucken ließ." Seze ben : Daber wird fit auch Biblia regia genannt.

Lin. 11. und 12. von unt. Statt: "ib. 1601. rar. 1693. 4." Left: ib. 1593. 4. rar.

Seze zu: Naturæ historia, prima in magni operis corpore pars. ib. 1601. 4. Ein Commentar über das erste Buch des vorherges benden Werkes, und nicht, wie Viceron und Clement angeben, eine neue Auslage besselben.

Lin, 6. und 7. von unt. Rach: 3 1569. VIII. 8.m. rar." Ses fe ben: Sonft mehr gebruft.

Not, u). Lin. 4. sq. Statt: " Antonii Bibl, Hisp. \* Lest: Antonii Bibl, Hisp. nova, T. I. p. 162 - 164.

Bu: " Teiffier Eloges &c. " Sege ben: T. I. p. 92. fq.

Ses' am Ende ju: Freytagii Appar, litt, T. II. p. 1128-

#### Seite 131.

Lin. 2. Nach: "Elzevir. fol. heraus. Seze ben: Daben mers le: Appendix ad Lexicon græcolat. a J. Scapula constructum et alia lexica græca, e Codd. manuscr. olim askeviano, in lucem nunc primum vindicata. London, 1789. 8.m.

Lin. 7. fg. Rach: "und Diodor von Gleilien." Geze beb:

von jenem bie ersten 5. Bucher, Hagenow; 1530, fol. Won Diese Lib. XVI - XXI. Balil. 1539. 4.

Lin. 9. und 10 von unten. Nach: "De comitiis Romanoru Lib. III." Schalt' ein: Lutetiæ, 1555, fol. febr felten.

Lin. 8. von unten. Ben : " Gravit Thef. ant. rom. T. I. Sege ben: p. 531 - 708.

Lin. 7. von unten. Nach: "comitiis et lege curiata. " Seiben: Gruch mit Sigonius Streitschriften barüber, welche Grasii Thes. T. I. p. 709 — 892. einverleibt find.

Not. a). Gez' am Ende zu: — Freytagii Appar. litt. T. III p. 305. sqq. — Meuselii Bibl, hist. Vol. IV. P. II. p. 274. sqq. -Clement Bibl, cur. T. IX, p. 284. sq.

## Seite 132.

Lin. 12. bon unten. Nach: "Hanovin, 1610. 12. rar. Co je ben: Daben fein Leben von Bouart Grant, p. 622—690.

Geite 133.

Lin. 16. Nach: "Genev. 1612. 4." Seze ben: Patavil 1734. fol.

Lin. 3. u. 4. v. unt. . Nach: "Lugd. B. 1677. 12. " Schalt' ein: Amst. 1725. 12.

Not. f). Sez' am Ende zu: — Meuselis Bibl, hist. Fol. VIII. P. II, p. 251.

#### Seite 134.

Rach: Maturin Corderius, rude folgende Artifel ein:

Coelius Secundus Curio, geb. den 1. Mai 1503. ju Sam chirio im Lurinischen Gebiet. Durch den Tod seiner Eltern, die er im gen Jahr verlohr, erbte er viele Guter. Er widmete sich ansangs der Nechtsgelahrtheit; da er aber Luthers und Iwoing les Schriften gelesen hatte, so widersetze er sich schon in seinem woten Jahr dem Aberglauben der Monche mit vieler Entschlossew heit und unter vielen Gesahren. Er reiste zu diesem Ende in Italien umber, wurde aber zu Turin ins Gesängnis gebracht, aus welchem er sich listig befrente. Nun waren seine Guter ver lohren, und er mußte sliehen. Durch Vorschub seiner Freunde und Gönner erhielt er ein Prosessoria zu Pavia und hernach zu Ferrara. Allen Verfolgungen zu entgehen, sich er nach Deutschland. Aus Empsehlung der Herzogin von Verrara erhielt er das

かった神像

Schulrectorat ju gaufanne, welches er 4. Jahre lang verwaltete. Er fam nach Italien jurud, feine Gattin Margaretha Blanca und feine fieben Rinder von Lucca abzuholen. In der benachbar. ten Stadt Deffa follte er von ben Safchern ber Inquifition ergrife fen werden; er entfam aber glucklich nach Laufanne. Bon da bes gab er fich 1546. nach Bafel, wo er Prof. rhet. wurde. Er ftarb dafelbst ben 24. Nob. 1569. æt. 67. - - Schriften: Forum romanum. Basil. 1544. fol, ib. 1561. III. T. fol. ib. 1576. fol, auct. Argentor. 1604. fol. - Nizolii Thesaurus Ciceronianus, auct. Basil. 1548. fol. oft gebruft, julest mit Bermehrungen von andern Ges lehrten, Venet 1617. fol. - Orationes, Basil. 1544. 8. - Epistolæ. et Orationes, ib. 1553. 8. — De bello Melitensi. ib. 1567. 8. auch in Grævii Thesauro antiquit. Italiæ. - Franc. Guicciardini Hist. sui temporis &c. Basil. 1566, fol. und 1567. 8. aus bem Mtalienischen ins Lateinische übersett. - Ciceronis Orationes Philippica, c. n. ib. 1551. und 1564. fol. — In ejusd. Brutum comment. ib. 1564. 2. - Scholia in Juvenalem, Parif., 1602, 1603, 1613, 4. Lugd, Bat. 1695. 4. — Castigationes in Seneca opera. Basil. 11557. fol. Paris. fol. - Notæ in Livium. Basil. 1549. fol. ib. 1555. fol. u. 1554. 8. - Supplementa ad Sabellicum. ib. 1560. fol. - Christianæ religionis institutio brevis &c. ib. 1549. 8. - Araneus s. de providentia Dei. de animi immortalitate, de liberis pie educandis &c. ib. 1540. 1544. 1571. 8. - Pasquilli Extatici, s. nuper e coelo reversi cum Marphorio colloquium. ib. 8. Genevæ, 1544. 8. und mit einem Auhang Pafquillus theologaster. ib. 1667. 12. sehr felten. Pasquillorum Tom. II. de corrupto ecclesiæ statu. Eleutheropoli. 1544. 8. Alles deutsch: Der verzuckte Pasquinus &c. Rom, 1545. 8. Auch ital. und frans gofisch übersest. - Opuscula &c. Basil. 1544. 8. &c. - Ebirte Guil, Budai Opera, ib. 1557. fol, d).

Coelius Augustinus Curio, des vorigen Sohn, geb. 1538. ju Salis im Mailandischen. Er studirte feit 1553. ju Bafel, und erhielt dafelbst 1564. an seines Baters Stelle die Professur der

d) Meisters berühmte Männer Helvetiens. 2. B. p. 360—370. — Athenæ Rauricæ &c. p. 284—294. — Elemens Bibl. hist. T. VII. p. 363—376. — Gerdesis Floril. Libror. rar. p. 100—104. et Italia reform. P. II. p. 234—241. — Freytagii Analecta litt, p.,281. sq. — Bayle Dict. h. v.

Metorif; starb den 24. Oct. 1566. — — Schriften: Hist. Sancenicæ Lid. III. et Morochensis regni descriptio. Basil. 1567. sol. id. 1568. 8. Francof. 1596. fol.; Deutsch, Sasel, 1546. 80. 96 fol. — Hieroglyphicorum Lid. II. Jo. Pierii hieroglyphicis additi. Basil. 1567. 75. fol. Lugd. 1579. 1626. fol. Francof. 1614. 78. 4. Colon. 1631. 4. Franzosisch von J. de Montlyard. Lugd. 1615. fol. Im Auszug von Seinrich Schwalenberg. Aphorismorum hieroglyphicorum lidellus. Lips. 1592. 1606. 8. — Petri Bendi opera &c. Basil. 1567. 8. e).

Dest Amerbach von Wendingen in Bayern gebürtig. Er sw dirte zu Wittenberg die Philosophie, die Rechte und zulezt die Theologie; hielt es ansangs mit Lucher, bernach trat er wieder zur katholischen Religion, und wurde Professor in Ingolstadt, wo er 1557. starb. — Schriften: Præcipuæ constitutiones Caroli M. de redus ecclesiasticis et civilibus, c. n. Ingolst. 1545. 8. auct. a Petro Pithoeo. Paris. 1588. 8. — Comment. in artem poet. Horaii. Argent. 1543. 8. — De anima Lib. IV. Lugd. 1555. 8. — Job. Chysosomi aliquot orationes, gr. et lat. Basil. 1521. 8. sehr selten. — Comment. in Ciceronis Lib, NI. de officiis. Antwerp. 1539. 8. auct. Argent. 1545. 8. — Enarratio libror. Ovidii de tristibus &c. Basil. 1549. 8. — Enarrationes epistolarum familiar. Ciceronis Lib. XVI. ib. 1553. 8. — Pythagoræ et Phocylidis poemata c. scholiis. Argent. 1552. 8. oft gedruckt. — Poëmata latina &c. s).

Jacob Amyor, geb. den 30. Oct. 1513. zu Melun, aus et nem ehrlichen, aber nicht bemittelten Geschlecht. Er studirte zu Paris; wurde in seinem 19ten Jahr Magister; war hernach 10. Jahre lang Prof. Lingux græcæ et lat. zu Bourges; hielt sich Istalien auf; wurde Abt von Bellosane, und wohnte der Kirchen versammlung zu Trient bep; wurde 1558. Lehrer der Herzoge von Orleans und Angouleme, der nachmaligen Könige Carls IX. und Seinrichs III. Der erstere ernennte ihn 1578. zum Abt von St. Corneille von Compiegne, zum Oberhosprediger von Frankreich, und zum Bischos von Auxerre. Der leztere beehrte ihn noch mit der Würde eines Comthers vom Orden des H. Geistes. Den

e) Jöcher von Abelung. verb. h. v. - Gerdefit Floril. libror. gar. p. 1984.

f) Pantuleen 1, c. P. HI. p. 2111 - Joher I. c.

shngeachtet gerieth er nach mehreren erlittenen Unglütssällen in Dürstigkeit. Er starb den 6. Febr. 1593. æt. 79. an Steinschmers zen. — Schriften: L'Histoire æthiopique de Heliodorus. Paris, 1547. fol. verbessert ib. 1570. und 1583. 12. sonst oft gedrukt; wird geschät. — Les amours pastorales de Daphnis et de Chloe, par Longus. Paris, 1559. 8, am prächtigsten mit Kups. ib. 1718. 12. und 1745. 8. und 4. — Sept Livres (XI—XVII.) des histoires de Diodore Sicilien &c. Paris, 1554. fol. — Les vies des hommes illustres &c. par Plutarque. ib. 1559. fol. verbessert, ib. 1565. fol. und 1567. VI. 8. und 1619. sonst sehr oft gedruft; ein Meissterstüt. — Les œuvres morales et melées de Plutarque. ib. 1572. fol. ib. 1574. VII. 8. und verbessert 1575. fol. auch 1618. und 1645. fol. &c. g).

Cosmus Bartoli stammte aus einer abelichen Familie ju Florent; war eine Zeitlang in Diensten des Cardinals Johann de Medicis, hernach seit 1568. 4. Jahre Resident des Herzog Cosmus zu Benedig, der ihn nach seiner Ruckfunst zum Probst der Johannistirche zu Florenz ernennte. — Schriften: Vita di Federigo Barbarossa, Imp. rom. Florenza, 1559. 8. — Uebersezte ins Italienische des Marsilius Ficini tr. sopra l'amore &c. ib. 1544. 8. rar. — L'Architettura di Leon Batissa Alberti. ib. 1550. sol.m. Venet. 1565. 4. und dessen Opuscoli morali. Venet. 1568. 4. — Des Boetbius tr. de consolatione philosophise. Fiorenza, 1551. 8. — Edirte seines Bruders Ge. Bartholi, Mitglieds der Florens tinischen Atademie, Elementi del parlar Toscano. ib. 1584. 4. &c. h).

Bu bem Artifel " Elias Levita. " merte als Rote:

\* Vita &c. per Ge. Christ. Oertelium. Norimb. 1776. 4. Ejusd. Animadversiones in hanc vitam, ib. 1780. 4.

<sup>2)</sup> Vita ej. per Reginaldum ( Renaud. ) Martinum, seinen Setretdr. — Datans Miceron 1. c. 4. Th. p. 221 — 231. — Bayle Dict. h. v. — Chanfepis h. v. — Sammarthani Elogia ed. Heumanni p. 216. — Teisser Eloges &c. — Papillon Bibl. des Auteurs de Bourgogne. — Jochen 1. c. — Pope-Blount p 740. sq. — Baillet Jugemens &c. T. II. p. 422. sqq.

h) Mazzuchelli Scritt. - Joden 1. ..

Not. g). Zu: " Tassier Eloges &c." Seje ben: T. III. p. 415. sq.

Seje ferner am Ende ju: Niceron Mem. T. XXX. p. 222. sq-

r Lin. 20. Rach: "heftig geschrieben; oft gedruckt:" Schalesein: — Philalethis Dialogus de facultatibus romanensibus nuper publicatus. (1520). 8. Eine beissende Sature gegen den Ablasse Fram. — Conquestio ad Carolum Imp. adversus intentatam sibi a Romanistis vim et injuriam &c. et quædam epistolæ ad principes Germaniæ. (1520). 8. — Trias romana &c. (1588). 8.

## Seite 138.

Not. h). Lin. 2. sq. Mach: "Bolfenb. 1517—23. III. 8." Schalt' ein: Daraus und aus Sutrens Briefen ein Auszug von Ludw. Schubart, unter der Ausschrift: Ulrich von Autten. Leipz. 1791. 8. aber zu geziert. — Teisser Eloges &c. T. 1. p. 205. sq. — Deutscher Mertur, 1776. III. St. p. 174—185. VII. St. p. 3—37.

Sei' am Ende ju: — Freytagii Appar. litt, T. III. p. 504—520.
Seite 140.

Lin. 6. Statt: "Lib. XIII. Marpurgi. 1543. fol. rar. a Lefe: Lib. XII. Marpurgi. 1545. fol. rar.

Lin. 13, Nach: " carmina et epistolæ." Ceje ben : Halz Suev. 1539. 8. rar.

Not. k). Sej' am Ende zu: — Brukers Shrentempel 2c. Dec. IV. p. 132. sqq. — Wills Murnberg. Sel. Lexicon. h. v. — Freytagii Analocka litt. p. 306. Ejusd. Appar. litt. T. III. p. 36—45. — Mossebmanni Erfordia litterata, collect. IV. p. 493. 497. und Continuat. V. sect. II. p. 611. sqq.

# Seite 141.

Lin. 1. von unt. Statt: "Lips. 1589. 4." Lefe: Francof. 1589. 4. rar.

Not. 1). Set' am Ende ju: Niceron Mem. T. XXVI. p. 28. sqq. — Heumanni Poscile, T. II. p. 459—474. — Teisser Elogea &c. T. II. p. 61.

## Seite 142.

Not. 0). Sej' am Ende ju: — Vita &c. 2 Car. Henr. Langie. Lubecze, 1741. 8. — Wittenii Mem. philosophor. Dec. I. p. 23. sqq. — Niceron Mem. T. XLII. p. 373. sqq. — Freylagii Appar. litt. T. II. p. 995. sqq.

## Seite 143.

Not. q) Lin. 3. 3u: " Teisser. " Seze ben: 1. c. T. II. p. 54. Ferner: — Niceron Mem. T. XXVI. p. 327. sqq. — Acta Borussica. T. I. p. 459—481.

#### Seite 144.

Lin. 5. von unt. Rach: " Lond. 1732. 8. Gege ben: daben fein leben.

Lin. 4, von unt. Bu: "Dialogi de reip. dignitate &c." Sege ben: s. civilis societatis &c. Cremonæ, 1556. 8. sehr selten.

Lin. I. von unt. Mach: "Ronigsbrunn. " Schalt' ein : Bes benhaufen.

Statt: 30 æt. 20." Lese: æt. 21.

Not, s). Seg' am Ende ju: — Teissier Eloges &c. T. II. p. 447. fq.

Not. t). Seg' am Ende zu: — Niceron Mem. T. XXIX. p. 401. sqq. — Teifier Eloges, T. II. p. 239. sq. — Eloge &c. Paris, 1777. 8.m.

# Seite 145.

Lin. 9. von unten. Nach: " seine lesenswürdige Gedichte zu Stande brachte." Seze ben: Aber sein Leben war unsittlich; er liebte den Wein und die Weiber. Durch seine beissende Neden und grobe Spotterepen machte er sich die Prosessoren in Tubingen, vorzüglich den Erusius, zu Todseinden, so daß sie ihn nie in den akademischen Senat ausnahmen, so sehr es auch der Hers dog wünschte.

#### Seite 146.

Lin. 9. Nach: "Francof. 1586. 8." Seze hen: rar; Lugd. B. 1625. 12. Amst. 1670. 12.

Not. u.). Sez' am Ende zu: — Sein Leben 2c. von Conz. Frankf. und Leipz. 1792. 8. (5. gr.). — Vita &c. a Ge. Pflueger o. Argent. 1605. 8. — Teisser Eloges &c. T. IV. p. 109. sq. — Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 230. sq. T. II. p. 1323—1326.

#### Seite 148.

Lin. 13. Statt: "Edinb. 1582. fol. ib. 1593. 8." Lefe: Edinb. 1581. fol. nachgebruft (Genevæ) 1583. fol, rar. Edinb. 1593. &

Lin. 1. von unt. Rach: "(12. gr.)." Seje ben: Ben ber lettern Ausgabe ift fein von ihm felbft beschriebenes Beben; so wie ber ber Rubimannischen Ausgabe.

Geite 149.

Not. x). Seg' am Ende gu: - Freytagii Apparatus lit. T. I. p. 351. sq.

Not. y). Set' am Ende gu: - Vie &c. par El. Bines. Paris, 1586 4. - Masson Elogia. T. II. p. 283 - 286.

Seite 153.

Lin. x. Rach: "ib. 1762. 12.m. (3. fl.). " Seze ben: am prächtigsten, Parma, 1789. 4. von Bodoni; aus Taffo's Hand schrift ergänzt und berichtigt.

Lin. 8. u. 9. von unt. Rach: "auch Zurich, 1782. II. 8." Seze ben: Auch von Manfo. 1. Th. Leipz. 1791. 8.

Ceite 154.

Not. a). Lin. 3. Nach: " Par. 1609. 95. 12." Seje ju: Amst. 1693. 12. (6. gr.). — La vita &c. scritta dell' Abbate Pierant Serassi. Romæ, 1785. 4.

Set' am Ende ju: — Journal encyclop. A. 1789. T. VII. p. 114- fqq.

Seite 155.

Not. b). Set' am Ende zu: — Denina über die Schickfale der Litteratur. I. Th. p. 287. sqq. — Deutsches Museum, 1776. VIII. St. p. 732 — 737.

Seite 156.

Lin. 18 Rach: "Jonæ, 1728. 8. (12. gr.)" Seje ben: Daben fein Leben.

Liv. 5. von unten. Rach: " Venet. 1545. 8. . Gege ben; Antw. 1558. 12.

Lin. I. u. 2 von unt. Nach: "Patavii. 1727. und 1743. 8."
Seze zu: — Man merke hier: (Ewalds) Lieder nach dem Ant.
Flamini. Sotha, 1775. 8. — Epikolæ aliquot de veritate doctrins
eruditæ et kanctitate religionis; ex ital. kermone converkæ a Joach.
Camerario. Norimb. 1571. 8. rat.

Not. c). Sez' am Ende zu: — Schelborni Amoenitates &c. T. I. p. 425 — 447. — Lebensbeschreib. ber. u, gel. Manner &c. (holland.) 6. Th. q. 143 — 208. — Freytagii Analecta litt. p. 340. 4

#### Seite 157.

Lin. 7. Mach: "ib. 1772. 8." Seze ben: Bafil. 1789. 8.
Lin. 9. v. unt. Statt: "Sans Sare." Lefe: Sans Sachs.
Not. e). Sez' am Ende zu: Heumanni Poecile. T. I. p. 259—
265. T. II. p. 174. wo er beweisen will, daß M. Ant. flaminius
unter dem Namen Marc. Palingenius sich verborgen habe.
Jae. facciolati hat gegen ihn obige Meinung behauptet.

Not. f). Ges' am Ende gu: - Teiffier Eloges &c. T. IV, p. 85. fq.

## Seite 159.

Lin. 16. sq. Nach: "allgemein hochgeschätt und bedauert." Seze zu: Er brachte ben griechischen Geschmaf in den Werken des Wißes unter seine Nation; gab zuerst Muster zu regelmäßigen Epopoen, Tragodien und Lustspielen, und führte zuerst den reims losen Verso (Verso sciolto) ein. Sein episches Gedicht: (l'Italia liberata da' Goti &c. ist zu Rom 1547. 48. III. 12. und sein Trauerspiel Sophonisba. ib. 1524. 12. gedruft. Auch sein Lustspiel Simillimi &c.

#### Seite 160.

Lin. 18. fq. Rach : "Bon ben frangbfifchen Gedichten tam nichts im Druck heraus. " Rucke folgenden Artikel ein:

Johann Bonesons, des vorigen Sohn, geb. zu Bar sur Seine in Bourgogne; war daselbst General Lieutenant der Baillage; starb circa 1630 — Schristen: Lacrymæ Henrico Magno. Paris. 1610. 8. und Funus regium. ib. 1610. 8. — Evanouissement de Conchine. ib. 1617. 8. in lat. und franzos. Bersen. — Gedichte auf den Cars dinal du Perron, auf den Prinzen Condé, auf den Card. Richten, P. Urban VIII. &c. i).

Ben dem Artikel "Ambrosius Lobwasser, " merke als Note: \* Acta Borussica. T. II. p. 698—712. — Adami Vitæ JCtorum. p. 121. — Seite 161.

Not. k). Gej' am Ende ju! — Sein Leben zc. in holland, Sprache, von Joh. Suet. Dordrecht, 1655. 12.

Seite 162.

Lin, 12. bon unten. Mach: mit ben gelehrten Unmerfungen

i) Papillon Bibl. des Auteurs de Bourgogne - Jocher 1. c.

bes Duchat." Seje ben : und mit bem Leben bes Dichters. Lin. 8. von unt. Statt : " 1608. 8. « Lefe: 1600. 8.

Lin. 7. von unt. Statt: " Samb. 1785. 86. II. 8. « Lest: **Damb.** 1785. 86. 87. 111. 8.

Seite 164.

Not. n). Sej' am Ende ju : - The Life &c. pon Grevil, Lond. 1652. 8. - Sam. Clarke Lifes of eminent persons. T. II. p. 89 - 97.

Geite 166.

Lin. 10. Rach : "in spanischer Sprache." Seje gu: mit bem Leben des Dichters.

Lin. 12. Rach: " Lond. 1655. fol. " Gege ben : und von W. Jul. Mickle. Oxford, 1776. und 1778. 4.m.

Geite 167.

Lin. 9. Nach: " und ftarb 1566. " Seze ben : ju Rom. Ein treflicher Dichter und Redner.

Bu bem Artifel "Unnibal Caro, " merte als Rote:

\* Moreri h. v. — Baillet Jugem. des Scavans. T. VII. p. 292.

Ruce ferner hier folgende Artifel ein:

Bonaventura des Periers, aus Bar an der Aube in Burgund geburtig, war Rammerbiener ben der Konigin-Margaretha bon Mavarra; farb 1544. in Raferen. - - Man bat bon ihm fran zofische Gedichte, Lyon, 1544. 8. — Nouvelles recreations &c. find Fabeln und Erzählungen in Profe. - Sauptfachlich: Cymbalum mundi &c. welches er in einer Rlofter Bibliothet wollte gefunden haben. Er überfeste es ins Frangofische, Paris, 1537. 8. Es ift eine Satyre uber ben Aberglauben und Die Sitten feiner Zeit k).

Sieronymus Balbi, aus einem vornehmen Gefdlecht in Bo nedig geburtig. Er trat circa 1500. in ben Dominicaner, Orben, und wurde gulegt circa 1525. Bischof ju Gurf in Rarnten. Gein Unfehn war fo groß, daß er ben Raifer Maximilian L und dem ungarischen Ronig Ludwig sowohl, als ben Raifer Carl V. bott züglich in Snaden fand, welchen legtern er auch 1530. gu feiner Rronung nach Bologna begleitete. — — Schriften: De coronatione principum &c. in Freberi Script, rerum german, fam ju Rom in

k) Bayle Dict. h. v.

ben Ind. expurgat. — Vaticinium de futuris Caroli V. successibus &c. in Goldasti politicis imperialibus, und Schardii Script. rer. german. — De civili et hellica fortitudine; de rebus turcicis; viele Gedichs te 2c. — Opera poëtica, oratoria ac politico-moralia; ed. Josephus de Retzer, S. R. J. Eques &c. Vindobonæ, 1791. 92. II. 8.m. (6. Thir.). Der Sammler bemühte sich sehr, die kleinen Werke, welche theils abgedruft waren, theils noch als Manuscripte vers borgen lagen, aus dem Staube hervorzuziehen.

Simon Lemnius, ein Magister und Dichter zu Luthers Zeleten. Wegen seinen Pasquillen mußte er flüchtig werden, und man relegirte ihn cum infamia von Wittenberg. Er starb 1550. zu Chur in der Schweiz, an der Pest. — Man hat von ihm: Epigrammata Lib. II. 1538. 8. selten, weil sie auf Luthers Veranstaltung unterdrütt wurden. Bald hernach gab er das zte Buch heraus. — Monachopornomachia &c. eine Schmähschrift auf Luther und seine Vertrauten. — Iter Helveticum &c. in Versen; steht auch in Reuseri opus peregrinationum variarum. Basil. 1592. 8. p. 512. sqq. — Homeri Batrachomyomachia et Odyssea &c. carmine heroico latino. — Amorum Lib. IV. 1).

Regidius Periander, von Bruffel geburtig; war circa 1567. berühmt. — Man hat von ihm: Germania, in qua doctissimorum virorum elogia et judicia continentur, ex diversissimorum nostri temporis poëtarum monumentis accurate congesta &c. Francos. 1567. 8. rar. — Noctuæ speculum (Eulenspiegel) omnes res memorabiles variasque et admirabiles Tyli Saxonici machinationes complectens &c. ib. 1567. 8. c. sig. Auß dem Deutschen in lat. Berse übersezt; sehr rar. — Nobilitas moguntinæ diæcesis &c. carmine elegiaco. Moguntiæ, 1568. 8. — Horti tres amoris amoenissimi &c. Francos. 1567. 8. sehr rar. — Epigrammata, in Jani Gruseri Deliciis poëtarum, T. III, p. 800. sqq. m).

# Geife 168.

Lin. 3. Statt: " Parif.. 1280, fol." Lefe: Par. 1564. 65. II. 4. enthalten nur 24. Bucher. Nach bem Tod bes Berfaffere famen

<sup>1)</sup> Strobels neue Beptrage ju Litteratur. 3. B. erfies Stud.

m) Sobbens Bibl. Belgica, p. 92. — Freytagii Apparatus litt. T, III. p. 453. — 461.

1573. die 6. lesten Bucher oder der 3te Com heraus: Go wubt bernach das Werk vollständig gedruft, Paris, 1580. -III. fol.

Lin. 4. Nach: 20 (1. Thir. 16. gr.)." Schalt' ein: Argentinæ, 1599. III. T. fol.

Lin. 13. sq. Statt: " De vita et victu populi rom. Bononiz 1559. fol." Lese: De vita et victu populi rom. cum tr. de judiciis et omni consuerudine causas agendi apud Romanos; und de pœnis et ignominiis militum Roman. Bononiæ. 1559. fol. und in Gravii Thes. T. III. T. X.

Schalte ferner hier ein: — De artisicio dicendi &c. ib. 156%.

4. rar. — De facultate historica &c. Florentiæ, 1548. 8. rar. — De convenientia supputationis Livianæ cum Fastis Capitolinis. Patavil, 1557. fol. nebst mehrern Abhandlungen; steht auch bey der Aus gabe des Livius. Francor. 1568. fol.

Lin. 20 Statt: "Notw in Terent. Neap. 1616. 4." Left: Notw in Terent. Florentiw, 1565 auch ben der Ausgabe des Pareus, Neap. Nemetum. (Neuftadt an der Hard) 1619. 4.

Not. r). Gez' am Ende zu: — Niceran Mem. T. XXXIX. p. 352. fqq. — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 678—697.

Not. s). Sez' am Ende zu: — Niceron Mem. T. XIII. p. 1. sqq. — Teisser 1. c T. II. p. 290.

Not. t). Sej' am Ende zu: — Teisser Eloges des hommes favans &c. T. II. p. 69. — Niceron Mem. T. XXIII. p. 373.
Seite 169.

Lin. 12. von unt. Rach: "Francof. 1588." Seze ben: 1599.
Lin. 10. von unt. Statt: Heidelb. 1549." Lefe: Heidelb. 1599.
Not. k). Sez' am Ende zu: — Molleri Cimbria litt, T. III.
p. 303—315. — Teisser Eloges &c. T. III. p. 312. sq.

Not. y). Sej' am Ende ju: — Teissier Eloges &c. T. IV. p. 255.
Seite 170.

Lin. 14. sq. Statt: "Romæ. 1608." Lefe: Romæ, 1586, und 1608.

Not, a). Sej' am Ende zu: — Clement Bibl, T. VII, p. 113. sq. Seite 171.

Lin. 16. von unt. Rach: "T. II. p. 897 — 1242. steben. Geze ben: Ed. IX. accurat. et auctior, Lib. XVIII. c. Observation juris libro singulari. Vol. I. Halæ, 1791. 8m. cura Wolfie.

Lin. 12. von unten. Rach : " schlechter Drudt; nachläßig." Seje ben : Am beften ex rec, Dav. Rubnkenii. Lingd, B. 1789, IV. 4.m.

## Seite 172.

Lin. 5. Statt: "und ftarb 1585." Liefe: und ftarb 1586, mt. 87. Lin. 8. Statt: "Lib. XXXVIII." Lefe: Lib. XXV.

Lin. 9. Nach; "Florent. 1553. fol." Seze zu: ib. 1582. Lib. XXVIII. fol. rar.

Nach: 20 (1. Thir. 12. gr.) rar." Geje ben: werden febr . gefchatt.

Lin. 10. Mach: "Roftoch. 1586. 4." Seze ben: Francof. 1597. 8. daben fein Leben.

Not. b.) Lin. 3. von unt. Nach: "T. IV. p. 106 sq." Seze ben: T. VII. p. 95 — 104.

Lin. 1. von unt. Bu: " Teissier Eloges." Seze ben: T. III., p. 319.

Set' am Ende zu: — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 672-676. Not. c). Set' am Ende zu: — Vita &c. italientsch, von Unt. Bentvieni. Florenza, 1583. 4. — Teisser Eloges &c. T. III. p. 334. sq. — Bruckeri Hist, crit. philos. T. IV. p. 197. sqq. — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 676. sqq.

## Ceite 173.

Lin. 13. Nach: "(3. Ehlr.) rar," Seje ben: Daben sein keben, von Josias Mercier.

Lin. 20. sq. Statt: ab A. 708—890. Lese: ab A. 708—990. Lin. 21. Nach: "ib. 1588. 8. (12. gr.)" Seze ben: Ed. II. Francos. 1594. 8. und als Fortsetung: Hist. Francorum ab A. 900—1285. scriptores XI. ib. 1596. fol. (3. Thr.). Bepde stehen auch in du Chesne und Frehers Sammlung.

Lin. 6. u. 7. von unt. Die gange Stelle: "Hist, Francorum ab. A. 900—1285, scriptores XI, Francos, 1596, fol. (3. Thir.). streiche durch.

Lin. 5. von unt. Rach: "Corpus juris canonici c. n." Sege ben: et vita &c.

Not. d). Ses' am Ende zu: — P. Masson Elogia &c. P. II. p. 321 — 346. — Teissier Eloges &c. T. IV. p. 283. — Meuseüt Bibl. hist. Vol. VI. P. II. p. 192 — 196.

# Supplemente

Seite 174.

Not. e). Sez' am Ende zu: — Teissier Eloges &c. T. 14 p. 299. — Perrault Hommes ill. T. II. p. 55.

Seite 175.

Lin. 12. von unt. Nach: 30 Antw. 1585. " Schalt' ein: 159% und 1604.

Lin, 11. von unt. Statt: "T. IX. p. 1161." Lefe: T. IX. p. 1143 — 1161.

Lin, 10. und 11. von unten. Nach: 2 de amphiteatris." Gu ge ben: extra Romam.

Lin. 9. von unt. Statt: 3. T. IX. p. 1269." Lefe: T. IX. p. 1269 — 1333.

Lin. 4. von unt. Statt: " Epistolæ &c. Lefe: Epistolæ a vin illustribus scriptæ &c.

Seite 176.

Lin. 6. Nach: "1599. 4." Seze zu: Amft. 1679. 12. Lib. 8. Statt: "ib. 1596. 8." Lese: ib. 1596. 4.

Rach: 1630. 4. (1. Thir. 8. gr.)" Seje ju: Analecta &c, il

Lin. 13. Statt: 33 1596. 4. 1605. 8." Lese: 1596. 4. 1605. and 1625. 4. mit Rupf.

Statt: "Lib. IV. a. n. ib. 1598. 4." Lefe: Lib. IV. c. n. ib. 1605. 4. Parif. 1598. 8.

Lin. 14. Nach: "Ital. Roma, 1600. 8." Seze ben: Deutsch Strasb. 1620. 8.

Seite 177.

Not. f). Sez am Ende zu: — Teisser Eloges &c. T. II. p. 525. sqq. — Rollii Memoriæ philosophorum &c. Dec. II. p. 73 sqq. — Seburzsteischii Acta litterar. p. 93—203.

Seite 178.

Lin. 7. Statt: 20 Annotat, in Epigrammata gr. " Life: Epigrammata gr. Lib. VII. c. annotat.

Seite 180.

Not. n). Sei' am Ende ju: — Perrauk Hommes ill. T. ll. p. 61. — Teissier Eloges &c. T. I. p. 333. — Senebier Hist. lit. de Geneve, T. II.

## Geite 183.

Lin. 19. Nach: "Lazarus Baif 2c." Schalt' ein: (Banf). Lin. 10. von unt. Statt: "Par. 1549. 4." Lefe: Par. 1536. und 1549. 4.

Seze ferner hier ben: Bafil. 1531. 8. ib. 1537. und 1541. 4. alle felten. Die beste ift die Parifer Ausgabe.

Lin. 8. von unten. Zu: "Gravii Thes. T. VI," Seze ben: p. 553-604.

Not. s). Set' am Ende zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. II. p. 322. sq. — Freytagii Appar. litt. T. II. p. 1037 — 1040. T. III. p. 311. sqq.

Geite 184.

Lin. 14. Statt: 3 ib. 1575. fol." Lefe: ib. 1567. u. 1575. fol. Seite 185.

Lin, 16. fq. Nach: "Græcia antiqua nummis illustrata." Sege ju: Viennæ. 1558. fol. und Hanov. 1605. fol, rar.

Uln. 17. Rach: "Gronovii Thef. T. VI." Geze gu: P. 3418 — 3649.

Lin. 17. Statt: "Comment. reip. rom. Lib. XII. Francof." Rest: Comment. reip. rom. in exteris provinciis constitutæ Lib. XII.&c. Basil. 1551. fol. Francof.

Not k). Sez' am Ende zu: — Meuselii Bibl. hist. | Vol. III. P. 11. p. 187. sq. Vol. LV. P. II. p. 107.

## Seite 186.

Lin. 8. Nach: " und bisweilen zierlichen Stil verfaßt." Schalt' ein: Romanorum principum et eorum, quorum maxima in Italia imperia fuere, s. de imperatoribus rom. græcis et lat. deque Gothis, Longobardis, Francis, Germanis, Hispanis et aliis nationibus &c. a Cæsare Dictat. usque ad Ferdinandum Imp. Lib. III. &c. Basil. 1578. fol. Eine gelehrte Compilation.

Lin. 11. von unt. Nach: "Heidelb. 1588, fol." Schalt' ein:
— Comment. de triumpho, c. n. Joach. Joh. Maderi. Helmst, 1675.

4. mit Rupf. auch in Gravii Thes. X. p. 1334—1398.

Lin. 10. von unten. Statt: "Venet. 1518. 8." Lese: Venet. 1558. 8.

Nach: "Par. 1558. 8. (1. Thir.)" Seze zu: Francof. 1597. fol; Nach: "Grevii Thes." Seze zu: T. I. p. 343 — 475. (Supplem.) Lin. 9. von unt. Nach: "T. III. p. 203. sq." Chalt' ein: "Topographia Romæ, c. tabb. geogr. imaginibus antiquæ et novæ bis, inscriptionibus, marmoribus, ædificiis, sepulcris &c. P. V. Francos. 1627. fol.

Lin. 6. von unten. Rach: " Patav. 1642. fol." Seje bei mit Rupfern.

Not. y). Geg' am Ende ju: — Meuselii Bibl, hist. Vol. II P. II. p. 180-183.

## Seite 187.

Lin. 14. von unt. Nach: "auch deutsch. ib. eod. fol." Schul ein: — Italiæ antiquæ specimen. ib. 1584. und 1595. fol.! Nitalienischen Stadte sind darin sehr gut beschrieben. — Italia gillica f. Gallia cisalpina. ib. 1590. fol.

## Seite 188.

Lin. 8. Nach: " sehr brauchbar." Seze zu: Daben ist sin Tractat: Urbis Romæ descriptio, welcher auch Grevii Thes. an rom T. III. p. 317 — 322. einverleibt ist.

Lin. 11. Nach: "(1. Thir. 12. gr.)" Seze zu: Daben sein gebn Lin. 3 u. 4. von unt. Statt: "Fasti consulares et triumphi Romanorum. Basil. 1559. &c." Lese: Fasti consulares et triumphi Romanorum a Romulo ad Cæsarem Tiberium commentariis illustrati Mutinæ, 1550. fol. sehr seltene Hauptausgabe. Venet. 1556. sol. Basil. 1559. &c.

Lin. 1. u. 2. von unt. Statt: "De regno Occidentali Lib. XX. Bonon. 1578. (3. Ehlt.)" Lese: De regno Occidentali Lib. XX. quibus res civiles et religiosæ sub rom. imperatoribus atque extens populis in occid. imperio gestæ a Diocletiani temporibus s. ab. a. 284-565. ad Justiniani obitum describuntur. Basil. 1579. 4. Francos. 1593. fol. Hanov. 1609. u. 1613. fol. c. n. Januarii Salinas, Neupolitani, monachi Benedict. Mediolani, 1732. fol.

Lin. 1. v. unt. Ben: "De antiquo jure Italiæ." Cege su: Lib.II.
Not. b.). Ces' am Ende gu: — Heineccii Præfatio ad T. II.
Jurisprud. rom. et Atticæ. p. 3 — 9.

# Seite 189.

Lin. 1. Statt: "ib. eod. 4." Lese: ib. eod. II. 4.

1b. sq. Statt: "Francos. 1593. fol. (3. Shlr.) — De antiquo jure populi rom. Hanov. 1609." Lese: Francos. 1593. fol.



(3. Thr.) — De antiquo jure provinciarum Lib. II. ib. 1567. 4. — De romanæ jurisprudentiæ judiciis Lib. III. Bonon. 1574. 4. Alle bernach zusammengedruft unter der Ausschrift: De antiquo jure populi rom. Lib. XI. Bononiæ, 1574. fol. Paris, 1576. fol. Hanov. 1609. &c.

Lin. 3. Rach: "Halæ, 1715. II. 8. (2. fl.)" Geze gu: Der Tract. de jure provinc. wurde hier mit dem Libro III. vermehrt,

Statt: "Hift. Italiæ." Lefe ! Hift. de regno Italia.

Lin. 10. sq. Statt: "De rep. Atheniensium &c." Lest: De rep. Atheniensium Lib. IV. Bononiæ, 1564. 8. Venet. 1565. 8. und in Gronovii Thes. Ant. gr. T. V. p. 1497. sqq.

Schalte ferner hier ein: — Judicium de historicis, qui res roman. scripserunt ab U. C. ad Caroli M. tempora. Accesserunt de iisdem scriptoribus excerpta a Balth. Bonisacio, et ordo rom. historiæ legendæ Adr. Politi. Venet. 1627. 4. Helmst. 1674. 4. — De vita et rebus gestis P. Scipionis Aemiliani liber. Bononiæ, 1569. 4. auch ben der Ausgabe des Viepos. Francos. 1608. fol. und des S. Aur. Dictor. Amst. 1733. 4. — De judiciis Romanorum Lib. III. Bonon. 1574. sol. Lugd. 1576. sol. Francos. 1593. sol. Hanoviæ, 1609. sol. Halæ, 1716. 8 auch in Gravii Thes. T. II. p. 1683—1824.

Not. c). Seg' am Ende zu: Vol. IV. P. 1. p. 230. Vol. V. P. II. p. 54. fq.

Seite 190.

Lin. 10. von unt. Bu: " Gravii Thef. T. VI." Seje ben : p. 605 - 912.

Lin. 7. u. 8. von unt. Rach: "auch in der vorigen Auss gabe." Seze zu: und in Gravii Thes. T. VI. p. 1033 — 1148.

Lin. 3. u. 4. von unt. Bu: " Sallengre novo Thef, T. II." Sege ben: p. 677. sqq.

Lin. 3. von unt. Nach: "Helmst. 1720. 8." Seze zu: — Opera varia, ed. Job. Fabrizius. Wolfenb. 1711. II. 8.

Seite 192.

Lin, 16. Nach: 21549, fol, (3. Ill.8. Seite 193.

Lin. 6. von unten. Statt: " Semestria Lib. III. Paris. 1573. III. 4. rar." Lese: Semestria Lib. I. Paris. 1570. Lib. II. ib, 1575. Lib. III. Lugd, (Lyon) 1595. 4. Par. 1573. III. 4. rar.

Lin. 4. von unt. Nach: " musicis atque circensibus." See ben: Lugd. 1592. 4.m. ober fol. min. ib. 1595. 4. und in Grozovii Thes. T. VIII. p. 1758. sqq. sehr gelehrt.

Lin, I. u. 2. von unt. Nach: "De Dei nomine et attributis. Paris. 1588. 8." Rucke folgenden Artifel ein:

Stephan Vinandus Pighi, geb. 1520. zu Campen in Ober: pstel. Er war 14. Jahre lang Bibliothefar und Sekretär ben dem Cardinal Granvella; hielt sich hernach in Nom auf, und wurde zulezt Canonicus regularis zu Campen, wo er 1604. æt. 84. skarb. —— Schriften: Fasti magistratuum rom. ab. U. C. ad tempora Vespasiani; et Triumphorum a Romuli usque ad Plautii Sylvani triumphum. Antw. 1599. fol. auct. ab. Andr. Schotto. ib. 1615. fol. — Annales urbis Romæ, Lib. XVIII. ib. II. fol. &c. — Notæ in Valerium Max. ben der Ausgabe des Abr. Torrenius.

Not. i). Sez' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hist, Vol. III. P. II, p. 292,

# Seite 194.

Lin. 7. u. 8. von unten. Statt: " in 8. Buchern, Bruffel, 1706. IV. 8." Lefe: in 8. Buchern, Paris, 1523. hernach 1649. fol. Dionysius Godofredus besorgte die leztere vorzüglich schöne und seltene Ausgabe. hernach kam das Buch sehr oft heraus, besonders zu Bruffel, 1706. IV. 8.

Lin. 4. von unt. Nach: " englische Sprache übersest." Seje zu: Die spanische Uebersezung Amberes, 1643. II. fol. mit Rupf. ift febr felten.

Lin. 3. von unt. Statt: " eigentlich Spießhammer, von Schweinfurt zc." Lefe: eigentlich Spießhammer, geb. 1473. ju Schweinfurt zc.

Not k). Sez' am Ende zu: — Meuselis Bibl, hist. Vol. VII. P. II. p. 149—158. — Zuverläßige Nachrichten 2c. 113. Th. p. 313—324. und 114. Th. p. 432—455.

# Geite 195.

Lin. I. und 2. Statt: " endlich Prassdent im R. Rath ju Wien; starb 1529. im hohen Alter." Lese: hernach R. Bibliothes far; endlich Prassdent im R. Nath ju Wien; starb den 19. Apr. 1539. æt. 66.

Lin. 6, Statt: "Basil, 1563, fol," Lefe: Basil, 1553, fol,

Ben: 35 Hist. marchionum , ducum et archiducum Austriæ." Sege gu: ib. 1601. fol.

Lin. 7. und 8. Nach: "De Turcarum origine, religione et in christianos tyrannide &c." Rucke folgenden Artikel ein:

Ladislaus Suntheim aus der Reichsstadt Ravenspurg ges burtig, lebte im XV. Jahrhundert. Go fehr er verdiente befanns ter ju fenn, fo find gleichwohl die Nachrichten von ihm febr fpars fam. Er mar gu feiner Zeit ein guter hiftoriter, besonders aber in ber Gefchlechtstunde erfahren. Buerft mar er ein Priefter in Der Coffanger Dioces, und alfo vernauthlich in feiner Baterftadt Ravenspurg; nachher wurde er R. Marimilians I. hoftaplan, und Ranonicus in Bien. Er burchreif te gang granfreich und Deutsche land, um den Stammbaum der Ergberzoge ju Defterreich ausfuhs ren und dem Raifer überreichen ju tonnen. Bu eben biefem Ende batte ibn ber Raifer Marimilian reifen laffen. Mann er ftarb iff bieber noch nicht entschieden worden; fo viel aber ift gewiß, Dag er ben Johann Cufpinian jum Erben feiner gelehrten Arbeis ten einsete. Schriften : " Der loblichen Burften und bes gands Defterreich altherfommen und regierung. Gedruft ju Bafel, (ohne 3meifel 1491. ) in folio. - Historia de Guelphis ben Leibnig in feinen Script. rer. Brunsuicens. T. I. p. 800-806. - De primis Auftriæ Marchionibus et Ducibus ftirpis Babenbergicæ, eorumque conjugibus et liberis benm Des in feinen Scriptt. rer. Auftriacar. - Coljectanea historico - genealogica benm Defele in feinen Soriptt, rer, Boic. T. II. p. 562 - 644. - Chronit von Fürsten und herren ic. ift noch ungebruckt, und jest in ber herzogl. Wirtembergifchen Bibliothet ju Ctuttgard befindlich k).

Lin. 10. von unten. Nach: "Hanoviæ, 1728. fol. (3. Thlr.)"
Seze ben: Daben fein Leben, von Joh. Adam Bernhard.

Not. 1). Sei' am Ende ju; - Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 584-593.

k) Denis Annalium typographicorum Mich. Maittaire Supplementum. T. II. p. 627. — Pangers Annalen ber altern beutschen Litteratur. p. 46. — Merkwurdigfeiten ber Bapfischen Bibliothet. ifter Band, S. 6—13. und S. 41—46.

Seite 197. \

Lin. 1. Nach : " eigentlich Thurnmaier 2c. Schalt' ein: (Thurniomarus ober Duromarus),

Not. Ges' am Ende ju : - R. Bucherfaal zc. 19. Deffa. p. 504 - 513.

Seite 198.

Lin. 3. sq. Statt: "Die erfte Ausgabe, aber caftrirt." left: Die erfte Ausgabe, von Sieron. Ziegler, aber caftrirt.

Lin. 10. sq. Nach: "abgedrukt wurden." Seze zu: Dabg fein Leben von Sieron. Aug. Groschuf.

Lin I. von unt. Nach: "Aug. Vind. 1518. 4." Seze zu:Enchiridion artis grammaticæ &c. unter dem Namen: Jah. Lidolphi
Aubingensis. Aug. Vind. 1512. und mit seinem wahren Namen:
Rudimenta gramaticæ. Lips. 1515. 4. rar. — Rudimenta Musicz.
Aug. Vind. 1516. 4. — Origines Oetingenses cum diplomatibus.
Nerib. 1518. 4. Handelt von dem Rloster Alten & Dettingen in
Baiern. Deutsch, Ingostadt, 1519. 4. und 1571. 8: — Liber in
quo declarantur caussæ miseriarum, quidus christ, resp. premitur (2
Turcis). — Item de Turcarum origine &c. in Loniceri Chron.
Turc. T. I. Deutsch: Ursachen des türkschen Kriegs 20. 1600.
Desine. Müller. Franks. 1563. und 1577. fol. Zweibr. 1600.
und 1697. 4.

Not. p). Ses' am Ende ju : — Annalen der Baierschen Litterb tur. 1. B. 3. St., wo fein geben gut beschrieben ift. — Ioan 1. c. — Bruckers Sprentempel 26. Dec. III. p. 85.

Not, 9). Sej' am Ende ju; Bruckers Chrentempel sc. Dec. IV. p. 137. sqq. — Teissier Eloges &c. T. I. p. 112.

Seite 200.

Lin. 7. von unt. Nach: "Werke der Reformation." Schalt'ein: — Commentariorum de statu religionis et reip, in regno Galliæ, Partes V. Lib. XV. Lugd. B. 1577. 89. 90. T. V. 8. seht tar; darin werden die Begebenheiten von 1557 — 1576. austichtig erzählt.

Seite 201.

Not. r). Ses am Ende su: — Niceron Mem. T. XXXIX. p. 23. fqq. — Teissier Eloges &c. T. I. p. 250. — Freytagii Apparatus litt. T. III, p. 243—255.

#### Seite 202.

Lin. 16. Nach: "Baeja. 1581. fol." Geze ju: Deutsch durch Froberger: Beschreibung aller fürnehmen historien vom Jahr 1493—1533. Basel, 1574. fol.

## Seite 203.

Not. s). Sej' am Ende ju: — Teisser Eloges &c. T. IV. p. 44. sq. Not. t). Sej' am Ende ju: — Teisser l, c. T. IV. p. 43.
Seite 204.

Not. x). Set' am Ende zu: — Teissier Eloges &c. T. I. p. 136. sq. — Niceron Mem. T. XXV. p. 358. sqq.

Seite 206.

Lin. 2. Statt: " C. Reinius 2c." Lefe: Caffiodorus Reinius (de Reyna).

Lin. 10. von unt. Statt: "erste Ausgabe 1499. 12. Amst. 1672. 12. &c." Lese: erste Ausgabe. Venet. 1499. 4. Argentor. 1509. 42 rar. Lugd. 1546. 8. rar. Basil. 1575. 8. Amst. 1672. 12. Castrirte Ausgabe. Romæ, 1576. 4.

Not. y). Sez' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hist. Vol. VII. P. I. p. 31. sqq.

Not. z). Sez' am Ende zu: — Biograph. Brittan. T. IV. — Freytagii Appar. litt. T. II. p. 1244 sqq. T. III. p. 497. sqq. Seite 207.

Lin. 1. Rach: "Gorlitii, 1590. 4." Seze ben: Heidelb. 1598 8. Lin. 9. Nach: "Schriften 2c.." Schalt' ein: Reue Chronica turfischer Nation, in 4. Buchern. Frantf. 1590 fol.

Statt: 33 Hist. Muselmannorum, Lib. XVIII. &c. Lefe: Hist. Muselmannæ Turcorum de monumentis ipsorum exscriptæ Libri XVIII.

Not. p). Line 2. Bu: " Teissier Eloges &c." Geze ben: T. IV. p. 185. sq.

Sei' am Ende ju: Adami Vitæ philos, p. 176. — Niceron Mem. T. XXVI. p. 293. fq.

# Seite 209.

Lin. 6. Nach: mermuntern wollen." Seze ben: Er schildert ben Rurften, wie er bamals war, nicht, wie er fepn follte.

Lin. 7. von unt. Nach: w woben ber Anti-Machiavel." Seze ju: Englisch von Elias Ferneworth. Lond. 1762. 4. mit Mas chiavells Leben.

Not. d). Seg' am Ende ju : — De Nic. Machiavello Lib. III. in quibus de ejus vita, scriptis et secta &c. disseritur, Lips. 1731. 4. (5. gt.)
Seite 210.

Lin. 7, Statt: 32 ab A. 1500—1566." Lese: ab A. 1500—1574 Not. e). Au: 32 Teisser Eloyes. Seze ben: T. III. p. 151. Seze am Ende zu: — Molleri Cimbria litt. T. III. p. 610—622. Seite 212.

Lin. 16 Statt: "Bafil. 1647. T. IVtus. ib. &c." Lefe: Bafil. 1574 III. fol. T. IVtus. ib.

Not. f). Sej' am Ende ju: — Teissier Eloges &c. T. III
p. 212. sq.
Seite 213.

Lin. I. Statt: "Oxon. 1715. VI. 8. rar. (6. Thlr.)" left: Oxon. 1700. und 1715. VI. 8. rar. (6. Thlr.). Dabey fein leben von Anton Sall und von Thom. Searne.

Not. h). Sez' am Ende zn; — Niceron Mem. T. XXVIII. p. 282. sqq. — Biographia Brittan. T. V.

Geite 214.

Lin. 7. Nach: "Francof. 1610. fol." Seze ben: mit bes Ber faffers Leben, von Conr. Rittershus.

Lin. 4. von unten. Statt: 5 ib. 1568. u. 1578." Lese: ib. 1567. 68. 70, u. 78.

Not. i). Sej' am Ende ju: — Bruckers Chrentempel & Dec. I. p. 6. sqq. — Lebensbeschr. ber. u. gel. Manner. (holland.) 6. Th. p. 209—252. — Wills Rurnberg. Gel. Lepion. h. v.

Seite 215.

Lin. 2. fq. Nach: " Melitensium equitum." Gege ben: Lib. XII. Geite 216.

Not.m). Sez' a. Ende zu: — Nicexon Mem.&c. T. XXXIII. p. 354.

Seite 217.

Not. n). Gez' am Ende zu: — Vita &c. von Jac. Christ. Islin; in dem Museo Helvet. P. VII. p. 429—452.

Seite 218.

Lin. 4. Statt: " Die erfte Sammlung von diefer Art u." Lefe: Die erfte etwas vollftandige Sammlung von diefer Art u.

Lin. 13. von unt. Mach: "Schriften zc." Schalt' ein: Prodgio rum ac oftentorum chronicon, Basil. 1557, fol. c. fig.

#### Geite 219.

Lin. 13. sq. — Statt: Sie enthalten viele aftrologische Wahrs sagungen 2c. Lefe: Sie enthalten, nebst dem Leben des Berfaffers, viele aftrologische Wahrsagungen 2c.

Bu dem Artifel: 32 Michael Moftradamus 2c." Merfe als

\* Vie &c. Paris, 1789. 8,

#### Seite 221.

Lin. 7. sq. Statt: "Oxon. 1672. Lond. 1676 &c." Lest: Oxon. 1676. 8 auct. Lond. 1679.

Lin. 8 von unt. Nach: "Statt: " vermehrt und verbeffert, nebst des Du Maine Bibl, françoise &c." Lefe: vermehrt und vers bessert von Joh. Anton Rigoley de Juvigny, Nach des Parles ments in Meg; nebst des Du-Maine Bibl, françoise &c.

Not. z). Bu: " Teissier Eloges." Geze ju: T. III. p. 147.

Seg' am Ende gu: - Biogr. Brittan. T. VI. - The Life &c. Lond. 1698. 8.

Not. b). Bu: " Niceron Mem. T. 24." Geze ben: p. 276, sqq. Seite 222

Not. c). Gez' am Ende zu: — Meuselit Bibl. hist. Vol. VI. P. II. p. 1. fqq. — Clement 1. c. T. VII. p. 342. fqq.

#### Geite 223.

Lin. 4, won unt, Nach: "Schriften." Schalt' ein: Sicilia et magna Græcia, s. historiæ urbium et populorum Græciæ ex antiquis numismatibus restitutæ Lib. I. Brugis Flandrorum, 1576. fol, mit Rupf. Ben einigen Exemplaren ist die Jahrzahl 1581. vorges bruft. Cum novis scholiis Andr. Schotti. Antwerp. 1617. fol. mit Rupf. ib. 1644. fol. Die 3. übrigen Bucher, welche zum Oruck serig waren, wurden nach Golzens Tod zerstreut; Jac. Bisus, ein geschickter Rupferstecher, rettete, was er konnte; und so kam solgendes Werf zu Stand: Græciæ &c.

Lin. 2. u. 3. von uut. Ctatt: " Fasti magistratuum et triumphatorum rom." Lese: Fasti magistratuum et triumphorum rom. ab. U. C. ad Augusti obitum, ex antiquis numismatum et marmorum monimentis &c. Brugis, 1566. fol. Antw. 1617. fol.

Not. f). Set' am Ende zu: — Buyle &c. h. v. — Job Franc. Epppens Bibl. Belg. T. I. p. 167. sq.

#### Geite 224.

Lin. 8 Nach: "1566. 1576. fol." Seze ben: Das Buch ift ich fehlerhaft, weil Rurner es aus einem altsächsischen Manuscrip übersezte, bas er nicht recht lesen konnte. Man findet davo Excerpte in Job. Wolfie Lection. memorab. T. I. p. 256. sqq.

Lin. 15, sq. Nach: " De sacro fædere in Selimum Lib. IV.' Seze ben: ejusdem variæ expeditiones in Africam, cum Melitæ ob sidione. Genuæ, 1587. 4. rar. Italienisch überfest, ib. 1598. 4.

Lin. 19. sq. Nach: "Hift, rerum suo tempore in Europa geft rum-" Seze ben: Neapoli, 1571. 4. rar; enthält die Verschmitung bes fliscus, die Reapolitanische Unruhen und den Mort bes Det. Ludw. Farnese.

Lin. 21. Nach: "Opuscula varia &c." Sete gu: De lingua lat. usu et præstantia, clarorum Ligurum elogia. Romæ, 1574. 4. tat. Nach dem Artisel: "Ubert folseta oder foglieta 2c." Rudt solgende Artisel ein:

Paulus Aemilius von Berona gebürtig. Er war Canonicus an der Stiftsfirche zu Paris, und farb bafelbft den 5. Mai 1524 im Navarrischen Collegio, wo er auf Befehl Ludwigs XII. al der frangof. Geschichte 30. Jahre lang gearbeitet hatte. - hauptwerf: De rebus gestis Francorum Lib. X. Paris. 1543. fol. rar und prachtig gedruft. ib. 1550, fol. ib. 1555, II. 8. Francol, 1596. fol. alle rar. Der Verfasser hatte nur 9. Bucher und einen Theil des 10ten bis 1484. ausgearbeitet. Sein Verwandter Di niel Zavari lieferte bas übrige aus den nachgelaffenen Papieren Urnoul le Ferron (starb 1563.) sezte die Geschichte, bis 154% fehr gut fort, Paril. 1548. 50, 66. 76. fol. Dazu verfertigte 30 Thoma Paralipomena, welche ben Ausgaben Bafil. 1569. Francof. 1596. Paril, 1598. fol. bengebruft find. Roch eine Fortsezung im ferte Jac. Seinrich Petri, Bafil. 1601. II. fol Man hat eine frank jofische Uebersezung der 10. Bucher von Jean Renart Sieur de la Micquetiere, mit ferrons Fortsegung, Paris, 1581. 2c. und 1643. fol Eine italienische, eben fo, Venezia, 1549. 4. und eine deutsche von Joh. Frey, Bafel, 1572, 1574. fol. Man ruhmt an Memils Geschichte mit Recht den schonen Styl , der fich aber doch nicht immer gleich ift. Die Machrichten find nicht aus den beften Queb len geschöpft, und nicht genug gepruft. Fur die Italiener ift Det

Berfasser zu partheilich; boch hat er bas Verbienst, besonders die altere Geschichte mit Verstand und Geschmat zuerst bearbeitet zu haben o).

Scipio Ummirato von Lecce, im Neapolitanischen geburtig. Er studirte vorzüglich die schone Wiffenschaften und die Dichtfunft, fatt der Rechte, wogu ihn fein Bater bestimmt hatte. Aus feiner Waterstadt entwich er wegen einem auf ihn geworfenen Berbacht nach Benedig, und von da nach Padua; fam aber nach Lecce juruct, nachdem feine Unschuid erwiesen mar. Machber beforgte er in Reapel einige ihm aufgetragene Geschafte mit Benfall; trat 1551. in den geiftlichen Stand. Dach mancherlen Schickfalen fam er 1569. nach Floreng; hier ernannte ihn Cofmus I. zu feinem Geschichtschreiber. Er wurde 1596. D. Theolog. und farb ben 30. Jan. 1603. - - Schriften: Delle famiglie nobili Neapolitane. Fiorenza, 1580. 1651. Il. fol. - Discorsi sopra Cornelio Tacito. ib. 1594. und 1598. 4. Venez. 1598. und 1607. 4. Brescia, 1599. und 1609. 4. Padua, 1642. 4. Lateinisch, Helenopoli, (Francos.) 1609. und 1618. 4. Französisch, Lyon, 1619. 4. Rouen, 1633. 4. Auch hat man von 3. Baudoin: Discours politiques sur les œuvres de Tacite, tirées de l'Italien de Sc. Ammirato. Paris, 1628. 4. -Istorie Fiorentine. Fiorenza, P. I. 1600, und 1641. II. fol, P. II. 1647. fol, ib. 1749. III. fol. Sehr genau und richtig. - Delle famiglie nobili Fiorentine, ib. 1615. fol. mit der Fortsezung des jungern Ummirato , Doct. theol. und Secretars des Rurften Lo. rengo di Medices; er hieg Bianco; mußte aber feinen Ramen andern , weil ihn Ummirato ju feinem Erben einfegte. zweite Theil ist noch in Manuscript. — Opuscoli. ib. 1640. 42. III. 4. Gie enthalten 37. Schriften 2c. - Gebichte 2c. p).

Bartholomaus de las Cafas oder Cafaus, geb. 1474. ju

a) Natalis Alexander in select. hist. eccles. capitibus Sec. XV. XVI. — Bayle Dict. h. v. — Le Long et Fontette Bibl. hist. T. II. p. 45. sq. — Clement Bibl. hist. et crit. T. l. p. 62-66. — Jöcher 1. c. — Magiri Eponymolog. h. v.

p) Mazzuchelli Scritt. — Chaufepie h. v. — Jöcher 1. c. — Clement 1. c. T. I. p. 272-277. — Freytagii Analecta litt. p. 23. — Hist. Bibl., Fabric, P. III. p. 437, sq.

Er foll ben Chrift. Columbus 1493. auf feiner erfin Entdeckungereife nach Weftindien begleitet haben; trat bernach in den Domicanerorden; murbe auf der Infel Bifpaniola ber erfte Bifchof und nahm die ungluflichen Indianer gegen Die Grau famteiten feiner gandeleute aus allen Rraften in Schuf. Bu bie fem Ende reif'te er 1515. und nachher mehrere male nach Gpar nien, um ben Ronig von der Unschuld jener armen Menfchen ju überzeugen und ihr Schiffal ju lindern. Bum machtigen Gegnet ben diefem Borhaben hatte er ben Job. Benefius Sepulveda; boch erreichte er feine Absicht. Endlich murde er Bifchof zu Cufco in Peru; legte aber das Biftum 1551. nieder, und farb 1566. at. 92. ju Madrid. - - Geine Merte, welche er groffentheils in fpanifcher Sprache gefchrieben hatte, murden gu hifpala 1552. 4. jufammengebruft; febr felten; wieder aufgelegt ju Barcellona 1646. 4. Darunter ift vorzüglich merfwurdig : Relacion de la destruycion de las Indias per los Castellanos. Frangossisch von Jac, Migrodde überfezt, Antw. 1579. 8. Paris, 1582. 8. ib. 1635, und 1642. 8. (von Bellegarde) nicht genau, Paris, 1697, 12. Amft, 1698. 14. Lateinisch, Hispali, 1598. 8. Francof 1598. 4. mit Rupf. Oppenhemii, 1614. 4. mit Rupf. Heidelb. 1664. 4. mit Rupf. alle felten. Deutsch, aus der frangofischen Uebersegung : Reme mahrhaftige am zeigung der hifpanier grewlichen, abichewlichen, und numenich lichen Tyrannen, von ihnen in ben Indianischen gandern, fo get gen Riedergang ber Sonne gelegen, und die newe Belt genennt wird, begangen 2c. 1557. 4. und 1665. 4. mit Rupf. Staltenifd, in Venezia, 1626. 1630. und 1643. 4. (von Giacom Castellani.). Dagegen schrieb Job. Nuix eine Bertheidigung der Spanier in italienischer Sprache, welche Petr. Varela y Ulloa ins Spanische mit Anmertungen überfeste: Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los Espannoles en las Indias &c. q).

Aegidius Efcubi ( Soud ober Gily ), geb. 1505. in Slarus. Er ftubirte zu Paris, und murbe nach feiner Rud; funft 1530. wegen feinen vorzüglichen Kenntniffen zum Landvogt von Sargans, und 1532. vom Fürst zu St. Gallen zum Land

q' Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 79-87. - Clement Bibl. hist. et erit T. VI. p. 343-353.

vogt über 4. herrschaften gewählt. Herauf ward er 1533. und 1549. Landvogt über Baden; 1556. Statthalter, und 1558. Landvammann zu Glarus, da er viele wichtige Staatsgeschäfte zu ber sorgen hatte. Er starb den 28. Febr. 1572. æt. 66. an Steinschmerzen. — Schriften: Chronicon Helvetieum (ab A. 1001 — 1470.) c. n. Job. Rud. Iselini, Basil. 1734. 36. II. sol. (6. Thir.) Man hat auch eine Fortsezung bis 1549. — De vera et prisca alpina Rhætia &c. ib. 1538. und 1560. auch in den Script. rer. german. Giesse. 1673. wo auch seine Epistolæ super varia Germanos concernentin stehen. — Beschreibung des Alpengebirgs. Basel, 1738. 4. — Delineatio veteris Rauracæ. ib. 1752. r).

Damian de Goes, ein Portugiefe aus dem Rlecen Alenquer geburtig. Er verfah 24. Jahre lang die wichtigften Befandichafe ten in Franfreich, Deutschland, in ben Riederlanden und Polen; reif'te nach Stalien, und wollte in towen fein Leben befchließen; er murde aber nach Liffabon berufen, Die Gefchichte von Portus gal ju fchreiben. Beil er wegen Religionsgrundfagen verbachtig fchien , fam er ins Gefangnis , doch nach feiner Bertheidigung bald wieder los. Er ftarb zu Liffabon, mann? ift noch nicht auss gemacht. - - Schriften: Hispania. Lovanii, 1542. und 1544. 8. rar; furs und gut. - Chronica do Principe D. Joan Rey II. &c. Lisboa, 1567. 8. ib. 1724. 8. — Chronica do Rey D. Immanuel &c. ib. 1566. 67. IV. fol. Revista por Joan Bapt. Lavanba, ib. 1619. fol. ib. 1749, fol. - Comment. rerum gestarum in India a Lusita\_ nis. - De rebus et imperio Lusitanorum. - Urbis Ulyssiponensis descriptio, Eboræ, 1554. 4. rar; auch in Andr. Schotti Hispania illustrata. T. II. p. \$79-889. s).

Robert Bel, Gefretar unter der Koniginn Elisabeth ju kons don. Borber, da die Koniginn Maria die Protestanten verfolgste, hatte er England verlassen und die berühmtesten Universitäten in Deutschland, Frankreich und Italien besucht. Auf diesen Reis sen sammelte er viele Manuscripte. — Er gab beraus: Remm

r) Meisters berühmte Manner Helvetiens. 2. B. p. 351-359. — Teissier Eloges &c. — Thuani Hist. sui temporis. — Saxii Onomast. T. III. p. 198. sqq.

s) Meufeiis Bibl. hift, Vol. V. P. II. p. 160-164. Vol., VI. P. I. p. 367. fq.

Hispanicarum scriptores &c. Francos. 1579. II. sol. Als britte Tomus sam dazu: De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, archiep. Toletano Lib. VIII. auctore Alvaro Gomecio Sc. ib. 1581. sol. Man sindet auch die ganze Sammlung in Andr. Schotti Hispania illustrata &c. t).

Sieronymus Surita (Çurita, Zurita), geb. den 4. Dec. 1512. zu Saragossa. Er studirte zu Alcala; wurde Inquisitions. Secreta zu Madrit; hernach 1547. Historiograph von Arragonien, da nium die gehörige Nachrichten zu sammeln, nach Italien und Siellen und Siellen reiste. Zulezt ernannte ihn König Philipp II. 1567. zu sien nem Rammer: Secretar. Er starb 1580. zt. 68. zu Saragossa. — Hauptwert: Annales de la Corona de Aragon &c. Saragossa, 1562—79. VI. fol. Ed. II. ib. 1610. VI. sol, sehr schäfbar. Du zu sam Indice de las cosas mas notables &c. ib. 1604. und verbessen 1621. sol. Surita arbeitete 30. Jahre an dem Werfe u).

Alvarez Gomez (de Castro), geb. 1514. zu Eulalien ben 201 ledo; war Prof. græcæ Ling. zu Alcala und Toledo; starb den 17. Sept. 1580. æt. 66. an der Pest. — Hauptschrift: De redu gestis a Franc. Ximenio &c. Lib. VIII. Compluti, 1569. fol. septschäftet; steht auch in Andr. Schotti Hispania illustrata. T. I. p. 927—1156. und in Ant. Possevini Bibl. sel. T. II. p. 413. sqq. x).

Negid Gonsalvus de Avila, ein Jesuit, geb. 1532. zu Burdion im Toledanischen; starb den 15. Jan. 1596. zu Madrit. — hauptschrist: Theatro ecclesiastico de las Ciudades y Iglesias Cathedrales de Espanna &c. En Salamanca, 1608. fol. vermehrt, en Madrid, 1645—50. III. sol. Dazu möchte gehören: Theatro ecclesiastico de la primiteva iglesia de las Indias occidentales &c. T. l. ib. 1649. fol, y).

t) Meufelii Bibl. hift. Ve' 'L. P. I. p. 105-114.

u) Antonio Bibl. Hisp. T. l. p. 458 fq. — Clement l. c. T. II. p. 377-386 — Denis Mertwurdigteiten der Garell. Bibl. p. 463-466. — Meufili Bibl. hift. Vol. VI. P. I. p. 175 — 179.

x) Antonii Bibl. Hibl. Hisp. T. I. p. 46. sq. — Clement 1, c. T. 12. p. 218. sqq, — Meusel. 1. c. Vol. VI. P. I. p. 344 — 347.

y) Antonii l. c. T. II. p. 7. fq. - Meufelii l. c. Vol. VI. P. I. p. 460, f4

Baudentius Merula von Novara im Mailandischen, lebte in der Mitte des Isten Jahrhunderts; schrieb: De Gallorum cisalpinorum antiquitate et origine Lib. III. Lugd. 1538. 8. Bergami, 1592. und 1593. 8 Steht auch in Gravii Thes. T. I p. 64—159. und in Schotti Italia illustrata. p. 251. sqq. nicht sehlersrep. — Memorabilium Lib V Lugd. 1556. 8. 2).

Not. g). Seg' am Ende zu: Bandurii Bibl. numaria p. 20. sqq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 346. sqq.

Not. h). Ses' am Ende zu: — Freytagii Analecta litt. p. 993. sq. Seite 225.

Lin. 11. Statt: "geb. den 24. Merz 1494." Lefe: geb. den 14. oder 24. Merz 1490.

Lin. 14. Nach: " nebst frener Wohnung ein Jahrgeld erhielt." Seze ben: und Burgermeister, Stadtphysicus, historiograph und Generalstabsmedicus wurde.

Lin. 17. Nach: " De peste." Seje ben: Lib. III.

Dach : " fubterraneorum." Gege ben: Lib. V.

Mach: "fossilium." Gege ben: Lib. X.

Lin. 19. Statt: " De ponderibus et mensuris Lib. V." Rese: De ponderibus et mensuris Romanorum et Græcorum Lib. V.

Not. k). Seg' am Ende ju: — Jocher l. c. — Freytagii Apparatus litt, T. II. p. 750 — 758.

## Seite 232.

Not. o). Sez' am Ende zu: — Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 37—42. T. III. p. 150 sqq.

#### Geite 233.

Lin. 5. Bu: "De immortalitate animæ. 1534. 12." Seze ben: Ed. Chr. Godofr. Bardili, Prof. phil. Tubingæ, 1791. 8. c. vita auctoris. Nach der Basler Ausgabe von 1545. mit den Druckfehlern.

Lin. 19. Statt: "Venet. 1563, fol." Lese: Venet. 1525, und 1563, fol.

## Seite 234.

Lin. 5. Nach: 50 Opusc. Lib. V. Venet. 1535. 4." Echalt' ein:

Lib. II. de pulchro et de amore. Lugd. 1549. 8.m. rar; Lugd.
B. 1641. 12.

z) Meufelis Bibl. hift. Vol. VII. P. I. p. 124. fqq.

Lin. 11. von unten. Statt: "Aula heroum f. Fasti Romanorum, Lib. IV." Lefe: Aula heroum f. Fasti Romanorum ab U. C. usque ad a. 1673. &c. Lib. IV. Ed. II. Patavii, 1674. 4. felten.

Bu dem Artifel " Jac. Jabarella", merfe als Rote:

Meuselii Bibl, hist. Vol. III. P. I. p. 192.

Not. q). Lin. 2. Nach: "T. VI. p. 715.". Geje ben : Ejusd. Gragen tt. 6. B. p. 184. fqq.

Sei' am Ende ju : - Freytagii Apparatus litt. T. III. p. 137 - 143.

Seite 236.

Lin. 10. Nach: " alles unbedeutend." Gege gu: - De moribus veterum Gallorum, Paris. 1559. 8. ib. 1562. 8. Basil. 1574. 8. Francof. 1584. 8. Frangofisch von Mich. de Castelnau. Par. 1559 8. Lin. 7. von unt. Mach: " Catbarina Gc." - Schalt' ein: -Opera &c. Colon. Agripp, 1602. 4.

Lin. 5. und 6. von unt. Rach : "fcon gebruft." Gege ben : mit feinem Leben.

Not. t). Lin. 2. Bu: " Niceron Mem." Seje ben: T. XXIII. p. 340. fqq. - Bu: " Antonii Bibl, Hifp." Seje ben : T. I. P. 533. fqq. - Seg' am Ende ju: - Teiffer Eloges &c. T. II. p. 441. fq. - Meuselii Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 275 - 278.

Geite 237.

Lin. 7. von unt. Rach: "ben Elzevir," Schalt' ein: Deutsch: Babre Beisheit, oder Sittenlehre des Beltburgers. Dresden, 1778. II. gr. 8. (1. Thir. 16. gr. ).

#### Geite 238.

Lin. 7. von unt. Statt: " Hist. du Portugal &c. Geneve &c." Lese: Hist, du Portugal depuis l'an 1496, jusqu'en 1578. Geneve &c. Lin. 6. von unt. Rach : "Par. 1587. 8," Seje ben : Engl. Lond. 1752. II. 8. hollandisch, Rotterdam. 1663. II. 12.

Geite' 239.

Lin. 2. bon unt. Rach: "X. 12. (5. fl. 24. fr.)" Geze ben: mit feinem Leben.

Not. y). Bu: " Antonii Bibl. Hisp. " Sege ben : T. I. p. 449. fq. - Bu: " Teiffier Eloges &c." Ceje ben : T. III. p. 186. fq. - Geg' am Ende ju : - Meufelii Bibl, hift, Vol. V. P. II. p. 164 — 167.

Gas

#### Seite 240.

Lin. 2. Nach: "III. gr. 8. (6. fl.)" Schalt' ein: Beffer; doch nicht ganz fehlerfren, von Bode übersezt. Berlin, 1793—95. VI. gr. 8. (6. Ehlr.).

Not. 2) Bu: " Teisser Eloges &c." Geze ben: T. IV. p. 167.
— Sez'am Ende zu: — Eloge &c. par l'Abbé Talbert. Paris, 1775.
12. Auch von de la Dismerie. Paris, 1781. 8.m. (3. Livr.)

## Geite 244.

Not. d). Sej' am Ende ju: — Freytagii Analecta litt. ...
p. 157—159.

#### Geite 245.

Lin. 6. bont unt. Nach: "Par. 1556. 4." Schalt' ein: Deutsch bon Caspar Sedio, unter der Aufschrift: Offenbarung der Natur und natürlichen Dinge, auch mancherlen subtiler Wirtungen. Bas fel, 1559. und 1591. fol.

Lin. 3. bon unten. Nach: 3 Basil. 1564. fol." Schalt' ein: — Metoscopia Lib. XIII. et LXXX. faciei humanæ iconibus complexa. l'aris, 1658. fol. rar.

Not, c), Statt: " Cardani de vita propria lib. Amst. &c." Lese: Cardani de vita propria lib. Paris. 1643. 8. rar; sehr fehlerhaft; bester Amst. &c.

## Geite 246.

Lin, 3. von unt. Statt: "Lib. X. Basil, 1542. 4. rar ec." Lib. X. Lugd. 1540. fol. Basil, 1542. 4. ib. 1604. 8. rar ec.

Not. e). Sez' am Ende zu: — Freytagii Analecta litt. p. 212.
1130. sqq. Ejusd. Apparatus litt. T. I. p. 43 — 48.

Not. f). Seg' am Ende gu: — Niceron Mem. T. XXX. p. 104. fqq.

#### Seite 247.

Lin. 3. Rach : "baben fein Leben." Seje ju: Wieder gebruft, Venet. 1601, fol.

Lin. 11. Rach: " bie er in feiner eigenen Druckeren beforgte." Schalt' ein: und die baber febr felten angetroffen werden.

Lin. 16. sq. Mach: "Suetonio aliisque lux conciliatur. ib. 1631. 8." Schalt' ein: Considerazione academiche. ib. 1631. 8. — J. Fatti d'Alessandro il Grande &c. In Pisa, 1645. fol. — De Justianiani sæculi moribus nonnullis, c, ej. Dissert. de successione sæmia (Supplem.) narum. Florentiæ, 1637. 4. Argent. 1654. 8. Steht auch in Grib. Meermanni Novo Thes. juris civ. et canon. T. III. p. 679-716. Lin. 20. Nach: "Piss, 1641. 4." Seze zu: Daben ist die Tract. de philosophica cognitione Juliani imp.

Not. g). 3u: "Niceron Mem. T. XXXVI." Seze ben; p. 333. sqq. — Sez' am Ende zu: — Freytagii Anal. litt. p. 907 sqq. Not. h). Sez' am Ende zu: — Freytagii Anal. litt. p. 372-375. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 344. sq. — Clement 1, c. T. IX. p. 83. sqq.

# Seite 248.

Not. i). Set' am Ende ju: — Freytagii Analecta litt. p. 39-46.
Seite 249.

Not, 1. Sej' am Ende zu: — Miscellan. Lips. T. X. p. 172-183, Seite 250.

Lin. 17. fq. Nach: "ju Calvins Schande lebendig verbrann." Seze ben: hauptfachlich, weil er die Drepeinigkeit mit dem Namen Cerberus belegte.

Lin. 11. von unt. Nach: "mit 3810. Livres ersteigert wurde." Seze ben: Die Bibliomanie gieng so weit, daß man ben der Hickerersteigerung des Duc de la Valière in Paris 4120. Livres dasit bezahlte, und der Duc selbst hatte weit mehr dafür gegeben. Man hat das Buch in Deutschland 1790. ohne einige Veränderung winder abgedruft. Vorher waren nur noch 4. Exemplare befannt.

Seite 251.

Lin. 2. fq. Rach: " findet man in des legtern theologischen Abhandlungen." Rucke folgenden Artifel ein:

Bernhardin Ochinus (auch Ocellus), geb. 1487. zu Siena Er trat früh in den Franziskanerorden; wurde bernach Definitot generalis, begab sich aber 1534. in den Capuzinerorden, und wurdt 1538. und 1541. zum General; Nicarius gewählt. Durch sein stens ges keben und durch seine Predigten erwarb er sich allgemeine Ben ehrung. Weil er aber Luchers Lehre zu billigen schien, so sollte er sich 1542. zu Rom verantworten. Er sich mit Perer Martyr nach Genf, und verheurathete sich daselbst; kam 1547. nach England; wurde 1555. Prediger ben einer italienischen Gemeinde in Zürich. Auch von hier mußte er 1563. nach Polen siehen, weil er in seinen Dialogen die Polygamie vertbeidigte. Er starb 1564

et. 77. 3u Slaucow in Mahren. Man hielt ihn wegen seiner bes sondern Meinungen bald für einen Anabaptisten, bald sogar für einen Atheisten. Daß er ein heller Kopf war, kann man ihm nicht absprechen. — — Schriften (alle selten): Il Catechismo, overo lstitutione christiana &c. Basil. 1561. 8. — Dialogi XXX. de Messa, de Trinitate et variis rebus. ib. 1563. 8. aus dem Italienis schen von Seb. Castalio übersest. Diese machten ihm den größten Verdruß. — Dialogus de purgatorio italicus et latinus. Tiguri, 1555. 8. Deutsch, ib. eod. 8. Französisch, 1563. 8. Englisch, Lond. 1637. 12. — Liber de corporis Christi præsentia in cænæ sacramento &c. Basil. 8. und italienisch, ib. 1561. 8. — Apologi &c. Genevæ, 1554. 8. Deutsch, 1556. 57. II. 4. gegen die Irrehümer und Misbrauche des Pabsthums. — Mehrere Predigten und Abshandlungen a).

Not n). Sei' am Ende ju: — Teisser Eloges &c. T. I. p. 169. sq.

#### Geite 253.

Lin. 5. von unt. Rach : "Lips. 1550. 8." Sese zu: Hift. carcerum et liberationis divina. Tiguri, 1605. 8, sehr rar.

Not. p. Ges' am Ende su: — Mangeti Bibl scriptor. med. T. II. p. 502. sqq. — Teissier Eloges &c. T. II. p. 169. sqq.

Not. q). Bu: " Teiffier Eloges. &c." Geze ben: T. IV. p. 414. fq. — Seze ferner zu: — Sein Leben zc. von Joh. Chr. Leupold. Budiffin, 1745. 4.

# Geite 255.

Lin. 8. non unt. Mach: "De claris medicinæ scriptoribus &c." Schalt ein: — Du Royaume des Allobroges, dit depuis de Bourgogne ou Viennois. Lyon, 1529. 8.

# Seite 259.

Lin. 13. und 14. von unt. Bu: "genannt Bombaft von Sos benheim 1c." mert' als Note:

\* Der Ort Johenheim ober Hoheim gehörte vormals einer Fas milie Bombaft, die sich nach demfelben nannte. Unfer Charlatan Philipp Bombaft, ein natürlicher Abkömmling dieser Familie, verwandelte nach der Gewohnheit seiner Zeit den deutschen Nas

a) Niceron Memoires &c. T. XIX. p. 166-184. - Bayle h. v. - Voga sii Catal. librorum rar. p. 499-499.

men Sobenheim in den halb griechischen und halb lateinischen Ramen Paracelsus.

Lin. 12. und 13. von unt. Statt: " geb. 1493. gu Ginsiedeln, ohnweit Zurich, wo fein Bater ic." Lefe: geb. 1493. (nicht 1483) zu Einstedeln, ohnweit Zurich, ober, wie andere behaupten, u Dundweil im Canton Appengell, wo fein Bater ic.

Seite 261.

Lin. 16. Statt: "Venet. 1587. 4. 1601. 4. (2 Ehlr.) And 1672. &c." Lefe: Venet. 1569. 1573. 4. c. fig. ib. 1587. 4. 1601. 4. (2. Ehlr.) Auct, et emend. c. figuris authenticis Christoph. Coriolant. Amst. 1672. &c.

Not. e). Sez' am Ende ju: Meisters berühmte Manner hel vetiens, 2. B. p. 44 — 52. — Joh. Jachar. Gleichmanns histor. Nachricht von ihm. Jena, 1732. 8. — Adelungs Geschichte dir menschlichen Narrheit. Leipz. 1789. 8. VIIter Band.

Not. f). Sei' am Ende zu: — Niceron Mem. T. XXVI. p. 17. sqq. — Feisser Eloges &c. T. IV. p. 463. sq. — Frid. Boerneri Comment. de vita, moribus, meritis et scriptis H. Mercurialis. Brunsv. 1751. 4. — Meuseiii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 291.

Seite 264.

Not. h). Set' ferner am Ende zu: ejusd. Helvetiens ber rühmte Manner, mit Bildniffen. 1. B. p. 3.7 — 56. — Bruckers Chrentempel zc. Dec. I. p. 21. sq. — Teissier Eloges &c. T. II. p. 195. Seite 265.

Not. k). Sez' am Ende zu: — Teissier Eloges &c. T. II. p. 95. Not. l. Zu: " Teissier Eloges &c. Seze ben: T. III. p. 434 19. Seite 266.

Lin. 18. Nach: "umgearbeitet und sehr vermehrt." Seze ben: Lugd. 1678. T. VIII. fol.m. ift die 6te Ausgabe, rar. Der 8te Lom begreift den Inder, welchen Casp. Princesus, Theol. Licentiatus versertigte.

Nach dem Artikel "Jacob Dalechamp" rucke folgenden Mittel ein:

Joh. Cajus, ober nach bem engl. Namen Baye, geb. 1510, zu Norwich in der Grafschaft Nortfolt. Er studirte zu Cambridige die Medicin; reif'te nach Italien, seine Studien fortist seine. Wegen seiner Geschicklichkeit wurde er Leibarzt ben dem

R. Eduard VI. und ben den Königinnen Maria und Elisabeth. Er flarb 1573. æt. 63. — Schriften, alle selten: De medendi methodo Lib. II. Basil. 1544. und 1558. 8. Lovanii, 1556. 8. Nach den Lehrsägen des Galenus Montanus. — Cl. Galeni libri aliquot græci &c. integritati restituti, c, not. Basil. 1544. 4. — Ejusd. Liber de sanitate tuenda. ib. 1549. 12. — De Ephemera britannica Liber. Lond. 1551. 12. auct. ib. 1721. 8. handelt von dem sogenannt nenglischen Schweiß, an welchem 1551. viele Meuschen starbeit. — Galeni liber de ossibus &cc. Basil. 1557. 8. — De canibus britannicis. Lond. 1570. 12. — De pronunciatione græcæ et latinæ linguæ. ib. 1674. 4. — De antiquitate academiæ Cantabrigiensis Lib. I!. ib. 1568. 8. auct. 1574. 4. — Hist. Cantabrigiensis academiæ Lib. st. ib. 1574. 4. Seine Vorliebe sur diese Akademie gieng so weit, daß er das Collegium daselbst bennahe ganz wieder ausbauen ließ und die Sinkunste desselben erdöhte. b).

Micolaus Taurellus, eigentlich Dechslein, geb. ben 26. Nov. 1547. ju Mompelgard, wo fein Bater fich mit Schreiben durftia nahrte. Er ftudirte ju Tubingen die Philosophie, hernach feit 1566. ju Bafel die Medicin; wurde hier 1579. Prof. eloquentiæ und 1580. Prof. Ethicæ; erhielt aber, ebe er diese Stelle antrat, ben Ruf ale Prof. philos. nat. et Med. nach Altborf, wo er ben 28. Sept. 1616. an der Pest farb. Man hat ihn wegen einigen fregern Gedanken, die er in der Philosophie aufferte, jum Atheis ften machen wollen; aber Gisb. Doet vertheidigte ihn gegen die Theologen zu Beidelberg, welche hauptfachlich gegen ibn maren. -- Schriften: Philosophiæ triumphus &c. Basil, 1573. 8. Arnh, 1617. 8. — Medicæ prædictionis methodus &c. Francof. 1581. 8. - Annotat. in quosdam libros Arnoldi de villa nova. Basil. 1585. fol. — Tract. de vita et morte &c. Norimb, 1586. 8. — Emblemata physico-ethica &c. ib. 1595. und 1602. 8. — Mehrere Abs bandlungen c),

b) Chaufepié h. v. — Miceron 1c. 8. Ch. p. 259. fqq. — Kreytagii Analecta &c. p. 180—184. — Josie Simleri Bibliotheca. p. 351.

e) Bayle Dick, h. v. — Bruckers Hift, crit. philof. T. IV. p. 300—312. — Append. T. VI. p. 736—740. — Athenæ Raurica &c., P. 312—316.

Andreas Casalpinus, geb. circa 1519. zu Arezzo. te die Medicin ju Difa, und lehrte fie bernach dafelbft als Profes for und Borfteher bes botanischen Gartens, nebft ber Botanit; fam julegt als oberfter Leibargt D. Clemens VIII. nach Rom, und ftarb den 23. Febr. 1603. 2t. 84. In feinen Schriften, ber fonders de arte medica, suchte er die ariffotelische Philosophie mit ber Argnenkunft zu verbinden; und in feinem Buch de plantis class fificirte er zuerft die Pflanzen nach der Befchaffenheit ibres Gau mens; auch hatte er schon por Barvey den Umlauf des Blutes entdeft. - - Schriften: Peripateticarum quæstionum Lib. V. Venetiis, 1571. 4. und 1593. 4. febr rar. Bep ber zweiten Ausgabe find auch Dæmonum investigatio peripatetica; Quæstionum medicarum Lib II. und de medicamentorum facultatibus Lib. II. - De plantis Lib. XVI. Florentiæ, 1583. 4. febr felten. - De Metallicis Lib. III. Noribergæ, 1602. 4. - Kalonloov s. speculum artis medica Hippocraticum &c. Francof. 1605. 8. vorber ju Rom, bernach ju Vi nedig 1606. 8. gedruft. Auch unter der Aufschrift: Praxis univerla artis medicæ &c. Tarvisii, 1606. 8. alle felten. d).

Not. m). Sei' am Ende ju: — Mangeti Bibl. fcriptor. med. T. II. p. 690. fq. — Teisser Eloges &c. T. III. p. 447. fqq. — Freytagii Apparatus litt. T. II. p. 1209—1213.

Seite 267.

Not. 0). Lin. 4. 3u: "Vita per, Petr, Gassendi." Seze ben: Hagæ C. 1652. 4. auch in Gassendi Operibus. Lugd. B. 1658. fol. T. V. p. 499. — Sez' am Ende zu: — Adami Vitæ philosophorum, p. 59. — Gedachtnisrede auf ihn, von Joh. Christ. Gottsched. Leipz. 1743. 8. — Deutscher Mertur. 1776. XI. St. p. 169–180.

Ceite 270.

Nach dem Artifel "Chriftoph Clavius." Schalte folgenden Artifel ein:

Lucas Gauricus, geb. 1470. ju Gifont im Neapolitanischen. Er war unter P. Paul III. Protonotarius apostolicus; wurde 1545.

d) Stolle in der Anleitung zur medis. Gelahrtheit p. 200. — Niceron Memoires &co. — Teissier Eloges &co. — Clement Bibl. hist. et crit. T. VI. p. 8 — 16. — Bruckeri Hist. crit. philos. T. IV. P. I. p. 222. sq. — Bayle Diet. h. v.

Bischof zu Einita in der neapolitanischen Provinz Capitanasa, nachs dem er die Aftrologie, in welcher er sehr berühmt war, zu Ferrax ra gelebrt hatte. Nach 5. Jahren nahm er seine Dimission, und starb 1558 (nicht 1588.) zu Nom. Der Tyrann Ioh. Bentivoglio, Herr von Bononien, ließ ihn 1506, fünsmal auf der Folter martern, weil er ihm, wie es in der Folge geschah, prophezeiht hatte, er würde von P. Julius II. mit seiner Familie ausgerottet werden, wenn er sich ihm nicht unterwerse. — Seine meisten Schriften sind astronomisch und astrologisch. Sie wurden größentheils zus sammengedruft: Opera &c. Basileæ, 1575. III. sol. rar. e).

Not. 9). Sez' am Ende zu: — Sein Leben zc. aus dem Danis schen übersezt. Kopenhagen, 1756. II. 8. mit Rupf. (20. gr.) auch von Per. Topp Wendal, Prof. zu Kopenhagen. Aus dem Danis. Melborf, 1787. 8. (20 gr.).

Geite 271.

Not. s). Sez' am Ende zu: — Teissier Eloges &c. T. III. p. 235. sq.

Lin. 1. sq. Statt: "De magistratibus civilibusque et militaribus officiis; nebst andern Tractaten; oft gedruft 2c." Lese: De magistratibus civilibusque et militaribus officiis; einzeln, Basil. 1552. fol. ib. 1556. 8. Venet. 1593. fol. nebst andern Tractaten, oft ges druft; Lugd. 1529. 8. ib. 1530. 8. ib. 1608. fol. &c.

Lin. 8. von unt. Nach: "Par. 1557. fol." Schalt' ein: — Tract. contra vitam monasticam &c. c. n. Ant. Matthai. Lugd. B. 1695. 8. rar. Seite 275.

Not. z). Ses' am Ende su: — Teissier Eloges &c. T. III. p. 412. sq. Seite 276.

Not. a). Sej' am Ende ju: — Magiri Eponymolich, v. — Sazii Onomast. T. III. p. 239. sq.

#### Seite 181.

Not. g). Sej'am Ende ju: - Senebier hist, litt. de Geneve. P. I. - Teissier. Eloges &c. T. IV. p. 53. sqq.

e) Thuani Hist. Lib. IV. T. I. p. 210. — Niceron Mem. T. XXX p. 153 sqq. — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 733-759. — Clement Bibl. hist. ct crit. T. IX. p. 87. sqq.

•

# Supplemente

#### Seite 282.

Not. h). Schalt' anfange ein; Vitn &c. per Papir. Massu, Basil. 1591. 8. auch in beffen Elogiis. P. II. p. 291.

Seite 283.

Not. i). Sez' am Ende zu: — Buderi Vitæ clariff. JCtorum p. 77. sqq. — Gundlings R. Bibliothef. 24tes St. P. 279. und fine deutsche Schriften. p. 25. sqq.

Geite 284.

Lin, 11. Nach: "1564. 8. ib. 1605. 4." Schalt ein: Ante. 1585. 8. Francof. 1564. 4.

nach: "Т. VIII." Geze ben: p. 1007-1106.

Lin. 14 von unt. Nach: "Paris. 1583. fol." Schalt' ein: Francos 1592. 4. Moguntin, 1649. 4.

Lin. 6. von unt. Nach: "Notæ in Livium. 1588. fol. Ett. — Ad legem Juliam de adulteriis Lib., Hanoviæ, 1599. 8. Paril 1605. 4. Heidelb. 1664.

Seite 285.

Lin, 3. von unten. Rach: " woben fein Leben." Gefe ben: Bon Seine. Petrejus.

Seite 286.

Lin. 2. Nach: "verwechselt." Schalt' ein: (3. B. Clement Bibl. cur. T. IV. p. 404.)

Not. n). Ges' am Ende su: — Teisser Eloges &c. T. III. p. 233. sq.

# Seite 288.

Lin. 13. von unt. Nach: " aber wenig Urtheilstraft." Et ben : so wie er mehr beredt und weltflug, als gelehrt war.

Lin. 9. von unt. Statt: 31609. 8. rar; auch Catechesis et confessio fidei &c." Lefe: 1609. 8. rar; burch diesen wurde der alter verdrungen, welchen aus den Schriften des Lalius ungefünstell ein gemisser Be. Schomann verfaßt hatte: Catechesis et confessio fidei &c.

Lin. 8. von unten. Rach: Francof. 1739. 8." Geze zu: mit polnischen Anmerkungen. Dal. Smalcius verfertigte in deutsche Sprache 1605. einen fleinen und 1608. einen groffen Catechibi mus. Den lettern übersezte Sieron. Mascorovius lateinischiffe. Racov. 1609. 4. Nachher verbesserten ihn Joh. Crell und Joh.

Slichting. Nach ihrem Tobe gab ihn 1665. Andr. Wissowas tius und Stegemann in 4to. heraus. Endlich erfolgte die volls ständigere Ausgabe 1684. in 8vo. mit den Anmerkungen des Mart. Ruarus und Bened. Wissowatius.

Not. t). Schalt' am Anfang ein: Vita &c. a Sam. Przipcovio, 1636. 4. — Gez' am Ende ju: heffisches hebopfer. 2008 St. p. 129—142.

#### Seite 291.

Lin. 9. Rach: "Deutsch, Frankf. 1596. 8." Seje ben: und Frenberg, 1793. 8. (8. gr.) fehlerhaft.

Lin. 13. Rach: "Amft. 1660. 12." Seze ben: und Balil. 1740. 8. mit feinem Leben.

Lin. 1. von unt. Nach: "Schriften." Schalt ein; Hodosporicorum s. ltinerum totius fere orbis Lib. VII. Opus historicum, ethicum, physicum, geographicum &c. Basil. 1580. 8. ib. 1592. 8. rar. — Imperatorum et Cæsarum romanorum a C. Julio Cæsare usque ad Maxim. II. breves descriptiones. Lips. 1572. 8. rar. Auch unster der Ausschrift: Monarchorum s. summorum regum Lib. VII. ib. 1572. 12. Francos. 1625. 8.

Not. 2). Lin. 4. sq. Zu: "Meusetii Bibl. hist. &c." Geze ben: Vol. VIII. P. I. p. 9. sqq.

## Seite 292.

Lin. 10. von unt, Rach; "in Aug. Vind." Seze zu; Augustæ Vind. 1505. 4. auch. Mogunt. 1520. 4. Nach: "Inscriptiones vetustæ romanæ &c." Seze ben; Venet. 1590. 4. ib. 1594. 4. mit Rupf.

Not. c). Ses' am Ende zu: — Zeumeri vitæ Professor. Jenens. p. 61. sqq. — Niceron Mem. T. XXVI. p. 216. sqq. — Freytagii Appar, litt. T. III. p. 370—390.

#### Geite 293.

Lin, 6. sq. Mach: "mit gelehrten Bemerkungen und erlauterne ben Jufajen fehr schon in Rupfer stechen, Vindeb, 1753, reg. fol.". Rucke folgende Artikel ein:

Alexander Achilini, geb. ben 29. Oct. 1463. Er wurde 1485. et. 22. Prof. philof. ju Bologna; 1506. ju Padua, und jugleich 1508. Prof. med. Er starb den 2, Aug. 1512. ju Bologna. Wes gen seiner Starte in der scholastischen Philosophie nannte man ibn den zweiten Aristoteles; und in der Anatomie hatte er groffe Berdienste, da er nicht nur die Gehörbeine entbekte, sondern auch alle Theile des menschlichen Leibs genauer untersuchte. — — Schristen: De intelligentiis quodlibeta V; De orbibus Lib. IV; De universalibus; De elementis; De subjecto physiognomiæ et chiromantiæ; De prima potestate syllogismi; De subjecto Medicinæ; alle zw sammengedruft, Venet. 1508. sehr selten; ib. 1545. 51. 68. sol. Bonon. 1594. sol. — De chiromantiæ et physiognomiæ principiis; ohne Jahrzahl und Drusort. — De humani corporis Anatomia. Bonon. 1520. 4. — Aristatelis de secretis secretorum &c. Venet. 1516. sol. sol.

Joh. Philotheus Achillini, des vorigen jungster Bruder, starb 1538 æt. 72. Er war ein guter, obgleich noch ungebildeter, italienischer Dichter, ein guter Grieche, Lateiner und Archäolog. — Schriften: Epistole &c. (Bonon. 1500.) 4. — Il Viridario &c, Bonon. 1513. 4. sehr selten; ein Gedicht, in welchem er die vor nehmste Selehrte und Runstler unter, seinen Laudsleuten nennt. — Stanze &c. Venez. 1522. 8. — Il Fidele Lib. V. Bonon. 1523. 8. ein sehr seltenes Gedicht. — Annotazioni della lingua volgare. ib. 1536. 8. sehr selten. — Collettanee greche, lat. e vulgari &c. ib. 1504. 8. &c. g).

Claudius Achillini, des vorigen J. Ph. Enkel, geb. 1574. Er studirte zu Bologna in allen drepen Facultäten; und hernach als Doct. jur. zu Padua; wurde Pros. legum zu Bologna; hielt sich eine Zeitlang in Rom auf; lehrte hernach seit 1609. wieder zu Bologna; wurde 1612. erster Prosessor zu Ferrara, und begleitete 1616. den pabstlichen Runcius Ludvoisi nach Savonen. Da die ser 1621. unter dem Namen Gregors XV. Pabst wurde, hoste er vergeblich auf grosse Beförderungen. Hernach lehrte er zu Pav ma und wurde daselbst zum Staatsrath ernennt. Wegen dem Krieg kam er 1635. wieder nach Bologna. Hier starb er den I. Oct. 1640. æt. 66. als der lezte seines Geschlechts. Er war sehr gelehrt, aber ein schwülstiger Dichter. — Schriften: Poesse. Bologna, 1632. 4. vermehrt, Venez. 1662. 12. sonst oft gedrukt.

f) Mazzuchelli Scritt. — Chaufepie Dick. h. v. — Eloy Dick. de Med. Jocher 1. c.

g) Mazzuchelli 1. c. - Chaufepie 1. c. - Jocher 1. c.

— Decades II. epistolarum ad Jac, Gaufridum. Parmæ und Bonon. 1635. II. 4. — Roch einige Briefe und Gedichte h).

Paul Merula, geb. den 9. Aug. 1558. ju Dordrecht, wo fein Bater Stadt Sefretar war. Er reiste nach Frankreich, Itas lien, England und Deutschland; wurde, nachdem er als Jurist practicirt hatte, 1606. Prof. hist. und Bibliothefar ju Leiden, auch Distoriograph der Generalstaaten. Der Lustweranderung halber bes gab er sich nach Rostof, wo er den 20. Juli 1607. starb. —— Schristen: Cosmographiæ generalis Lib. III. Geogr. particularis Lib. IV. — Vita D. Erasmi und Franc. Junii. — Opuscula de Romanorum sacrisiciis, sacerdotibus, legibus, comitiis et præmiis, quæ militiam sequebantur. Lugd. B. 1675, 4. auch unter der Ausschrist: Opera varia posthuma. ib. 1684. 4 &c.

Not. d). Set' am Ende zu: — Niceron Mem. T. XIII. p. 328. sqq. T. XX. p. 66. — Teisser Eloges &c. T. I. p. 14. — Bruckers Sprentempel 2c. Dec. II. p. 45. sq. — Hist. vitæ &c. Aug. Vind. 1783. 8,m. (16. gr.)

# Geite 295.

Lin. 4. Nach: 5-Lond. 1745. II. fol." Seje ben: Daben ift zu merfen: H. Stepbani epistola, qua ad multas multorum amicorum respondet, de sux typographix statu, nominatimque de suo thesauro L. gr. Paris. 1569. 8. rar.

Etatt: " Schediasmata Lib. III. Par. 1578. 8. rar." Rese: Schediasmata varia &c. Lib. III. Par. 1578. 8. und Lib. IV. V. - VI. ib. 1589. 8. rar.

Lin. 16. Nach: "Platonis opera, gr. et lat. c. n. 1578. fol."
Seze zu: — Dicaarebi Geographica quædam f. de vita Græciæ. Ejusd. descriptio Græciæ, versibus jambicis &c. Paris. 1589. 8. Dicaard, von Messena in Sicilien, ein Schüler von Aristotes les, Philosoph, Dichter und Geograph, lebte etwa 300. Jahr por Christo.

Not. h). Sej' am Ende zu: — Meisters ber. Manner Helves tiens, mit Bildnissen. 1. B. p. 25—37. — Niceron Mem. T. XXVII. p. 272—282. — Teisser Eloges &c. T. II. p. 299. — S. oben 1. Th. p. 80. sq.

h) Mazzucbelli 1. c. - Chaufepil 1. c. - Jocher 1, c,

١.

Geite 296.

Rach bem Artifel " frang Rapheleng." Rude folgenbes ein: Unabaptisten und Schwärmer.

Thomas Munzer aus der Grafschaft Stolberg am ban geburtig. Er wurde 1520. Prediger ju Zwifau; erregte aber fcon 1521. bafelbst Unruhen gegen Luthers Reformation, so daß a 1523. nach Altftabt in Thuringen entweichen mußte. hier trieb et feinen Unfinn noch weiter und wiegelte die Unterthanen gegen thre Obrigfeit auf. Dieg that er noch mehr als Prediger ju Muhb Baufen in Thuringen. Er fuchte alles auf feine Seite gu bringen; veranlagte die Abfegung des Rathe; führte die Gemeinschaft ber Buter ein ; ließ die Rlofter plundern zc. und mifchte fich fogat 1525. in den Bauernfrieg. Er jog mit 300. Anhängern nach Fran tenhausen und vereinigte fich ba mit ben Mansfeldischen Bauern Dier wurde er von den Volfern des gandgraf Philipps von best fen und der Bergoge von Sachfen gefangen genommen, und in bem Lager ben Mabibaufen mit feinem Spiesgefellen Dfeiftr öffentlich enthauptet, nachdem er 5000 - 7000. Bauern auf die Schlachtbant geliefert hatte. - - Geine wenige unbebeutenbe Schriften find gegen Luther und gegen bie Rindertaufe # richtet i).

Menno Simonis, geb. 1505. (nicht 1496.) in dem Friesischen Dorf Mitmarsum, ohnweit Bolswert. Er war katholischer Priester, und führte ein lasterhaftes Leben. Durch Lesung der Bibli und Luthers, Bucers und Bullingers Schriften verlohr er die Zuneigung zu seiner Kirche. Er wendete sich 1536. zu den Wieder, täusern, wurde ihr eifriger Lehrer, und mußte 25. Jahre lang unter beständiger Lebensgefahr und mit grosser Beschwerlichkeit herum ziehen, bis er 1561. auf einem im Holsteinischen nicht weit von Oldesto gelegenen Gut eines Edelmanns flarb. — Seine Schriften, grössentheils in hollandischer Sprache, sind 1651. fol. am vollsfändigsten zusammengedruft; aber sie lassen sich wegen der ge

i) Arnolds Rirchen, und Rezerbift. 1. Eb. 16. B. 2. Aap. — Walchs Einleit, in die Religionsftreitigkeiten ausser der Luther. Kirche. 5. Eb. p. 675. fq. — Sein Leben, Schriften und Lehren von Ge. Theob. Strobel. Rurnd, 1795. 8. (16. 98.)

behnten Schreibart, wegen ben häufigen Bieberholungen und Consfusionen nicht gut lefen k).

David Joris ober Georg, geb. 1501. ju Delft, wo fein Bas ter Borg von Amersfort, ein Wiedertaufer, Daben ein Spiele mann ober handelsmann war. Der junge Boris begrif nichts in Der Schule; aber die Runft auf Glas ju mablen lernte er leicht und Sich damit ju nahren jog er durch holland , Franfreich und England, bis er fich 1524. verheurathete. Immer trieb er feine Runft; aber burch feinen ungeftumen Gifer gegen Die romis fche Rirche jog er fich heftige Berfolgungen ju; und ba er einft eine offentliche Proceffion forte, murde er bon bem Benter ges flaupt, und ibm die Bunge durchbort. Unter feinen Glaubensbrus Dern, welche auch nicht mehr mit ihm gufrieden maren, ftiftete er im Grunde eine eigene Secte, und traumte von gottlichen Offem barungen. Den Gefahren in hoffand ju entgeben (benn feine Muts ter murbe nebst einigen andern 1537. ju Delft enthauptet), begab er fich 1544. unter dem Namen Job. von Brut, nach Bafel: murbe bafelbft Burger, und bequemte fich gang nach ber reformirs ten Rirche. Sier ftarb er 1556, aber bas Grab ficherte feine Rus be nicht; ben 13. Mai 1556. murden feine Gebeine ausgegraben, und nebft feinen Buchern, weil man erft nach feinem Lobe ibn fur einen Reger erflarte, burch ben henter offentlich verbrannt. Db er mobl als ein bloffer Schmarmer diefe Befchimpfung verbiente, anmal ba er in Bafel in Ordnung und Stille als guter Burger Jebte ? - Das ichandlichfte mar , daß fein eigener Schwiegers fohn , Mic. Blesdyt, Prediger ben einer reformirten Gemeine De in ber Pfalg, folche durch feine Anklage veranlafte, vers mutblich aus Rache wegen miglungener Erbichaft. - - Geine Schriften, welche Urnold in feiner Rirchen, und Regerhifforie ber Reihe nach anführt, find , ihrer Geltenheit ungeachtet , von feiner Bedeutung; j. B. Wunderbuch zc. in bollandischer Spras

k) Moelleri Cimbria litt. T. II. p. 835. fqq. — Herm. Schyn plenior deductio hist. Mennonit. p. 116. — Urnolds Kirchen, und 'Kezer & Historie. 4ter Ch. p. 516. — Walch 1. o. 5ter Ch. p. 627 — 690.

che, 1542. und 1551. 4. und christliche Sendbriefe, 1549, III. 4. 2c. 1).

Seite 301.

Lin. 1. von unt. Nach: "Die Anzahl der Studirenden auf 500-600." Seze ben: Doch zählte man an Oftern 1792. wieden 919. und an Wichaelis 889. hernach an Michaelis 1793. 892; an Michael. 1794. noch 861, und 1795. noch 803. nachdem wegen dem den 27. Mai und 19. und 20. Juli ausgebrochenen Tumult 40. Etw benten mit der Relegation bestraft, und mehrere andere von sibst unsichtbar wurden.

Seite 303.

Not. b). Lin. 2. Rach: " Meursii Athenæ Batavæ. Lugd. B. 1633. 4." Seze ben: und Jones Professorum Leidensium. ib. 1705. 4. (1. Thr.)

Ceite 305.

Not. e). Sez' am Ende zu: — Car. Seb. Zeidleri vitæ Fros. juris, &c. Norimb. 1786. 87 III. 4.

Seite 307.

Lin. 20. Nach: "nach Nom gebracht wurde." Seze ben: Da ber Herzog Maximilian in Banern mit dem ganzen Buchervors rath, welcher in dem Chor der Hauptfirche befindlich war, den Pabst beschenkt hatte.

. Geite 308.

Lin. 5. und 6. von unt. Nach: " die Baroccianische, des Digb by, Laud, Selden, Junius 2c." Seze ben: von den gebruften Buchern hat Thomas Syde ein Verzeichnis verfertigt, Oxon. 1674. fol.

Lin. 1. u. 2. von unt. Nach: "fam 1738. II. fol. heraus."
Seze ben: und von Joh. Uri hat man Catalogum Codioum manuscriptorum orientalium &c. P. I. ibid. 1787. fol. (1. Pf. 10. Sch.)
Seite 309.

Lin. 4. und 5. von unt. Nach: " bie 2. legten Quaternionen in die erzbischöfliche Bibliothek nach Prag bringen ließ." Seze ben: Gedrukte Bucher, zumal in der frangofischen und andern neuem Sprachen, find wenige vorhanden. Der Borsaal ift megen denen

<sup>1)</sup> Nic. Blesdyk Hift. vitz ejus. Daventr. 1642. 8. - Schroth's Abbill. und Lebensbefor. 1c. 1. B. p. 55 - 62.

barinn aufgestellten Statuen, Busten, Basteliefs, und Gefässen sehr sehenswürdig. Die ganze Sammlung ist von Piazzetta prächtig in Rupfer gestochen, und mit einer Beschreibung sehr schön gedruft: Statue antiche che si trovano nell' Antisala di S. Marco. &c. Venezia, 1740. II. Imperial fol.

#### Geite 310.

Lin. 12. von unt. Nach: "1739. VI. fol. heraus." Seze ben; Auch merke man: Notices &c. extraits des MSS. de la Bibliotheque du Roi. Tom. II. Paris, 1787. 89. 4.

#### Seite 311.

Lin. II. und 12. bon unt. Statt: "Auch wurde durch bie Beranstaltung des Bibliothekar Woide das Original nach seiner ganzen Form 2c." Lese: Auch wurde durch die Beranstaltung des Bibliothekars Woide der Alexandrinische Coder des R. Lestamens tes, der hier ausbewahrt wird, nach seiner ganzen Form 2c.

Lin. 4. u. 5. von unten. Rach: "Der Cober fangt an mit Matth. XXV. 6. und endigt sich mit Apoc. XXII. 21." Seze ben: Daben merke man: Caroli Godofredi Woidii Notitia Codicia Alexandrini, cum variis ejus lectionibus omnibus. Recudendam curavit, notasque adjecit Gottl. Lebrecht Spohn, Prof. philos. et Prorector Archigym. Tremoniensis. Lips. 1788. 8. Der ganze Coder begreift, nehst dem Neuen, auch das Alte Test. nach der Uebers sezung der LXX. Dolmetscher.

### Geite 312.

Lin. 3. Statt: "für 20000 Pf. St. und von den Grafen von Oxfort und Mortimer die Harlepische Handschriften für 10000, Pf. St." Lese: für 20000 Pf. St. (sie kostete den Besiger 100000, Pf.) und von den Grasen von Oxfort und Mortimer die Harlepische Handschriften für 10000. Pf. St. Eben so vor einigen Jahren die kostbare Sammlung von Alterthümern des Nitters Samilton sür 8000. Pf. St.

#### Geite 313.

Lin. 6. sqq. Statt: "Nach den Bermehrungen mit der Biblios thet des R. Medaillemensssehers Seraus, K Karls VI., des Bibliothekars Garelli, der 1739. starb, und van Swietens 2c. enthält sie um 300000. Bande, darunter 12000. Handschriften sind." Lese: Nach den Vermehrungen mit der Bibliothek des R.

Metaillenaussehers Seraus, R. Karls VI. bes Bibliothefars Gai relli, der 1739. starb, und van Swietens 2c. enthält sie nur 210000. Bande. Daranter sind 12000. Handschriften, und ben nabe eben so viele Incunabeln, d. i. seltene Bücher, die vor 1500 gedruft wurden. Unter diesen sind vorzüglich merkwärdig: Coder psumorum, aus Jusis Oruckeren, 1457. Das erste Buch mit ein ner Jahrzahl gedruft. Razionarium divinorum operum Durandi, ih 1459. und der von Joh. de Spira sehr sich auf Pergament gu drufte Plinius. Zu Vermehrung der Bibliothek sind jährlich 6000. sie Wiener Eurrent bestimmt.

Lin. 13. v. unt. Nach: "Wien, 1780 gr. 4. Seze ben: Sk wurde vor mehreren Jahren nach Lemberg in Galligien gebracht.

### Seite 314.

Lin. 1. von unt. Statt: "In der Folge wurde ste beträchtlich vermehrt." Lese: In der Folge wurde sie so beträchtlich vermehrt, daß sich nun die Anzahl der Bande ohngefahr auf 8000. belauft.

### Seite 315.

Lin. 1. sqq. Statt: Unter denen zu verschiedenen Zeiten ge fertigten Verzeichnissen ist das Ehingerische von 1633. fol. und des Anton Reisers, 1675. 4. (von den gedruften Büchern) das volkständigste." Lese: Unter denen zu verschiedenen Zeiten gesertigten Verzeichnissen ist das Schingerische von 1633. fol. und des Georg Sentsch, 1600. fol. (von der ganzen Bib iothet) das vollständigste. Die Verzeichnisse des Steron. Wolfs 1575. 1½. Bogen 4 vhne Anmertungen, Dav. Soschels 1595. und Anton Reisers 1675. 4. mit Bemertungen der alten Druckdenkmale (nicht sehr brauchbar) schränken sich blos auf Handschriften ein. Neberdieß schrieb Sieron. Adr. Mertens 2. Diatr. de Bibl. Augustanæ cimeliis. 1775. 76. fol. worinn er einige Codices kritisch beschreibt, und die Geschichte der Bibliothet erzählt.

#### Seite 325.

Lin. 16. Nach: "Der Krone und des Lebens satt." Sett zu: — Man hat von ihm: Lettres aux Princes de l'Europe, i ses Géneraux, ses Ministres &c. requeillies par Mr. Rose, Secretaire du Cabinet. Paris, 1755. II, 124

Note

Not to. Lin. 4. sqq. Nach: "Rotterd. 1718—22. III. 4. (6. Ehlr)." Seze ben: und mit den Anmerkungen des Ludw. franz Joseph de la Barre. Notterd. (Rouen) 1733—38 III. 4. und IX. 12, parthenisch und mit unnöthigen Digressonen gemischt.

Lin. 6. Nach: "Haag. 1740. V. 4.m. mit Rupf. (36. Thaler)."
Seze ben: a Basle, 1740. 41. VI. 4. fehr fehlerhaft.

Lin. 3. von unten. Nach: "Amft. 1717—19. X. 12. (12. fl.)."
Seze ben: Tom. XII. Vol. 12. ibid. 1720. II 4. ift Compilation.

Sez' am Ende zu: — "Memoires du Marechal Duc de Richelieu &c. pour servir à l'hist. des cours de Louis XIV, de la Regence du Duc d'Orleans, de Louis XV. et à celle des 14 premières années de Louis XVI. &c. Paris, 1790. IV. 8.m." Deutsch, Jena, 1790. 91. IV. gr. 8 — Memoires secrets sur les regnes de Louis XIV. et XV. par Duclos de l'academie française, historiographe de France. Ibid. 1791. II. 8. (2. Thir. 14. gr.). Det Verfasser starb 1772. Deutsch mit Anmertungen. Berlin, 1792. 93. III. gr. 8. Die Geschichte ist sehr interessant.

# Seite 330.

Not. h). Bu: " Bowers Leben der Pabste." Seze ben: 10. Th. p. 381 — 450. — Seze ferner zu: — Leonis Allatii Apes Urbanæ; ed. J. A. Fabricius. Hamb. 8.

Not. i). Zu: "Bower l. c." Seze ben: 10. Ef. b). p. 152—192.

— Seze ferner am Ende zu: — Auch von Abt Gualdi, italienisch 1666. 12. Französisch übersezt, mit Anmert. Geneve (Paris) 1770.

12. — Comment. de ejus vita et rebus gestis &c. von Phil. Bonas mici. Romæ, 1776 8. Deutsch mit Anmert. Leipz.

#### Geite 332.

Lin. 5. sqq. Statt: "In seiner Ruhe schrieb der grosse Mann. Oeconomies royales de l'Etat de Henri le Grand. Par. IV. sol. und VIII. 12. Sie sind auch unter dem Titel: Memoires de Sully &c. Lond. 1778. X. 12. (8. sl.) gedrutt." Lese: In seiner Muhe schrieb der grosse Mann: Memoires des sages et royales Oeconomies d'Etat de Henri le Grand &c. Amst. (eigentlich auf dem Schloß Sully) st. a. II. sol. Der III. und IV. Tom. Paris, 1662, sol. ibid. eod. IV. 8. ibid. 1663. VIII. 12. Rouen, 1683. IV. sol. Amst. 1723. XII. 12. nnd VIII. 12. Sie sind auch unter dem Titel gedruft: Memoires de Sully Sc. Londres, (eigentlich Paris) 1745. III. 4. und Supplem.)

VII. 12. ibid. 1747. III. 4. ib. 1763. VIII. 12. ib. (eigentlich # Avignon) 1768. IX. 12. Lond. (Paris), 1778. X. 12.m. (8. fl.)
Paris, 1788. VI. 8.m. Rußisch, Petersburg, 1770—75. VIII. & Deutsch, Zürich, 1783—86. VII.

Not. 1). Lin. 3. Statt: "Esprit de Sully, oder Auszug aus den Nachrichten des Herzogs von Sully ic." Lese: Esprit de Sully, avec le Portrait d'Henri IV. ses lettres a M. de Sully e ses conversations avec le même, (par Melle, de St. Vast.) Paris, 1768. 12. Deutsch von Otto Barl Rud. Welf: Esprit de Sully, oder Auszug aus den Nachrichten des Herzogs was Sully, oder Auszug aus den Nachrichten des Herzogs was Sully ic.

Sez' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hist. Vol. VIII. P. I. p. 115 und 120. — Clement l. c. T. III. p. 256 — 260.

Seite 333.

Lin. 12. Nach: "Defense de l'Eglise catholique." Seze jui La methode la plus facile et affurée de convertir ceux, qui sont le parés de l'Eglise; La perfection chretienne. Meistens Bucher, du man von ihm nicht erwartet bâtte. — Nach seinem Tode same heraus: Journal de Mr. le Card. de Richelieu; qu'il a fait durant le grand orage de la Cour en l'année 1630. et 1631. f. l. 1648. 12. 1649. 8. Paris, 1652. II. 12. — Lettres &c. Cologne, 1695. II. 12. vermehrt, Paris, 1696. II. 12.

Not. m). Ges' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hist. Vol. VIII. P. 1. p. 266 — 270.

Seite 335.

Not. q). Seze zu: — 'Perrault Hommes ilt. de France. Tom !
p. 37. — Hist. de l'Acad. françoise, par l'Abbé d'Olivet. p. 135. sq.
Seite 336.

Lin. 6. Statt: " De Senatu romano, in Gravii Thef. ant. rom. T. I." Lese: De Senatu romano Lib. H. Venet. 1563. 4. aud in Gravii Thef. ant. rom. T. I. p. 951—1022.

Seite 337.

Lin. 4. fq. Statt: " von Fürst Ernst von Schaumburg". Lese: von Graf Ernst von Schaumbntg:c.

Lin. 16. Rach: "Bu teiner groffen Empfehlung bienen." St. ben: Man errichtete dafelbft 1789. einen neuen Lehrftuhl bit Staatswissenschaft.

#### Seite 339.

Lin. 6. von unten. Statt : "Bon friederich Wilhelm, Rurs fürft in Brandenburg gestiftet." Lefe: bon friederich Wilhelm, Rurfürst in Brandenburg gestiftet, nachdem R. Maximilian I. 1566. Die Privilegien ertheilt hatte.

# Geite 340.

'Not- i). Seg' am Ende ju: - Ueberficht ber Geschichte ber Universitat ju Salle, in ihrem ersten Jahrhundert, von Joh. Christian forfter, R. Preugischen Rriegs : und Domainens Rath, und Prof. auf der Friede. Univers. Salle, 1794. gr. 8. (1. Thir.)

# Seite 342.

Lin. 3. und 4. von unt. Rach: " fo nennten ihn bie Studens ten einen Schulfuche." Geze ben : Bon einem Sprachlehrer in Atalien, Dedanus, hat der Mame Dedant feinen Urfprung; denn diefer vereinigte alle die Rebler in fich , welche man mit dem Ramen Dedanteren ju bezeichnen pflegt; g. B. lacherlichen Stolg auf fein Ich, mit Berachtung anderer Erdenfohne, lacherliche, fteife Sitten ac. Cf. Heumanni Poscile T. II. p. 82. fq.

## Seite 343.

Lin. 9. fq. Mach: "Welche 1681. in bas R. Athenaum Carolis num verwandelt wurde." Mert' als Note:

· Geschichte beffelben zc. von Chr. Beinr. Lorenz. Altenburg, 1789. 8. (1. Thir.)

Not. h). Gez' am Ende gu: - Rachricht von ber Ginrichs tung des Friederichsmerderischen Symnaftums, von Friedr. Gedite. Berlin, 1788. 8.

### Seite 346.

Lin, 3. Nach: "Der erfte Rector mar Jac. Mycill." Mert als Mote:

. Joh Georg Durmann Beschreibung ber gegenwartigen innern Berfassung des Gymnas. 1772. 4. und historische Rachrichs ten bom Urfprung und Fortgang beffelben, 1779. 4.

Lin. 3. von unt. Mach: "Reimarus 2c.". Mert als Note:

\* Gottfr. Schuze Geschichte und Berfassung des hamburger Gymnafiums und der öffentlichen Stadt , Bibliothek. 1768. 8. Not. m). Lin. 3. Nach: " Salle, 1734. 8." Schalt' ein: und Nachricht von der gegenwärtigen Einrichtung zc. von August

### Geite 347.

Lin. 4. sqq. Nach: "Bu Anspach zc. — ju Stand gebracht! Mert' als Note:

\* Geschichte beffelben ic. von Ge. fr. Cafimir Schad, Min berg, 1788. 8.

Lin. 6. sqq. Bep: " Zu Breslau 2c. — Elias Winkler." Med als Note:

- \* Sammlung der Jubelschriften 2c. Breslau, 1762. 4. (20 gt.) Lin. 18. sqq. Ben: "Bu Gottingen 2c. — und dafür em neue Schule angelegt." Mert' als Note:
- \* Cammlung einiger Denfschriften, die Stiftung und Gefdich te bes Gymnafiums zu Gottingen betreffend, 1786. 8.

Lin. 22. Ben: "Bu Gotha zc. — fo daß es fehr berühmt wurde." Mert' die Rote:

Joh. Seinr. Gelbke Rirchene und Schulverfaffung des fin 10gthums Gotha, 1790. 4. 1. Th.

### Seite 348.

Lin, 5—20. Ben: "Zu London die Schule an der Pauls kirche 2c. — den 3. Juny auf 788. Pf. St. beliefen." Mitt als Note:

Deinr. Ludw. Benthems engellandischer Kirchens und Schulenstaat. Ludw. Benthems engellandischer Kirchens und Schulenstaat. Libraties, Colleges &c. in the City and Suburbs of London, 1739. sol. p. 635. sq. — John Wards Lifes of the Professors of Gresham College &c. London, 1740. sol. mit Rups.

# Seite 349.

Not. 9). Nach: "Leipz. 1734, 4." Sege ben: und Chronicol Fortense &c. ib. 1739. 4.

# Seite 350.

Lin. 4. von unt. Rach : "Den 26. Mai eingeweiht." Maf

30h. Erufü, Bericht von der Cinrichtung der lat. Schult in Altona, 1737. 8.

## Seite 351.

Lin. 12. von unt. Nach: " ein theologisches Seminarium vers bunden." Schalt' ein: — Zu Buchsweiler, von Beinhard, Grafen ju Hanau Lichtenberg 1612. errichtet.

Not. y). Sez' am Ende zu: — Brieglebs Geschichte besselben. XIV. Stufe. Koburg, 1784 — 1787. 4. neu bearbeitet, unter ber Ausschrift: Geschichte des Gymnasii Casimiriani Academici &c. ib. 1793. 8. geht nur bis 1633.

### Seite 353.

Not f). Seze zu: — Frenmuthige Briefe über ben gegenwars tigen Zustand ber Gelehrsamkeit, ber Universität und ber Schulen zu Wien. Frankf. und Leipz. 1774. 8.

### Seite 357.

Lin. 2. sqq Statt: "Seit 1695. werden bie Transactionen ordentlich fortgefest, und begreifen nun bis 1782. LXXII. Bande in 4." Lefe: Seit 1695. werden die Transactionen ordentlich forts geset und begreifen nun bis 1792. LXXXII. Bande in 4.

Lin. 9. sqq. Statt: "Auserlesene Abhandlungen practischen und chirurgischen Inhalts, aus den philosophischen Transactionen und Sammlungen der Jahre 1699 — 1720. gesammelt und übersett von Vlath. Gottfr. Leske, 1. Th. Lübek, 1774. 8. mit Rupf." Lese: Auserlesene Abhandlungen practischen und chirurgischen Inhalts, aus den philosophischen Transactionen und Sammlungen der Jahre 1695 — 1757 gesammelt und übersett von Vlath. Gottfr. Leske, 1. Th. Lübek, 1774—77, V. 8.m. mit Rupf. (6. Thlr. 16. gr.)

Lin. 11. und 12. von unt. Nach: "Das Wort königlich macht bier den groffen Unterschied." Seze ben: Man hat auch von diefer Societat Transactionen in mehrern Banden, und von diefen lieferte 3. G. Geigler eine deutsche Ueberfezung, 1. B. Dreften, 1795. 8.

#### Geite 358.

Lin. 15. sq. Statt: "Par. 1717 - 1780, XLI, 4. &c. Lefe: Par. 1717 - 1793. XLVI. 4. &c.

Lin. 5. von unt. Statt: 30 Amst. 1733. XLVI, 4." Lest: Amst. 1753. XLVI, 4.

Lin. 3. von unt. Statt: " und für das Jahr 1785. der Band 1788. heraus. " Lefe: und für das Jahr 1787. der Band 1789. heraus.

Not. m). Statt: 20 Paul Pelisson Hist. de l'Acad. françoise. 20 se se : Paul Pelisson Hist. de l'Acad. françoise, depuis son etablissement jusqu'en 1652. Paris, 1653. 8. ib. 1672 8. à la Haye, 1682. 80 und 1688. 12. Continuée jusqu'en 1700. par l'Abbé Otives. Paris, 1700. 12 (I Thir. 8. gr.) augmentée &c. ib. 1729. 4. (3. Thi.) und 1730. II. 12.

Not. n) Lin. 1. Statt: "Haye, 1740. IIL 8." Lefe: Haye, 1719 — 1743. XXVI, 12.

Schalt' hier ein: — Hift. de l'Acad. roy. des Inscr. depuis son Etablissement, avec les Eloges des Academiciens; par Mr. de Beauze, Paris, 1740. Ill 12.

### Seite 359.

Lin. 6. sq. Nach: "Auch Memoires de Mathematique et Physique &c. ib. 1755 – 74. Vl. 4.m. Seze ben: Steinwehr hat die physische Abhandlungen deutsch übersezt. Breslau, 1748 – 58. XIII. 8. (17. Thir. 8. gr.) Eben so die anatomische, chemische und botanische. ib. 1749 – 57. VIII. 8. (10. Thir. 16. gr.)

Not. 0). Lin. 3. Nach 1 wib. 1708. II 8." Seze ben; Ejusd. Eloges des Academiciens de l'Acad, R. d. Sc. Haye, 1731. II. 12. (1. This.)

### Geite 360.

Not. p). Seze zu: — Hitt. succincta et brevis ortus et progressus Acad. N. C. Jenæ, 1671. 4.

#### Ceite 363.

Lin. 10. sq. Nach: "Ferner, Nouveaux Memoires &c. von 1770— 1784. XIII. 4." Seze zu: Ferner, Memoires &c. depuis l'avendment de Frederic Guill. II. au throne. Aout 1786— jusqu'à la fin de 1787. ib. 1792. 4. mit Rupf. (3. Thir.)

# Geite 365.

Lin. 12. Mach: "(Jeder Lom 6, fl. 30. fr.)" Seze ben: und seit 1787. Nova Acta &c. ib. T. VIII. bis 1794. 4.m.

Lin. 7. u. 8. von unt. Statt: "zu ihrem Director und Prafis benten, die gelehrte Fürstin Daschkow." Lese: zu ihrem Director und Prasidenten, die gelehrte Fürstin Daschkow, ges borne Grafin von Woronzow, welcher auch den 27. Jan. 1783. die Direction der Afademie der Wissenschaften übertrag gen wurde.

# Seite 366.

Lin. 3. sqq. Statt: "Leipz. 1784. XLI. gr. 8. nebst Register über die lezten 16. Bande; und neue Abhandlungen 2c. 1. und 2ter Band. ib. 1784. 8.m. 3ter Band, 1786. (à 16 gr.)" Lese: Leipz. 1749—1784. XLI. gr. 8. nebst Register über die lezten 16. Bande (31. Thr.) und neue Abhandlungen 2c. 12. Bande. ib. 1784—1793. 8.m. (12. Thr.)

Lin. 13. sq. Nach: "Die R. Afademie ber Wiffenschaften ju Roppenhagen wurde 1743. gestiftet." Seze ben: Ihre historische Abhandlungen hat Seinze aus dem Lateinischen übersezt. Roppenh. 1783 — 1701. V. gr. 8. (5. Ehlr. 20. gr.)

Lin, 21. Nach: 31766 — 1784. VIII. 4.m. (40. fl.)" Seze ben: ib. Vol. VItum historicum. 1789. 4.m. und Vol. VItum physicum, ib. 1790. 4.

# Seite 367.

Lin. 1. Nach: "halten." Seze ben: Ferner, Abhandlunsgen ic. ib. 1764 — 1776. X. 4. (23. Thir. 8. gr.) Neue historische Abhandlungen. ib. 1779—1787. IV. 4. (7. Thir.) Neue philosophische Abhandlungen. ib. 1778—1790. V. 4. (9. Thir. 8. gr.)

#### Seite 371.

Lin, 17. Statt: "geb. 1560. ben 22. Febr.; ftarb 26." Lefer geb. 1560. ben 22. Febr. zu London, wo fein Bater Vic. Baco Grofffegelbewahrer war; ftarb 26.

Lin, 3—6. von unt. Statt: "Er kam zwar wieder in Frenz heit, lebte aber so durftig, daß er den R. Jacob I. in einem des muthigen Schreiben um Bensteuer ansprechen mußte." Lese: Er kam zwar wieder in Frenheit, und wurde vom König begnadigt, daß ihm die ihm angesezte 4000. Pf. St. Geldstrafe nachgelassen wurde, und er wieder in das Parlament kommen durste; er lebte aber dennoch so durftig, daß er den R. Jacob I. in einem demusthigen Schreiben um Bensteuer ansprechen mußte, und ben seinem Absterben eine Schuldenlast von 22000. Pf. hinterließ; hieran war seine Prachtliebe schuld.

Lin 2. von unten. Rach: "Lugd. B. 1650. 12. (12. gr.)" Seze ben: Deutsch, von Ge. Wilh. Bartholdy, mit Anmerkuns gen von Salomo Maimon. 1. B. Berlin, 1792. gr. 8.

Not. d. Gei' am Ende ju : - Perrault Honumes ill. T. IL.

p. 59. sq. — Saverien Hist. des philosophes modernes. T. II und als Ausing, Journal encyclop. 1763. T. I. p. 90. sqq. Seite 372.

Lin, 1. sq. Statt; "ib. 1645. 12. (16. gr.) Amft. 1652. 12 (18. gr.) Wirceb. 1779. III. 8.m. (3. fl.)" Lese: ib. 1623. fd. die vollstandigste Ausgabe, 1645. 12. (16. gr.) Amft. 1652. 12. (18 gr.) Wirceb. 1779. III. 8.m. (3. fl.) Französisch, aber schifeblerbaft, von Marquis fiat überset.

Lin. 7. Statt: "Daben fein Leben von Mallet." Lefe: De ben fein Leben von Mallet, welcher daffelbe auch besonders ber ausgab, Amst. 1742. 8. — Opera philosophica. Wirceb. 1780. II. 8.m. (2 Thir. 4. gr.)

Not. e). Sez' am Ende zu: — Hüchersagl ber gesehrten Bell, 30te Deffn. p. 430. — The Estays of Fr. Bacon &c. Lond. 1782. II. 8 — Saverien Hist. des philosophes modernes. T. III. — Journal encyclopedique. 1762. T. VIII. p. 53. sqq. — Sammlungar von merkwürdigen Lebensbeschreibungen, aus der brittischen Bin graphie. Halle, 1754. gr. 8. I. Th. p. 301—463.

Seite 375.

Lin. 4. von unt. Rach; p Lond. 1766. II. 4.m." Geze ben: Daben fein Leben.

Not. f). Lin. 1. von unt. Statt; "Weimar, 1783. 8." & Beimar, 1783. und 1787. 8. (18. gr.) — Seze am Ende ju: – Elogio &c., dal *Paolo Fris*. Livorno, 1775. 8.

### Seite 378.

Lin. 4. Nach; "ben feiner Familie bengefest." Schalt' ein: aller Verfolgungen ohngeachtet, welche er in feinem Baterland leiben mußte, liebte er es doch bis in feinen Lod, und dachte, großmuthig, nie auf Rache. In jedem Betracht zeigte er fich groß

Lin. 14. Statt: "ein grundlicher Theolog, treflicher Erest und humanist." Lefe; ein grundlicher Philosoph und Theologi treflicher Ereget, humanist und Geschichtschreiber.

Lin. 16. von unt. Statt: 3 ib. 1600. 4. rar." Lese: ib. 1600. (nicht 1604.) 4. rar.

Lin. 8. von unt. Rach : "Amft. 1681. fol." Seze ben: Er vertheibigt barinn die frene Schiffarth gegen die Engellander und Spanier.

#### Seite 380.

Lin. 13. Nach: preligionis christianx." Seze ben: Lib. VI. Lin. 19. Statt: pHalx, 1734—39. III. 8. (7. fl. 30. fr.)" Lefe: Halx, 1734—1740. III. 8. (7. fl. 10.) Der erste Band ente balt das Buch des Grocius mit Rochers Anmerkungen und Ber richtigungen; der 2te Conrings, Cyprians, Clercs, Geus manns 2c. Anmerkungen; der 3te eine Seschichte des Buchs mit Rochers und Seumanns Differtationen.

Lin. 11. von unt. Nach: " fogar-perfifch, chinefisch und malanisch. Schalt' ein: — Comment, ad loca quædam N. Test. quæ de Antichristo agunt, aut agere putantur. Amst. 1640. 8. und Appendix &c. ib. eod. 8. gegen die Widerlegungen des Marcsius und du Moulin.

Lin. 8. von unt. Nach : "Par. 1644. III. fol." Geze ben; Venet. 1663. fol.

Lin. 5. von unten. Mach: "Par. 1644. II. fol." Seze ben: Amft. 1641. II. fol.

# Seite 381.

Lin. 10. Rach: "(5. Thir. 12. gr.)" Sete ben: Bur Ergans jung muß man noch feinen Briefwechfel mit Ruarus, Amft. 1677.
81. II. 8. und Epistolas ecclesiast, et theolog, præstantium ac eruditorum virorum, Amst, 1704. fol. vergleichen.

Lin. 12. Nach: 30 ( 16. Ehlr. 20. fl. )" Seze ben: Daben fein Leben.

Not. h). Schalt' benm Anfang ein: Vita &c. Lugd. B. 1704. 4. — Leben 2c. von Burigny; aus bem Franzof. Leipz. 1755. 8. (12. gr.) Das franzof. Original. Paris, 1752. 11. 12. Amft. 1754. II. 14. (4. Livr.)

#### Seite 382.

Lin. 18. Statt: " so suchte er in Paris Sicherheit." Lese: so suchte er, als ein zu heftiger Bertheidiger der Königl. Nechte, in Paris Sicherheit.

## Seite 383.

Lin. 20. Nach: "hollandisch, ib. 1678. 4." Seze ben: Deutsch, Halle, 1794. 95. II. gr. 8. (1. Thir. 8. gr.)

Seite 384.

Lin. 5. fqq. Statt : " Robert Boyle, Richards, Grafen von

Corf, 4ter Sohn, geb. den 25. Jenner 1627, zu Lismore in In land. Er studirte zu Leiden; reis'te durch Frankreich, Schweiz und Italien." Lese: Robert Boyle, Richards, Grafen von Corf 7ter Sohn und 14tes Rind, geb. den 25. Febr. 1627. zu Lismore in Irland. Er studirte zu Genf; reis'te durch Frankreich, Schweiz und Italien.

Lin. II. sq. Statt: "Ließ das D. Testament und Groeii Lib. de veritate cel. christ. auf seine Rosten ins Arabische übersezen ic." Leste: Ließ das D. Testament und Groeii Lib, de veritate rel. christ. auf seine Rosten ins Arabische, und die Evangelien nebst der Apostelgeschichte, zu Ausbreitung des Christenthums unter den Deiden, in die malaische Sprache übersezen.

Lin. 15. Statt: "und flarb ben 36. Sept. 1691." Left und flarb ben 30. Dec. 1691.

Lin. 18. sq. Nach: " bescheiden, frengebig, bienstfertig." Ste ben: R. Barl II. ernannte ibn aus eigener Bewegung 1665, jum Probst von Caton; er verbat sich aber diese Ehre, weil er besorgte, er mochte in seiner gelehrten Musse gestört werden.

Not. i). Sez' am Ende zu: — Gundling in den Observat. sel. T. I. p. 30. in Gundlingianis, P. XIV. p. 304. und Gottfr. Arnold in der Kirchens und Rezerhistorie, 2. Th. 17. B. 16. Cap. S. 25. sq. p. 1082. sq. vertheidigen ibn, welche Budidens Thes. de Atheismo &c. C. I. p. 187. sq. zu widerlegm sich bemuht.

### Geite 385.

Lin. 12. Nach: "allgemeine Hochachtung erwarb" Set ben: Er widersete fich den Aristotelifern sowohl, als den Rosew freuzern, und brachte, so wie Carresius, wieder gesunde Vernunft in die Philosophie.

Lin. 12. sq. Statt: "Exercitationes paradoxæ adversus Aristotelicos. Haag. 1659. II. 4. rar." Lese: Exercitationes paradoxæ adversus Aristotelicos Lib. VII. &c. Anst. 1649. 8. Haag. 1656. 4. rar. Statt 7. famen nur 2. Bucher heraus, weil Gassendi, der die Anhe liebte, nicht Lust hatte, sich mit den Aristotelisern in eine weitere Fehde einzulassen. Schalte hier ein: — Examen philosophiæ Fluddianæ &c. Paris. 1630. 8. Gegen den Rosenfreuzer, &M bert fludd.

Lin. 1. von unt. Rach: "(5. Thir. 16. gr.)" Geze ben: Lyon, x684. VIII. 12.

Not. h) Sez' am Ende zu: — Eduard Budgell Memoirs of the Lifes and Characters of the illustrious Family of the Boyles. Lond. 1737. 8. — Sammlung merkwürdiger Lebensbeschreibungen, grössentheils aus der brittischen Biographie. Palle, 1754. gr, 8. 1. Th. p. 676—756.

Not. 1). Ces' am Ende su: — Wittenii Mem. philos. Dec. VI. p. 201. sq. — Perrault Hommes ill. T. I. p. 63. sq. — Lamberts Geschrengeschichte 2c. 2. B. p. 207. sqq, — Saverien Hist. des philosophes modernes. T. 111.

### Seite 386.

Not. m). Sez' am Ende zu: — 2. B. p. 235 — 268. — Hes velius, oder Anekdoten und Nachrichten zur Geschichte dieses großen Mannes ze. von C. Benj. Lengnich. Danzig, 1780. 8. (8. gr.)
Seite 389

Lin. 7. von unf. Statt: "1743—48. X. 12. (7. Ehle.) sehr vermehrt mit Charten 2c." Lese: 1743—48. X. 12. (7. Ehle.) Bon De Grace bis 1750. Paris, 1759. IV. 8. Sehr vermehrt mit Charten 2c.

Lin. 1. von unten. Mach: "Frankf. 1737. 4. schlecht." Seze zu: — Georgii Castriotæ, Scanderbegi vulgo dicti, historia, Studæ, 1684. 12. rar.

# Seite 390.

Not. n). Lin. 6 von unten. Bu: " Meufelii Bibl, hift. &c." Seze ben: Ejusd, biffor, litterar. bibliogr. Magagin. 1. St.

#### Geite 391-

Lin. 1. von unt. Statt: "Halæ, 1774—80. III. 4.m. (33. fl.)" Lese: Halæ, 1774 — 80. IV. 4.m. (33 fl.) daben sein Leben, von Puttmann.

Not. 0). Lin. 2. von unt. Nach: 30 Chausepie h. v." Schast' ein: — Acta erudit. 1729. p. 470. sqq. — Schrökhs allgemeine Biographie. 5. Th. p. 266—306.

## Geite 393.

Lin. 7: Statt: " und ben 28. Oct. 1704. daselbst farb." Les fe: und ben 7. Nov. 1704. æt. 73. daselbst ftarb.

Lin, 15. fq. Statt: "Bon Cofte, Amft. 1700, 1750. 4.m.

Lefe: von Peter Cofte mit des Berfassers Leben , Amft. 1700 1735. 1750. 4.m.

Lin. 17. sq. Statt: "Deutsch, mit Anmerkungen von Sein Engelh. Poleyen. Altenb. 1757. gr. 4. (5. st.)" Lese: Deutsch mit Anmerkungen von Seinr. Engelh. Poleyen. Altenb, 1753 gr. 4. (5. st.) nicht getreu, und schleppend; neu, gut überseift m Anmerkungen von D. W. G. Tennemann. 1. Th. Jena, 1793 8. (1. Thir. 4. gr.)

Lin. 19. Statt: "Bischof zu Aspach zc. " Lese: Bischof zu Alaps Lin. 11. und 12. von unt. Rach: "Deutsch, Leipz. 1761. 8.m (1. st.) " Seze ben: Besser von C. S. Guvrier, mit Zusafft und Anmerkungen, unter der Ausschrift: Ueber die Erziehung der Jugeud unter den höhern Bolkstlassen. Ib. 1787. 8. Auch von Rudolphi: Handbuch der Erziehung zc. besonders, und in Campe's Revision des Erziehungswesens zc. 9ter Th. Wolfenb. 1787. 8.

Lin. 9. von unt. Statt: "Lond. 1695. 8." Lese: Lond. 1695. und 1703. II. 8.

#### Seite 394.

Not. p). Sez' am Ende zu: — Le Clerc Bibl. choisie. T. VI. p. 342 — 411. — Sein Leben zc. Halle, 1755. 8. (2. gr.) — Biographia Brittan. T. V. — Bambergers biogr. Anecdoten ic. 21tt & p. 233—242.

### Geite 396.

Lin. 10. von unt. Nach: " ber gegen die Duldung streitet." Schalt' ein: — Novissima Sinica, historiam nostri temporis illustratura. f. l. 1597. und 1699. &.

## Scite 397.

Lin. 15. sqq. Zu: "Recueil de diverses für la philosophie, la religion nat. l'histoire, mathematique &c. Amst. 1720. II. 8."
Seze ben: Darinn steht eine Abhandlung von dem Ursprung ber Franken, welche vorber lateinisch herauskam. Hanov. 1715 8. auch in Joh. Ge. Eccardi legibus Salicis, mit Anmerk. p. 247—261.

Lin. 6. von unt. Mach: "Genevæ, 1768. VI. 4.m. (36. fl.)" Seze ben: Daben fein Leben.

### Seite 398.

Not. q). Lin. 3. Rach: Deuvr. div. T.III. p. 400." Eth. ben: und Eloges des Academiciens de l'Acad. roy. des sc. T. II. p. 9. sq.

Lin. 4. Nach: "von Lamprecht. Berlin, 1740. 8." Seze zu: und febr weitlaufig von Barl Gunther Ludovici, in der hiff. der Leibnizischen Philosophie. Leipz. 1737. II. 8.

Lin. 5. von unt. Nach; "Altenburg, 1769. 8." Seze ben; und Lobrede 2c. von Chomas, in Paris; französisch, und aus dieser Sprache in die Deutsche übersezt. — Sez' am Ende zu:

— Acta eruditorum. 1717. p. 322 — 336. — Wolfs kleine philos. Schtiften. 4. Th. p. 449. sqq. Eloge &c. Paris, 1770. 8.m.

## Geite 401.

Lin. 23. sq. Statt: "Paris. 1605. 8. Lond. 1647. 8." Lefe: Paris. 1605. 8. Ed. II. ib. 1615. 8. Lond. 1647. 8. &c.

Lin. 24. sqq. Statt: "auch c. not. Crenii, Halæ &c. Lese: auch in Tho. Crenii Museo histor, philol. Lugd. B. 1699. 8. p. 1—364. und c. not. Crenii. Halæ &c.

Lin. 7. und 8. von unt. Staft: "Corona regia, i. e. Panegyricus &c. Lond. 1615. 12. sehr rar." Lese: Corona regia, i. e. Panegyrici cujusdam vere aurei, quem Jacobo I. regi delinearat fragmenta &c. Lond. 1615. 12. sehr rar; alle beissende Sathre auf die Könige Seinrich VIII. und Jakob I. von Caspar Scioppius unter Casaubons Namen.

# Seite 402.

Lin. 2. von unt. Nach: "Ben den Briefen seines Vaters."
Schalt' ein: — De Satyrica Græcorum et Romanorum poesi Lib. Is.
c. not. Crenii. Halk, 1774. 8.m. (1. Thir.)

Not. 1). Gez' am Ende zu: — Senebier Hift. litt. de Geneve. P. II. — Freytagii Analecta litt. p. 215. sq.

### Seite 404.

Lin. 15. von unt. Statt: "Heidelb, 1601, fol." Lefe: Heidelb, 1603, II, fol.

Lin. 2. von unt. Statt: "Der Tob des Verfaffers vereitelte aber diese Gnade." Lese: Der Tod des Raisers vereitelte aber diese Gnade.

### Seite 405.

Lin. 10. sq. Statt: "Francof. 1602. VI. 8- und 1662. VII. 8. (8. Ehlr.) Palermo. 1734. fol." Lese: Francos. 1602 — 1612. VI. 8. und Tomus VII. auctore Dan. Pareo. ib. 1623. 8. und ib. 1662. VII. 8. (8. Ehlr.) Palermi. 1734. fol. &c.

Not. t). Lin. 2. Statt: "Witten Memoriis &c." Lese: Witten Memoriis philos. Dec. II. p. 212. sqq. — Gez' am Ende zu: — Bruckers Chreutempel 2c. Dec. II. p. 71. sqq.

. Ceite 410.

Not., y). Set' am Ende zu: — Wistenii Mem. philos. Dec. V. p. 96. sqq.

Seite 412.

Lin. 1. und 2. von iint. Statt: "Einer unferer grundlichsten altern Theologen." Lefe: Einer unferer grundlichsten altern Theologen, der ben seiner Gelehrsamkeit einen guten, fanften Charakter zeigte. Sein Sohn Friedrich Ulrich, welcher 1701. als Prof. Theol zu Helmstatt und Abt zu Königslutter starb, aber nicht so gelehrt war, seite die spakretissische Streitigkeiten mit Calov u. a. fort.

Not. 2). Sei' am Ende ju : - Biograph. Brittan. T. VI.

Seite 413.

Not. b). Sez' am Ende zu: — Molleri Cimbria litterar. T. III. p. 121—210. — Niceron Mem T. XLIII. p. 343.

Geite 415.

Lin. 10. von unt. Statt: w Venet. 1728. V. fol." Lese: von Joseph Bianchini vermehrt und verbessert, Venet. 1728. V. fol. Not. d). Sei' am Ende zu: — Perrault Hommes ill. T. I. p. 17. sq. — Paul Colomies Biblioth. choisie, p. 295 — 314. — Lamberts Gelehrtengeschichte ic. 1. B. p. 13. sqq.

Seite 418.

Lin. 4. Statt: "De re militari Romanorum, Lugd. B." Lefe: De re militari Romanorum; opus posthumum (ed. Ge. Hernius.) Lugd. B.

Seite 419.

Not. f). Sez' am, Ende zu: — Perrault Hommes ill. T. II. p. 75.
Seite 421.

Lin. 3. Nach: "Francof. 1675. II. fol. (6. Thir.)" Gete ben: Lugd. B. 1712. fol. Denuo edidit, emendavit, auxit atque illustravit Ern. Frid. Carl. Rosenmüller. Lipsiæ, 1793—96. III. 4.m. vers stummelt.

Not. h). Seis' am Ende zu: — Perrault Hommes ill. T II. p. 77. sq. — Lamberts Gelehrtengeschichte der Regierung Luds wigs XIV. 3. B. p. 339. sqq.

#### Geite 423.

Not. i). Sez' am Ende zu: — Life &c. von Vif. Bernard. Lond. 1656. 8. — Biogr. Brittan. T. VI.

### .Geite 425.

Lin. 9. Statt: "cum supplem. Göttingæ, 1739. 4.m. &c." Les e: cum supplem. ed. adiecitque Bibliothecam hist. academicam et privilegia Georgiæ Augustæ Chr. Aug. Heumannus. Göttingæ, 1739. 4.m.

#### Seite 426.

Not. m). Sez' am Ende zu: — Hagenii Mem. philos. Dec. II. p. 273. sqq. — Bruckers Chrentempel 2c. Dec. III. p. 126. sq. Ejusd, Hist. crit. philos. T. IV. p. 335. sq.

# Seite 427.

Lin. 15., Rach: "Hamb. 1698. 8. (16. gr.)" Seje gu: — Differtat. academ. Hamburgi, 1699. 4. daben feine eigene Lebenss beschreibung.

Not. 11). Sej' am Ende ju: — Vita &c. a Job. Burkb. Maio. Hamb. f. a. 4. — Rollii Mem. philosoph. Dec. II, p. 283. sqq.

## Seite 429.

Not. p). Lin. 1. 3u: "Triglands Trauerrede, ben Spans beims Werfen." Seze ben: T. II. und besonders gedruft, Lugd. B. 1701. 4. — Sez' am Ende zu: — Senebier l. c. T. II.

#### Selte 430.

Lin. 5. u. 6. von unt. Nach : "Amft. 1717. II. fol. (20. Thir.)"
Sete bep: mit des Berfaffere Leben, von If. Verburg.

#### Seite 431.

Lin. 1. Nach: 12 (2. Thir. 20. gr.)" Seje ben: Halie, 1728. 4. Lin. 2. Statt: 26 Gravii Thes. T. X." Lefe: Gravii Thes. T. XI. p. 1 — 170.

Lin. 8. sq. Nach: "und erlautern viele Stellen." Seze gn: — Ins Deutsche übersezt durch Wzech. Spanheim: Bon ben Rawfern bes Julian, und von den satyrischen Schriften ber Alten. Elbingen. 17... 8.

Not. q), Sez' am Ende zu: — Bibl. choisie. T. XXII, p. 174—201. — Gel. Kama. 4. Th. p. 254. sqq. — Biograph. Brittan, T. VI. — Senebier Hist, litt. de Geneve. T. II. — Meuselii Bibl, hist. Vol. IV. P. II. p. 256—260.

# Supplemente

#### Seite 432.

Lin. 7. Nach : " bes Berfaffers Leben von Bothschols." Schalt' ein: — Comment. de civitate libera Norimb. et phonascis Germaniæ, vulgo Meisterfangern. Altors. 1697. 4.

Not. 2). Sez' am Ende zu: — Zeidleri Vitæ Profest, juis Altors. T. II. p. 117—159. — Bruckers Chrentempel ec. Dec. V. p. 206. sq.

Seite 433.

Lin. 6. von unt. Statt: " Dionyfius Petau (Paro)" &fe: Dionyfius Betau. (Peto, lat. Petavius.)

Not. s). Sez' dm Ende zu: — Lamberts Gelehrtengeschichten.
3. B. p. 306. sqq.
Seite 435.

. Not, t). Sei' am Ende zu: — Perrault Hommes ill. T. I. p. 19. sq. — Guil. Bates Vitæ select, viror. p. 678, sqq. — Lamberts Gelehrtengeschichte 2c. 2. B. p. 23, sqq.

Geite 437.

Lin. 7. Rach: "Amst. 1723. 12. (18. gr.)" Seze ben: De ben ift fein Eloge &c. par l'Abbe d'Olivet.

Not. n.) Sez' am Ende ju: — Lamberts Gelehrtengefchicht # I. B. p. 193. fqq.

Geite 439.

Not. x). Sez' am Ende zu: — N. Buchersaal der gelehrten Welt. 30. Deffn. p. 432. sqq. — Molleri Cimbria litt. T. III. p. 391—414. — Bruckers Chrentempel 2c. Dec. II. p. 80. sq.

Geite 440.

Ein. 3. und 4. von unten. Nach: " sehr lesenswurdig." Schall ein: — De libris et rebus ecclesiasticis Græcorum, Dissertat. II. Paril. 1645. 4.

#### Seite 441.

Lin. 1. Nach: "ib. 1648. 8. gelehrt." Seje ben: Man gweb felt mit Recht an der Glaubwurdigfeit.

Lin. 4. Nach: " Par. 1664. 4. Seze ben: und Romæ, 1668. 4 Seite 446.

Lin. 8. Nach : " su ihrem Kirchenrath ernennt." Ment

\* Seine Lebensbeschreibung zc. Tubingen, 1795. 8. (8. gt.) fefenswurdig.

#### Seite 448.

Not. i). Sez' am Ende zu: — Niceron Mem. T. XXXIX.
1. 386. fqq.

Not. k). Seg' am Ende ju: Unschuldige Rachrichten. 1716.

Seite 449.

Not. 1). Sej' am Ende ju : , — Wittenii Memor, theol. Dec. II. p. 140. sqq. Seite 454.

Lin. 16. Rach: "Lipl. 1674. 4." Seje ben: moben fein Leben. Seite 455.

Not. 1). Set' am Ende zu: — Pippingii Mem. theol. Dec. IV. 5. 417. sqq. Seite 456.

Not. 2). Set' am Ende ju: — Wittenii Mem. philof. Dec. VIII. 3. 472. — Sein Leben ze. von Ernst. Friedr. Neubauer, im heffischen Hebopfer. 18tes St. p. 703. sqq.

Seite 457.

Lin. 18. Bu: "Roft. 1728. 4." Seze ben: Daben fein geben, bon Gotel Wernsdorf.

Not. a). Sez' am Ende zu: — Wittenii Mem, theol. Dec. IV. p. 455.

Not. b.) Seje ben: Dec. IV. p. 491.

Geite 458.

Not. e). Sez' am Ende zu: — Wittenii Mem. theol, Dec. XII. p. 1621. Seite 461.

Lin. 3. und 4. von unt. Nach: "Im 30 jabrigen Krieg batte er viele harte Schickfale zu leiben." Seze zu: Wegen feiner unges beuchelten Frommigkeit mußte er fich von Bebelgefinnten unter bie Rofenfremer und Beigelianer gablen laffen.

Seite 468.

Not. 9). Sez' am Ende zu: — Molleri Cimbria litt. T. III; p. 362 — 376.

Lin. 4. Nach: "Hamb. 1690. 4. (10. gr.)" Seze ben: und mit den benden vorhergehenden Commentaren. ib. 1704. 4. Das ben sein Leben, von Joh. Joach. Zentgrav. (Supplem.)

Seite 471.

Rach bem Artifel "Georg Bonig", fcalte folgende Anti-

Friedrich Baldwin, geb. den 17. Rov. 1575. zu Dresden, wo sein Bater ein armer Rirschner wat. Er studirte, durch den Sachs. Hof unterstüt, zu Wittenberg; wurde hier zulezt Prosessot der Theol., Superintendent und Affessor benm Consistorium; stati den 1. Merz 1627. Et. 52. Ein frommer und gründlicher Theolog. — Hauptschriften: Comment. in omnes epistolas Pauli &c. Francos. 1644. III. 4. Witteb. 1655. fol. — Comment. in Haggum, Zachariam, et Malachiam. Witteb. 1620. — Lib. IV. de casibus conscientiz &c. ib. 1628. und 1634. 4. Francos. 1654. 4. Nicht genug ausgearbeitet. — Predigten und Dissertationen 26. m).

Fridemann Bechmann, geb. den 26. Jul. 1628. in dem Def Elleben, unweit Arnstadt; starb den 9. März 1703. æt. 75. als Dock. und Prof. Theol. zu Jena. Mit einer gründlichen Gelehrsams feit verband er eine ungehenchelte Gottesfurcht. — Schristen: Institutiones theologicæ, in quidus articuli sidei tractantur, usus practici eruuntur, casus dubii et dissiciles enodantur, et variæ questiones solvuntur. Jonæ, 1701. 4. — Theologia polemica. ib. 1719. 4. — Theologia conscientiaria. ib. 1692. und 1705. 4. — Annotationes in Joh. Olearii theologiam moralem. ib. 1704. 4. — Annotat. in Hutteri locos theologicos. ib. 1703. 4. — Annotat. in Cont. Dieterici Institutiones catecheticas. Francos. 1707. 4. Alle sehr deut lich und gründlich. — Dissertationes &c. n)

Caspar Erasmus Brochmand, geb. den 5. Aug. 1585. pu Rogen auf der Insel Geeland. Er wurde Nector zu Herlossholm; bernach Prof. latino paedagogicus, bald gr. linguae; dann theologiae zu Konenhagen; und, nachdem er den Kronprinzen Christian V. 4. Jahre lang unterrichtet hatte, Canonicus zu Lund und Nobschild, endlich Bischof in Seeland; starb 1652. am 2ten Ostertag. Er vermachte seine Bibliothet der Universität zu Ropenhagen, und

m) Hift. Biblioth, Fahric. P. V. p. 78. fq. — Stolle Anteitung im Siftorie ber theol. Gelahrtheit. p. 139. fq.

n) Stolle Anleitung inr theol. Gelahrtheit p. 429. sq. — Hist. Bibl. Fabr. P. IV. p. 392.

7000. Thir. den Armen im Hospital zu Warlow. — — Man hat von ihm: Systema theologiae &c. Hafniae, 1633. II. 4. Lips. 1638. fol. Ulmae, 1658. fol. — Comment. in epist. Jacobi. Hafn. 1641. und 1706. 4. — Einige polemische Schriften o).

Not. u). Seg' am Ende gu: — Wittenii Mem. theolog. Dec. XVI. p. 2127. fqq.

Seite 473.

Lin. 7. von unten. Nach: "Daß er noch fo viele grundliche und erbauliche Bucher schreiben fonnte." Seze ben: Seine Zeite genoffen miffannten seine Verdienste, welche er um die Rirche bat.

Not. z). Sez' am Ende ju: — Memoria &c. Rostoch. 1700. 4. (3. gr.)

Lin. 9. 10. 11. von unten ju: "Pia desideria, oder herzliches Berlangen nach Gottgefälliger Besserung der evangelischen Kirche. ib. 1712. 12. (12. fr.)" Seze ben: Das kleine Buchlein machte dem frommen Mann, der es so herzlich gut mennte, groffen Bers druß. Es ist die abgedrufte Borrede zu Arnds Postille, in welcher er den nüzlichern Lehrvortrag auf hohen Schulen, den bessern Unters

er den nüglichern gehrvortrag auf hohen Schulen, den bessern Unters richt der Jugend, die Abschaffung der Metaphysik, die er herzlich verabscheuete, und mehrern Eiser für die Schrifterklärung und Sittenlehre vorschlägt.

Not. a). Sei' am Ende ju: — Schroths allgemeine Biogras phie. 6ter Th.

Lin. 6. von unten. Statt: " geb. den 24. Febr. 1580. 3n Wien." Lefe: geb. den 24. Febr 1580. 3u Wien, wo fein Vater Doctor juitis, und Rath ben den Raifern Maximilian II. und Rudolph II. war, und in groffem Ansehen ftund.

Lin. 5. von unt. Statt: 3 ftudirte gu Bittenberg ze." Lefe: ftudirte feit 1597. gu Wittemberg.

Lin. 3. u. 4. von unten. Statt: 32 1603. Superintendent gu Plauen im Bogtland". Lefe: 1603. Superintendent gu Plauen im Bogtland, nachdem er die theologische Doctorwurde, die ihm 500. fl. fostete, angenommen hatte.

o) Mom. Uhfe Lexicon ber Geribeuten bes 16, und 17. Jahrh. p. 523, fqq. — Stolle 1, c,

Not, b). Ceg' am Ende gu: - Acta erudit. 1750. p. 221. fq. Seite 476.

Lin. 8. Nach: "freigebiger Theolog". Seze ben: R. ferdi nand II. hatte ihn 1620. aus Achtung zum Comes Palatinu ernannt.

### Seite 477.

Lin. 14. sqq. Statt: "Evangelisches Handbuchtein gegen bat Pabstum. Dresden, 1730. 8. (10. gr.) sonst oft gedrukt.". Lest: Evangelisches Handbuchlin gegen das Pabstum. Dresd. 1603. 1730. und 1754. 8. (10. gr.) sonst oft gedrukt. Dagegen schrieb 1620. der Jesuit Jac. Leihing sein katholisches Handbuch; aber dan in eben diesem Jahr zur evangelischen Kirche übertrat, gab n 1626. als Doctor und Prof. theol. zu Tübingen, eine Widerlegung dieses katholischen Handbuches heraus.

Lin. 5. von unt. Nach; "farb den 13. Jun. 1661." Sie ben: Gin Erzicholaftifer, beffen Bucher buntel finb.

Not. c). Sei' am Ende in: — Eigene Lebensschreibung 26. in ber Sammlung von Alten und Neuen. 1720. p. 398. sqq. – Wittenii Mem. theologorum. Dec. VIII. p. 1014. sqq. — 30h. Andr. Gleich, Sachs. Consistorialrath und Hosprediger, in seinen Annalibus eccles. &c. 2. Th. p. 1—206. (Dresden, 1730. 4)— Theoph. Spizelii. Templum honoris reseratum. p. 164 — 175. — Arnolds Kirchens und Rezerhistorie.

#### Seite 480.

Not. f). Gez' am Ende ju: — Bon seinen Schriften ic. ein Im zeichnis, von Burk, helfer in Liebenzell. Tubingen, 1793. & (4. gr.)

#### Seite 483.

Lin. 6. Nach: "Schriften". Schalt' ein: Vetus academia Jest Christi, iconibus, exemplis et documentis priscorum pietatis verz doctorum et professorum illustrata. Aug. Vind. 1671. 4. Enthalt Bildnisse und Lebensbeschreibungen einiger Kirchenväter.

#### Seite 484.

Lin. 2. Nach: "Altorfi. 1716. 19. II. 8. (I. Thir.)" Sete in: Hift. marmoris Ancyrani, indicem rerum gestarum August. imp. complexi. Jenæ, 1703. 4. Zu Ancyra (Angora, Enguri), einet Stadt in Galazien, stund ein Tempel des Augustus; an desin Eingang waren 20. Säulen angebracht, beren jede 60. Linien, und jede van diesen 60. Buchstaben enthielt. Im Ganzen wurde die Regierung dieses Kaisers kurz beschrieben. Von den 20. sind noch 6. Säulen übrig. (Cf. Pocoks Beschreib. des Morgenland des 2c. Erlangen, 1773. T. IIL p. 129. sqq. — Saxii Onomast. P. I. p. 205–208. — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. II. p. 1. sqq.) Seite 490.

Lin. 7. Nach: "jusammengebruft". Seze ju: Daben sein Les ben. 2. Th. p. 410 - 415.

Not. c). Gez' am Ende zu: — Schelhornii Amoenit, litt. T. VI. p. 585 — 589.

Not. d). Sei am Ende zu: — Heffiches hebopfer, 27. St. p. 626 — 650. — hift. der Gel. der Heffen. 1725. p. 169-185.
Seite 401.

Nach dem Artifel: "Adam Tribbechov", rucke folgende neue Artifel ein:

Daniel Sofmann, geb. 1538. zu Halle. Er lehrte anfangs privatim zu Jena; wurde hernach Prof. dialecticæ et ethicæ, und 1579. Prof. theol. zu Helmstädt, und Superintendent. Er weis gerte sich die Concordien & Formel zu unterschreiben, und steng 1598. an, die Philosophie heftig zu befriegen, als eine Feindin der Religion, als nachtheilig für die theologische Wahrheit, als schäds lich für die Tugend und Frommigseit. Dadurch gerieth er mit Sunnius sowohl, als mit den Helmstädtischen Theologen in Streit. Er mußte aber nach dem Gutachten der Theologen zu Rostof 1601. revociren, und in das Rloster Umelungborn, unweit Eimbeck entweichen, bis er wieder Erlaubnist erhielt, nach Helmstädt zus rückzusommen. Er lehrte alsdann privatim mit wenigem Benfall; begab sich zulezt zu seiner Tochter nach Wolfenbuttel, wo er im Oct. 1611. starb. — Wan hat mehrere unbeträchtliche Streits schriften von ihm. p).

Elbard Eubinus, geb. den 24. Marg 1595, ju Befferftabte in der Grafichaft Dibenburg. Er flubirte ju Leipzig, Selmftabt,

p) Moellers Cimbria litt. T. I. p. 245. sq. — Arnolds Kitchen und Kezers Historie. XXVII. B. 6. Kap. p. 947. — Weitmanns Hist. eccles. T. II. 1.70. — Bayle Dick, h. v.

Straßburg, Jena, Marburg und Rostok. Hier wurde er Prof. poel, hernach Dock. und Prof. theol. und farb den 1. Jun. 1621. Da er das nonens jum Urheber des Bosen machte, so hatte er mit vielen Gegnern zu streiten, welche ihn wegen seinem Phosphorus de prima causa et natura mali, Rostoch. 1596. 8. zum Manichan machen wollten. — Schristen: Antiquarius, s. priscorum verborum interpretationes. Amst. 1594. 8. — Anacreontis Carmina &c. c. not. Rostoch. 1597. 8. — Phalaridis epistolæ gr. ib. eod. 8. — Fax poetica. ib. 1617. rar. — Exercitationes in epistolas Pauli &c. ib. 1610. Francos. 1612. 14. 26. 4. sehr schäsbar, weil der Ber saffer vorzügliche Kenntnisse in der griechischen Litteratur besaff 9.

Seite 494.

Lin. 3. Zu: "David Pareus". Seze ben: (Wängler). Lin. 10. von unten. Nach: "(7. Thir.)" Seze zu: — Eint deutsche Bibel mit Anmerkungen. Neuskadt an der Hard, 1587. fol. Seite 495.

Not. 2. sq. Ben : " Terentii Comediæ c. n." Gege ju: - Neap. Nemetum. 1619. 4.

Not. m). Lin. 1. Bu: " Vita &c per se ipsum". Gege ben: Emdæ, 1625. 4.

Seite 497.

Lin. 2, von unt. Nach: "Zum Druf überschift". Schalt'ein:

— Parænesis ad ædisicatores imperii in imperio &c. Lond. 1656.

4. rat.

Seite 500.

Not. r). Lin. 1. 3u: "Effigies et vitæ Prof. Groning." Silben: Groningæ, 1654, fol. p. 88.

Seite 'sor.

Not. s). Set' am Ende zu: — Effigies et vite Prof. Gron. Groningæ, 1654. fol. p. 161. sq.

Seite 502.

Not. u). Chall' am Anfang ein: - Vita &c. Tiguri, 1698. 4

q) Bayle Dick. h. v. — Job. Fabricii Hist. Bibl. P. III. p. 521. — Bailet Jugemens. T. II. p. 217. — Freytagii Anal. litt. p. 541. Ejusd. Appar. litt. T. II. p. 787. sq. T. III. p. 556. — Saxii Inomast. T. IV. p. 81. sq.

#### Geite 504.-

Lin. 14. von unten. Statt: " Memoires d'Etat. Par. 1624. 25. II. 4. " Lesé: Memoires contenans divers discours, instructions, lettres et depeches par lui dressées &c. depuis l'an 1572—1623. Par. 1624. 28. II. 4.

Not. y). Get' am Ende ju: — Meuselii Bibl, hist. Vol. VIII, P. 1. p. 4-7.

### Geite 506.

Lin. 12. von unt. Nach: 20 Job. Gerbardi &c. IV. 12." Schale' ein: — Philosophemata. Lugd. B. 1643. 12. Amst. 1651, 12. rar.

Lin. 11. u. 12. von unt. Statt: "Opera. Amft. 1658. V. g. (5. Thir.)" Lefe: Opera latina. Amft. 1658. V. g. mit feinem Les ben, von Matthias Viethon.

Nat. a). Sej' am Ende ju: — Vitæ Prof. Groning. Groningæ, 1654. fol. p. 75. sqq.

Not. b). Sej' am Ende zu: - Niceran Memoires &c. T. XXXVII. p. 273. fq.

#### Seite 507.

Not. c). Sei' am Ende ju: — The Life &c. von John Self. Lond. 1661. 8. — Acta erudit. 1687. p. 32. sq.

#### Seite 511.

Lin. 15. Nach: "Schriften". Schalt' ein: Preservatif contre le changement de la religion. Haye, 1682. und 1717. 12. wider Boss sure Exposition de la doctrine de l'eglise catholique. Dau fam Suite du Preservatif &c. ib. 1683. 12. wider Brueys, der von den Resormirten absiel.

Lin, 7. u. 8. von unten. Statt: " Supplement, ib. 1701. 4." Lefe: Supplement. ib. 1705, 4. Sein gelehrtestes und brauchbars ftes Merk.

#### Ceite 513.

Lin. 16. fq. Statt:, aus bem Englischen. helmftabt ic." Les fe: aus bem Englischen, mit beffen Leben. helmftabt ic.

Lin. 17. fq. Statt: " Frangofisch von Barbeyrac, VI. 8." Left: Krangofisch, von Barbeyrac, mit des Berfasser Leben. Amft. 1722.

Not. 1). Cez' am Ende zu: — The Life &c. by Tho. Bireb. Lond. 1754. 8. Deutsch, Lips. 1754. gr. 8. (18. gr.) — Biograph. Brittan. T. VI.

Bis, von Szegedin in Ungarn gebürtig. Er lehrte anfangs peracau, hernach zu Wittenberg, und verwaltete nach seiner Rick kunft in seinem Vaterlande die angesehensten Schule und Rirchmämter, unter häusigen Verfolgungen. Im Jahr 1558. hatte ed das Unglück in türkische Gesangenschaft zu gerathen, in welche er bis 1563. schmachten mußte. Er starb den 2. May 1572. 2067. zu Kovin. Ein eifriger Vertheidiger seiner religiösen Uehazeugung. — Unter seinen Schriften sind zu merken: Speculus romanorum pontificum. — Loci communes Theologie &c. — Tabult analyticæ e side christiana t).

Jobann Knop, aus Schottland geburtig. Er wurde 1541. diffentlicher Lehrer zu St. Andrews. Weil er mit vieler Uncrschw kenheit und heftigkeit die Lehrsage der romischen Kirche bestritt, se wurde er gefangen nach Frankreich gebracht, fand aber doch Gelo genheit nach Genf zu entsliehen. Nach dem Lode der Schott schen Kouigin Maria (1560.) kehrte er in sein Vaterland zurück und beförderte nun hier mit raschem Eiser die Resormation, web che endlich durch die Reichsgeseze angenommen und öffentlich ein gesührt wurde. Er starb den 24. Row. 1572. zet. 67. — Sie ne Schristen, in englischer Sprache, beziehen sich größtentheils auf die Resormation, und sind auch polemisch u).

Anton Sadeel, geb. 1534. auf dem seiner Mutter gehörigm Schloß Chabot an den Grenzen von Savopen. Er fludirte ju Poris anfangs die Jurisprudenz, hernach die Theologie; fland in Barls, Orleans, Lyon. Macon und Genf, und flard an leztern Ort, nach manchen erlittenen Orangsalen, den 23. Febr. 1591 &t. 57. Von R. Geinrich von Navarra und Admiral Coligny, wurde er sehr geschätt. — Seine viele Schristen hat man in 4. 3% lianten zusammengedruft x).

Theodor Bibliander (Buchmann), geb. 1504. ju Bifcofe jell in Der Schweiz. Er lehrte ale Prof. theol. ju Zurich; wurde

t) Adami Vitz theol. exteror, p. m. 62-68.

u) Adami 1. c. 68—71. Buchanani Hist. rer. Scoticar. Lib. XVI. p. 361. fqq. — Robertsons Geschlichte von Schottland. 2. Eh. p. 43. sqq. 1. Th. p. 137. 175. — Verheiden 1. c. p. 91.

x) Adami l. c. p. 77-82.

lich diesen Schritt reuen ließ, so wurde er ben 21. Merz 1556. æt. 68. lebendig verbrannt. Borber versengte er, zum Zeichen seiner ernstlichen Reue über seine an der Wahrheit begangenen Untreue, die Hand, mit welcher er den durch Sewaltsmittel ihm abgedruns genen Widerruf unterschrieben hatte. So wurde auch dieser rechts schaffene Mann ein Opfer der Bigotterie. — Schristen, alle in englischer Sprache: Catechismus doctrinæ Christianæ. — De ministris ordinandis. — De evcharistia. — Defensio catholicæ doctrinæ Lib. V. — Contra transsubstantiationis errorem. — Locorum communium ex doctoribus Lib. XII. — De non ducenda fratria Lib. II. Seinrichs Chescheidung zu Gunsten. — Contra primatum Papæ. — Contra Papæ purgatorium Lib. II. — De justificatione Lib. II. — Epistolæ ad viros eruditos — Im Gesängniß schrieb er noch: Contra facrisicium Misse; contra adorationem panis; ad Mariam regisam. — Einsge polemische und andere Schristen r).

Peter Diret, geb. 1511. Ju Orbe im Canton Bern. Er fits birte zu Paris, und wurde in der Folge Prediger zu Lausanne, Genf, Nimes, Montpellier und kion, von welchem lettern Ore er sich aber wegen Verfolgungen endlich nach Orange flüchteu mußte. Bon hier wurde er nach Bearne berufen, und kard daselbst 1571. at. 60. Er war einer der besten Prediger seiner Zeit, und ein standhafter Resormator, so das Calvin seiner Benhülfe sich vorzüglich bediente. Seine Schristen sind größtentheils polemisch; z. B. De origine novæ er veteris idolatriæ Lib. V. — De ministerio verdi Dei, et sacramentorum &c Lib. XVIII. — De adulterata cæna domini. Lib. VI. &c. Sonst hat man auch von ihm: Comment, in Acta apostolorum s).

Stephan Gzegedin, eigentlich nach feinem Gefcblechtsnamen

r) Sein Leben 2c. in der Sammlung merkulidiger Lebensbeschreibungen aus der Brittanischen Biographie. 2. Th. p. 450. sqq. — Adami Vitn theol. exteror. p. 1 — 10. fol. — Jac. Verbeiden theolog. effigies et elogia. p. 83 — 86. — Burneti hist. reformat. — Sume Geschichte von England. — Sleidan, Thuan 2c.

<sup>1)</sup> Adami Vitm theol, exteror. p. m. 61. sq. — Verbeiden 1. c. p. 118—
121. — Bayle Dick. h. v. — Meisiers berühmte Manner Delvetlens.
12. B. p. 81 — 86.

# Supplemente

Seite 432.

Lin. 7. Nach: " des Berfaffere Leben von Korhschol3." Schalt' ein: — Comment. de civitate libera Norimb. et phonascis Germaniæ, vulgo Meisterfangern. Altors. 1697. 4.

Not. 2). Sez' am Ende zu: — Zeidleri Vitæ Profest, juni Altors. T. II. p. 117—159. — Bruckers Chrentempel 2c. Dec. V. p. 206. sq.

Seite 433.

Lin. 6. von unt. Statt: " Dionyfius Petau (Paro)" Lefe: Dionyfius Petau. (Peto, lat. Petavius.)

Not. s). Sez' am Ende ju: — Lamberts Gelehrtengeschichten, 3. B. p. 306. sqq.
Seite 435.

Not. t). Sez' am Ende zu: — Perrault Hommes ill. T. I. p. 19. sq. — Guil. Bater Vitæ select, viror. p. 678. sqq. — Lam berts Gelehrtengeschichte zc. 2. B. p. 23. sqq.

Seite 437. Lin. 7. Mach: "Amst. 1723. 12. (18. gr.)" Seze ben: Do ben ift fein Eloge &c. par l'Abbe d'Olivet.

Not. n.) Sei' am Ende ju: — Lamberts Gelehrtengeschicht # I. B. p. 193. sqq.

Seite 439.

Not. x). Sez' am Ende zu: — N. Bucherfaal der gelehrten Welt. 30. Deffn: p. 432. sqq. — Molleri Cimbria litt. T. III. p. 391—414. — Bruckers Chrentempel 2c. Dec. II. p. 80. sq.

Seite 440. Lin. 3. und 4. von unten. Nach: " sehr lesenswurdig." Schall' ein: — De libris et rebus ecclesiasticis Græcorum, Dissertat. II. Paril. 1645. 4.

Seite 441.

Lin. 1. Nach: wib. 1648. 8. gelehrt." Seze ben: Man gwei felt mit Recht an der Glaubwurdigfeit.

Lin. 4. Nach: " Par. 1664. 4. Seze ben: und Romæ, 1668. 4. Seite 446.

Lin. 8. Nach : " zu ihrem Kirchenrath ernennt." Merk als Note:

\* Seine Lebensbeschreibung zc. Tubingen, 1795. 8. (8. gt.) lefenswurdig.

Geis

#### Seite 448.

Not. i). Sej' am Ende ju: — Niceron Mem. T. XXXIX. p. 386. sqq.

Not. k). Sej' am Ende ju: Unschuldige Rachrichten. 1716. p. 392 — 400.

Seite 449.

Non. 1). Set' am Ende ju : ; — Wittenii Memor, theol. Dec. II. p. 140. sqq.

Lin. 16. Mach: "Lipf. 1674. 4." Seje ben: woben fein Leben. Seite 455.

Not. x). Sei' am Ende zu: — Pippingii Mem. theol. Dec. IV. p. 417. sqq. Seite 456.

Not. 2). Set' am Ende gu: — Wittenii Mem. philof. Dec. VIII. p. 472. — Sein geben ic. von Ernft. Friedr. Vienbauer, im Seffischen Bebopfer. 18tes St. p. 703. fqq.

Geite 457.

Lin. 18. Bu: "Roft. 1728. 4." Sege ben: Daben fein Leben, von Botel. Wernsdorf.

Not. a). Sez' am Ende zu: — Wittenii Mem. theol. Dec. IV. p. 455.

Not. b.) Seze ben: Dec. IV. p. 491.

Seite 458.

Not. e). Gez' am Ende zu: — Wittenit Mem. theol. Dec. XII. p. 1621. Seite 461.

Lin. 3. und 4. von unt. Nach: "Im 30 jabrigen Krieg hatte er viele harte Schickfale zu leiben." Seze zu: Wegen feiner unges beuchelten Frommigkeit mußte er fich von tebelgefinnten unter bie Rosenfreuzer und Weigelianer gablen laffen.

Seite 468.

Not: 9). Gez' aux Ende zu: — Molleri Cimbria Att. T. III.; p. 362 — 376.

Lin. 4. Nach: "Hamb. 1690. 4. (10. gr.)" Seze ben: und mit den benden vorhergehenden Commentaren. ib. 1704. 4. Das ben sein Leben, von Joh. Joach. Zentgrav. (Supplem.)

Ais, von Szegedin in Ungarn gebürtig. Er lehrte anfangs z Eracau, hernach zu Wittenberg, und verwaltete nach seiner Rufunft in seinem Vaterlande die angesehensten Schule und Kircha ämter, unter häusigen Versolgungen. Im Jahr 1558. hatte i das Unglück in türkische Gesangenschaft zu gerathen, in welche er bis 1563. schmachten mußte. Er starb den 2. Way 1572. z 67. zu Kovin. Ein eifriger Vertheidiger seiner religiösen Ucha zeugung. — Unter seinen Schriften sind zu merken: Speculus romanorum pontificum. — Loci communes Theologie &c. — Tabuk analyticæ e side christiana t).

Jobann Knop, aus Schottland gebürtig. Er wurde 1547. diffentlicher Lehrer zu St. Andrews. Weil er mit vieler Unerschro kenheit und heftigkeit die Lehrsage der römischen Kirche bestritt, so wurde er gefangen nach Frankreich gebracht, fand aber doch Gele genheit nach Genf zu entsliehen. Nach dem Lode der Schotts schoe Königin Maria (1560.) kehrte er in sein Vaterland zurück und beförderte nun hier mit raschem Eiser die Resormation, web che endlich durch die Reichsgeseze angenommen und öffentlich ein gesührt wurde. Er starb den 24. Nob. 1572. æt. 67. — Sit ne Schristen, in englischer Sprache, beziehen sich größtentheils auf die Resormation, und sind auch polemisch u).

Anton Sadeel, geb. 1534. auf dem seiner Mutter gehörigen Schloß Chabot an den Grenzen von Sawopen. Er fludirte zu Poris anfangs die Jurisprudenz, hernach die Theologie; fland zu Barls, Orleans, Lyon. Macon und Genf, und flard an leztern Ort, nach manchen erlittenen Orangsalen, den 23. Febr. 1591 &t. 57. Von R. Geinrich von Navarra und Admiral Coligny, wurde er sehr geschäft. — Seine viele Schristen hat mau in 4. 3% lianten zusammengedruft x).

Theodor Bibliander (Buchmann), geb. 1504. ju Bifchofe gell in Der Schweiz. Er lehrte als Prof. theol. ju Zurich; wurde

f) Adami Vitz theol. exteror. p. m. 62-68.

<sup>1)</sup> Adami 1. c. 68—71. Buchanani Hist. rer. Scoticar. Lib. XVI. p. 361.

sqq. — Robertsons Geschschte von Schottland, 2. Th. p. 42. sqq. 1. I.
p. 137. 175. — Verbeiden 1. c. p. 91.

x) Adami 1. c. p. 77-82.

aber wegen seinem beleidigenden Betragen gegen seine Amtsgehüts sen, Per. Martyr und andere, zur Rube geseit, und starb den 26. Nov. 1564. an der Pest. —— Er überseite den Koran; das Leben Muhammeds; und brachte die von Leo Juda angefangene lateinische Bibelübersetung, mit Pellicen und Cholin zu Ende; anderer Schristen zu geschweigen y).

Ludwig Lavater, geb. 1527. ju Kyburg im Canton Zürich; starb den 15. Jul. 1585. als Antistes zu Zürich. Er besorgte die Ausgabe der Werke seines Schwiegervaters Bullingers, dessen Leben er auch beschrieb. Sonst hat man vorzüglich von ihm: Hist. controversix sacramentarix, ab An. 1523—1563. — Comment. in Proverbia Salomon. Tiguri, 1562. — Lib. de spectris &c. ib. 1570. 8. z).

Oswald Myconius, sonft Geißhäuser, geb. 1488. 34 Lugern in der Schweiz. Er studirte zu Basel seit 1510; wurde daselbst Schullehrer; hernach zu Jürich, wo er 3. Jahre blieb. Bon hier aus kam er nach Lucern an die erste Stadtschule; erhickt aber, weil er die protestantische Lehre vortrug, 210. 1523. seine Dimission, und kehrte wieder an seine vorige Schule nach Zürich zurük. Im Jahr 1531. wurde er Prediger ben St. Alban in Basel; in der Folge, an Oekolampadius Stelle, erster Prediger und Prof. theol. N. Test. und bekleidete dieses Amt 20. Jahre lang. Er starb ben 15. Oct. 1552. æt. 64. am Schlag. — Seine Schriften sind größtentheils eregetisch; auch versaßte er Zwingli's Leben. a)

Conrad Pellicanus, (insgemein Birschner), geb. den 8. Jan. 1478. zu Ruffach im Elsaß, wo sein Bater ein Kirschner war. Er studirte zu heidelberg und Tübingen; trat 1492. wider den Willen seiner Eltern in den Franziskaner Orden; wurde 1501. Priesster, und im folgenden Jahr Prof. theol. und Lector im Franziskaner/Convent zu Basel. Der Cardinal Raymund Gallus ertheilste ihm den Doctorschietel, deffen er sich aber mie bediente, und nahm ihn nachher mit sich nach Italien; weil aber Pellican zu

y) Adami Vitz theolog. p. m. 192. sq. — Bayle Dict h. v. — Clement Bibl, hist et crit. T. IV. p. 211-215. — Freytagii Annal. litt. p. 120. sq.

<sup>3)</sup> Adami 1. c. p. 272. fq. - Verbeiden 1. c. p. 204 - 207.

a) Adami Vitz theol. p. 108. fq.

Mailand frant wurde, fo mußte er ba feine Genefung abwarten, und wurde alfo verhindert, die Reife weiter fortjuseiers. te nach Bafel, und 1508. ale gebrer ber Bbilofophie und bebrie fcen Sprache nach Ruffach jurut, wo Sebaft. Minfter fen Couler war. In ber Bolge feste man ibn als Guardian über bat Rlofter ju Pforgheim; und da der Provinzial ibn zu feierem Seme tår gewählt hatte, so wurde er zu den wichtigsten Geschäften in Deutschland und zu Rom gebraucht. Rach seiner Ruffunft bor Rom, hielt er fich in Bafel auf; billigte bie gebefferte Religion, und legte 1526. Die Monchelutte ju Zurich lab, wo er Die griecht fche und bebraifche Sprache, in welchen er eine vorzugliche Stan te befag, bis an feinen Zod als Profesfor lehrte. Er farb bei 6. April 1556. zt. 78. - - Seine Werte bat man in 7. Folian ten zufammengedruft. Gie befteben groftentheils aus Commente ren über die beil. Schrift. Sonft arbeitete er auch an der lateinis fchen Bibelübersegung des Leo Buda b).

Not. a). Gez' am Ende zu: - Biographh. Brittan. T. V. Geite 520.

Not b). Gez' am Ende ju; - Gein Leben in engl. Spracht von Edm. Calamy, Lond. 1702. 8 m.

Scite 523.

Lin. 9. Nach: " Eine vorzügliche Ausgabe". Seje ben: — Auch kamen unter feiner Aufficht heraus: Paraphrase and annotations upon all St. Pauls episties.

Seite 525.

Lin. l. Seg'a. Ende gu: - Deutsche Acta erudit. 169. Th. p.72. sqq. Seite 526.

Lin. 1. von unt. Nach : "Lugd. B. 1688. 8." Seze ben : Du ben fein geben von seinem Sohn Dan. de Larroque.

Ceite 527.

Not. 9). Set' am Ende ju: — Niceron Mem. T. XXI. p. 223. fq. — Eloge &c. in den Nouvelles de la Republique des lettres 1684. p. 50. fqq.

b) Adami 1, c. p. 126—144. — Pantaleonis Prosopogr. P. III, p. 118. sq. — Dan. Gerdes Hist, reformat. T. I. p. 109—115. — Chaufepié nouv. Dict. h. v. — Meisters beruhmte Mannet Helvetiens. 2. B. p. 401—412. — Athense Raprice &c. p. 17. sq.

# Seite 528.

Lin. 9. sq. Nach: "Lond, 1679. II. fol. rar (8, Thir.)" Seze ben: Daben sein Leben. — Mert' als Note: Biograph. Brittan. T. V.

# Seite 529.

Not. u). Sez' am Ende zu: — Biograph. Brittan, T. VI.
Not. x). Sez' am Ende zu: — Senebier Hist. litt. de Genéve;
P. II. — Memoria &c. a Bened. Pideto, Geneva, 1688. 4.

# Ceite 530.

Lin. 12. von unt. Rach: "Lond, 1708. II. 8." Geze ben: Daben fein Leben.

Not. 2). Gez' am Ende zu: — Biograph, Brittan, T. VI. Seite 531.

Lin. 16. sq. Cfatt: "Ej. Specimen historiæ Arabum, s. de origine et moribus Arabum; arab, et lat." Rese: Ej. Specimen historiæ Arabum s. Greg. Abulpharagii de origine et moribus Arabum, succincta narratio; arab. et lat. &c.

Lin. 21. Nach: " Lond. 1740. II. fol. Seze ben: Daben fein Leben, von Leonard Ewells.

Schalte bier folgende Urtifel ein :

1

Cyrillus Lukaris, geb. circ. 1572. in der Hauptstadt auf der Infel Candia. Er ftubirte ju Padua und Benedig; reifte durch Italien nach Deutschland, und hielt fich eine Zeitlang ju Genf auf, wo er die Grundfage der reformirten Religion grundlich fagte, und fich burch Lefung protestantischer Schriften barinn noch mehr befestigte. Auf der 1592. und 93. ju Brieft in Polen gehaltenen Spuode widerfeste er fich mit allem Eifer und mit vieler Gefahr ber Bereinigung der ruffischen mit der romischen Rirche. Er murbe in der Folge Patriarch ju Alexandrien, und nach 10. Sabren (1621.) ju Confiantinopel; aber endlich brachten es ber Reid der Griechen und die Berfolgungen der Jefuiten babin, daß er nach Rhodus und Tenedos verwiesen wurde. 3m Jahr 1636. erhielt er zwar durch eine betrachtliche Geldsumme seine vorige Murde wieder; allein die Jesuiten wußten es einzuleiten, bag man ibn ben 27. Jun. 1638. auf einem Schiff ftrangulirte, und feinen Leichnam in die See warf. Man begrub ibn endlich beimlich auf einer 3: fel am Micomedischen Ufer. Dieses barte Schickfal verbiente er

nicht. Daß er R. Karl I. den berühmten griechischen Coder bes A. und R. Test. von Alexandrien nach London zum Geschenk übers macht habe. S. oben 2. B. p. 311. — Seine Consessio sidei &c. 1629. und Amst. 1645. 8. auch von ihm in das Griechische übers sezt, 1631. und Genf, 1633. 8. erregte groffes Aussehen. Mars thäus Carpophilus, ein Eretenser und Litular: Erzbischof in Isonien schrieb dagegen: Ceusura consessionis sidei, s. potius persidiz Calvinianze &c. Romz. 1631. 8. und griechisch. ib. 1632. 8. — Soust hat man von ihm epistolas; denn er hatte einen Brieswechsel mit Gelehrten in Holland und Engelland. Jac. Uymon gab davon 27. Briese heraus. Hazz C. 1708. 8. c).

Wilhelm Momma, geb. den 29. Sept. 1642. zu hamburg. Er ftudirte 5. Jahre die Theologie und besonders die orientalische Sprachen zu Leiden; reis'te 1664. nach Frankreich; wurde 1660. Prediger der reformirten Gemeinde zu Lübet: 1674. Prof, theol. am Gymnasium zu hamm in Westphalen; 1676. Passor zu Widdelb burg in Seeland. hier erhielt er aber seine Dimission, und lebte theils zu Amsterdam, theils zu Delft, bis er den 10. Sept. 1677. starb. — hauptschrift: Oeconomia temporum testamentaria triplex. Amst. 1684. 4.m. ed. III. Daben sind seine Prælectiones 123. theologicæ d).

Josisa de la Place (Placaue), wurde sehr jung Prof. philos. und 1633. Prof. theol. zu Saumur, nachdem er seit 1625. die Predigerstelle zu Nantes bekleidet hatte. Er starb den 17. Aug. 1655. — Man hat seine Opera theologica &c. Franck. 1699. 1703. II. 4. zusammengedruft. Sie begreisen Dissertationen, und ein Compendium theologiæ. — Ueberdieß schrieb er in französischer Sprache eine Erklärung des hohen Liedes Salomons. ib. 4. und einige Abhandlungen.

Christoph Wittich , geb. den 7. Oct. 1625. ju Brieg in

c) Tho. Smith Narratio de vita, studiis, gestis et martyrio Cyrilli Luccaris; str. scinen Miscellaneis &c. Lond. 1686. 8. p. 49—130. — Fabricii Bibl. gr. Vol. X. p. 499. — Saxii Onomast. T. IV. p. 359. sq. — Königii Bibl. V. et N. h. v. — Hist. Bibl. Fabric. P. VI. p. 441. sq.

d) Witte Diarium diographicum. — Moelleri Cimbria litt. T. I. p. 437. 194. — Koenigii Bibl. V. et N. h. v.

Schlessen, wo sein Vater Vice: General, Superintendent war. Er studirte zu Bremen, Gröningen und keiden die Theologie; wurde 1651. Prof. Math, zu Herborn; 1653. Lehrer und Prediger zu Duisburg; 1655. Prof. theol. zu Nimwegen, und 1671. zu Leiden, wo er den 19. Mai 1687. starb. Ein eifriger Cartestaner. —— Schriften: Investigatio ep. Pauli ad Romanos, c. paraphrasi et commentario. Leidæ, 1685. 4. — Investigatio ep. ad Hebreos. Amst. 1692. 4. — Theologia pacifica. Lugd. B. 1680. 4. Ein sassliches theologisches System, oder vielmehr eine Vertheidigung der Carstessanischen und Coccejanischen Grundsase gegen den nicht scharfsstinnigen Maressus. — Anti-Spinoza, et Comment. de Deo. ib. 1690. 4. — Mehrere Abhandlungen e).

# Seite 532.

Lin. 2. u. 3. von unt. Statt: "fehr jesuitisch, so daß es in Frankreich confiscirt wurde." Lese: sehr jesuitisch, so daß es in Frankreich und Venedig confiscirt, und von Jacob I. in Engele land wederlegt wurde.

# Seite 535.

Lin. 10 u. 11. von unt. Statt: " Mars Gallicus &c. fur bie Spanier gegen die Franzosen 2c." Lefe: Mars Gallicus s. de justitia armorum et sæderum regis Galliæ. Lib. II. unter dem Namen: Alexander Patricius Amacanus, 1635. 12. und 1639. 12. fur die Spanier gegen die Franzosen 2c.

Lin. 6. u. 7. von unt. Nach: "farb den 24. Jan. 1624. æt. 63." Geje ju: Er und Prof. Lemmermann waren geheime Eriebe federn jur Beforderung des Ausbruchs des 30 jahrigen Rrieges.

# Seite 539.

Lin. 2. Nach : 30 1739. fol. (3. Thir.)" Cege gu : Daben fein Elogium.

Not. n). Lin. 1. 3u: " Sein Leben burch Luc. Berrolot." Seje ben: Attæ, 1677. 8.

# Ceite 540.

Lin. 6. von unt. Statt: "farb ben 8. Aug. 1794." Lefe: farb ben 8. Aug. 1694.

e) Koenig i. c. - Bayle Dick, b. v.

1

#### Seite 541.

Lin. 1. fq. Nach: "La perpetuité de la foi de l'eglise batholique touchant l'eucharistie &c. Par. 1669. 8." Seze zu: und die vollffandigste Ausgabe. ib. 1704. III. 4. Vicole veransafte das Wert durch seine Vorrede, welche unter der obigen Ausschicht mit einer Widerlegung des Claude 1664. 12. besonders gedruft wurde.

Lin. 11. 3u: — "Theologie morale des Jesuites." Seze ben

Lin. 13. Nach: "auch andere, die Joh. Goutin herausgab." Schalt' ein; — Elemens de Geometrie &c. 4. — Grammaire rifonnée &c. 8.; insgemein die Grammatik der MSrs. de Portroyal, sehr brauchbar.

Not. r). Geze zu: — Charl. Perrault Hommes illustres de France. T. I. p. 15.

# Seite 544.

Nor. n) Lin. 1. 3u: — "Sein Leben burch ben Jefulten Joh. Dorigny, Par. 1721. 12." Seje ben: Italienisch, mit Annal tungen und ungebruften Briefen vermehrt. 1759. II. 8.

# Beite 546.

Lin. 17. Statt: 5 Oraisons funebres. Par. 1669 — 87. 4." Est: Oraisons funebres. Par. 1669 — 87. einzeln in 410.

Lin. 10. von unt. Statt: "ib. 1761. 12." Lefe: mit bet lateinischen Uebersezung des fleury, ib. 1761. 8.

# Seite 547.

Lin. 4. Nach: " (1. Thir. 10. gr.)" Geze ben: Lateinisch i Wien, 1755. II. 8.

Lin. 4. sqq. Statt: "Bossuet will hier von den verschiedenen Meinungen der Protestanten auf die Falschbeit ihrer Kirche schlick sen; wurde aber von Jac. Basnage &c." Lese: Bossuet will biet von den verschiedenen Meinungen der Protestanten auf die Falschbeit ihrer Kirche schliessen; seine Exposition de la foi &c. welcht vom Pabst, von der Sorbonne, und von der Universität zu kömen ansangs verworfen, und nacher gebilligt wurde, spricht schon gegen ihn; er wurde aber auch von Jac. Basnage &c.

Lin. 14. und 15. von unten. Nach: "find die Grundlage bei vortreffichen Werts.". Schalt ein: — Abrege de l'hift. de France.

Paris, 1707. 8. ib. 1747. 4. und IV. 12. geht bis 1574. und ift in einem angenehmen Styl verfaßt.

Not. a). Schalt' am Anfang ein: Sein Leben von Burigny Paris, 1761. 12.

Ceite' \ 548.

Lin. 16. sq. Statt: "hauptfachlich aus ber Manuductione spirituali, gezogene Gage 2c." Lefe: hauptfachlich aus ber Manuductione spirituali, und aus ber Schrift: De communione quotidiana gezogene Cage 2c.

Not. Sej' am Ende ju: — Eloge &c. par Mr. Talbert. Paris, 1773. 8. (1. Livr.) — Lamberts Gelehrtengeschichte ber Regies rung Ludwigs XIV. 1. B. p. 133. sqq.

Seite 549.

Lin. 2. Nach: "Amst. 1687. 8.'. Seje bep: und hollandifch; in allen Diefen Sprachen oft gedruft.

Lin. 11. u. 12. von unt. Ctatt: Marca Hispanica s. limes. Hispanicus i. e. geographica et hist. descriptio Cataloniæ. Par. 1688. fol. (6. Ehst.) Lese: Marca Hispanica s. limes Hispanicus i. e. geographica et hist. descriptio Cataloniæ, Ruscinonis et adiacentium populorum ab A. 174 — 1258. Accesserunt Anonymi Rivipullensis Gesta veterum comitum Barcinonensium et regum Aragonensium ab A. 884 — 1296. — Nic. Specialis Lib. VIII. rerum Sicularum; Chronicon Barcinonense ab A. 1136 — 1310; Chronicon Ulianense ab A. 1113 — 1409. et Appendix actorum veterum ab A. 1309 — 1517. Paris, 1688. fol. (6. Ess.)

Not. b). Sez' dm Ende zu: — Weismanni Hist. eccles. T. II. p. 555. sq. — Le Bret Magazin 2c. 4. Th. p. 124. sqq.

Not, c). Seze zu: Vita &c. per Stepb. Baluzium Paris. 1663. 8.

- Perrault Hommes ill, T. I. p. 7. sq. - Niceron Mem, T. XII.

p. 313. fqq. - Lamberts Gelehrtengeschichte ic. 1. B. p. 43. fqq.

- Meuselii Bibl. hist, Vol. VI. P. I. p. 219 - 223.

Seite 551.

Not. d). Seg' ju: - Lamberts Gelehrtengeschichte ic, I. B. p. 76. fqq.

Seite 552.

Not. e). Seje ju: — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. I. B. p. 104. sqq.

(Supplem.)

# Supplemente\_

#### Seite 553.

Not. g). Menbere die gange Note so: Sein Leben wurde von Palerio, Antwerp. 1588. 8. von Possevin, Roma, 1591. 8. von Godeau, Gonzaga, und andern beschrieben.

#### Seite 554

Not. i). Seje ju: — Vita &c. Mediolani, 1632. 8. und its lienisch von Franz Rivola, ib. 1656. 4.

Not. m). Seje ju: - Lamberes Gelehrtengeschichte 2c. 1. B. p. 117: fqq.

# Seite 555.

Not. 0) Seze gu: — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 1. 3. p. 550. sqq.

# Seite 556.

Not. p). Etse zu: — Perrauk Hommes ill, T. II. p. 21. sq. — Bibl. Brittanique, T. XVIII. p. 406 — 421.

# Ccite 557.

Not. r). Seze ju: — Lamberts Gelehrtengeschichte ic. I. B. p. 35. sqq.

# Geite 558.

Lin. 9. sq. Statt: Mue seine Schriften wurden mit feiner go bensbeschreibung zu Paris 1633. fol. zusammengedruft. Daß er nicht 2c." Lese: Aue seine Schriften wurden mit seiner Lebenst beschreibung zu Paris 1623. fol. und 1633. 4. und 8. zusammen gedruft: Les Ambassades et Negotiations &c. avec les Lettres &c lecueillies par Cesar de Ligny, son Secretaire. Daß er nicht 2c.

Lin. 9. u. 10. von unt. Statt: " und brachte ihn in die Basstille." Lefe: und brachte ihn in die Bastille, wo er von 1666—68. dritthalb Jahre zubrachte.

Lin. 3. u. 4. von unt. Etatt: "à Anvers. 1757. II. fol. mit buchstäblichen und mystischen Erklärungen." Lese: à Anvers. 1757. 59. II. fol. Meu gedruft in 24. Octav: Banden, und nach Dieser lettern Ausgabe von einigen Benedictinern in Banz deutsch über sezt. Augsp. 1787—89. IV. gr. 8. (Pentateuch); alles mit buch stäblichen und mystischen Erklärungen; aus den alten Mystischen aller unsinn gesammelt, und der wahre Sinn ganz verunstaltet. Man nennt sie auch die Uebersezung von Mons, weil sie hier 1665. das erstemal herauskam. Peter Thomas du fossé hat sie

vollendet. P. Clemens IX. verdammte fie 1668. wegen Abmeis chungen von der Vulgata, und wegen anftoffigen Erflarungen.

Not. s). Seje zu: - Vie &c. par Mr. de Burigny. Paris, 1768. 12. - Meuselii Bibl. hist. Vol. VIII. P. I. p. 134. sq.

Geite 559.

Lin. 11. von unt. Nach: "vermehrt 1725. III. fol." Seze u: daben fein Leben von Bougerel.

Ceite 560.

Rach dem Artifel " Jacob Cirnius", schalte folgende Artisel ein:

Rarl Bosseau, Abt von Beaulieu und Mitglied der franzosischen Akademie; starb 1700. — Schriften: Pensees choises sur lifferents sujets de Morale. Liége (Paris) 1709. und 1733 12. nnd wite des Pensees &c. Paris, 1718. 12. — Homilies er sermons sur es evangiles du Caréme. ib. 1712. II. 12. — Panegyriques des aints, ib. 1718. 8. f)

Nach dem Artikel "Johann Baptista Villalpando". Rus

Joseph Saenz d'Aquiere, geb. 1631. Er wurde Censor und Decretar des obersten Inqustionsgerichts in Spanien, auch Prof. heol. zu Salamanta; hernach Abt des Collegiums zu St. Bincenz, nd 1686. unter Pabst Innocentius XI. Cardinal. Er starb zu tom, 20. 1699, und vermachte sein hinterlassenes Vermögen eisem Benedictiner, Rloster in Castilien, in welchem er vormals den Irden angenommen hatte. — Schriften: Ludi Salmanticenses

Theologia florulenta, Salmanticæ, 1668. fol. — Notitia concilioum Hispaniæ atque novi orbis &c. ib. 1686. 8. — Collectio maima conciliorum omnium Hispaniæ et novi orbis &c. Romæ, 1693. V. fol. — Falfch wird ihm zugeschrieben: Tr. de libertatibus eccleæ Gallicanæ &c. Obgleich nicht zu laugnen ist, daß er sich durch ine. Widerlegung der 1682. von der französischen Elerisey entworfes en Saze den Cardinalshut verdient hat g).

f) Jöcher 1. c.

g) Bayle Dick. h. v. — Chaufepie Nouv. Dick. h. v. — Clement Bibl. hist. et crit. T. l. p. 97. — Gerdes Florileg. p. 8. — Saxii Onomast. T. V. p. 140. sq. — Clement Bibl, hist. et crit. T. I. p. 97.

Bestiphalen. Er lehrte hie und da die Theologie; war Nectorn Bestiphalen. Er lehrte hie und da die Theologie; war Nectorn den Collegiis zu hildesheim und Münster, und starb hier d. 31. Ju 1668. — Hauptschrift: Medulla theologiæ moralis. Ed. 45. Liedow, 1670. 8. Colon. 1687. 8. sonst sehr oft gedruft; denn di Jesniten hielten das Buch für classisch. Claudius la Erost, su Jesuit und Prof. theol. zu Coln, gab es mit einer Vermehrm und Vertheidigung der häusig anstößigen Stellen heraus, Colon 1757. 8. Eben so beforgte 1755. der Jesuit Jaccarta eine neu Musgabe. Dagegen schrieb Ungelo Franzoia, Prof. theol. padua, eine gründliche Widerlegung, mit Busenbaums benges drutten Säsen, Bononiæ. 1760. fol. h)

Maine. Er trat 1581. in den Dominicus, Orden, wurde 1617, Bischof zu Dardanien, und Menhbischof zu Mez; 1621. Bischof zu Marseille; starb den 21. Apr. 1623. — Schristen: Hist romaine, depuis le commençement de l'Empire d'Auguste jusqu'i celui de Constantin le grand; avec l'Epitome de L. Ann. Floux Paris, 1621. fol. ib. 1631. und 1663. fol. Lyon, 1655. 8. Rouen, 1680. II. 12.' Hollandisch übersezt von J. &. Glazemaker. Amk 1666. 4. gut, aber nicht getreu erzählt; schlecht fortgesezt, bis Ferdinand II. und eben so von Mich. de Marolles. — Oervres &c. Paris, 1622. sol. euthalten polemische Schristen gegm Moulin 2c. i)

Not, z). Seze am Ende zu: — Vie &c. par Border; in dm Journal des Scavans. 1696. p. 186—192. — Lamberts Gelehnw geschichte zc. I. B. p. 107. sqq.

Geite 561.

Lin, 12. Statt: "eigentlich Bermann". Lefe: eigentlich bm mann, ober Barmenfen 2c.

Seite 562.

Not. c). Sez' am Embe ju: — Jac. Regenboog, Siff. bu Remonstranten 2c. (Holland.) Amft. 1774. 76, II. 8.

h) Mosheims Kirchenhift. von Schlegel 5. B. p. 1026. fq.

i) Niceron 1. c. - Meuselis Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 189.

# Seite 563.

Lin. 10. fq. Ben.: " das auch befanders in hollandischer und lateinischer Sprache gedruft wurde' Seze ben: Amst. 1701. 8."
Seite 564.

Not. f). Gez' am Eude ju : — Senebier Hist. litt. de Genéve, P. II.

#### Geite 569.

Not. 1). Get' am Ende gu: — Sistoria Jac, Bohmens ic. von einem Liebhaber seiner Schriften. hamburg, 1698. 8.

# Ceite 570.

Not. 9). Set' am Ende zu: — Moelleri Cimbria litt. T. III. p. 35. sq. — Weismanni hist. eccles. T. II. p. 927. — Senebier. Hist. litt. de Geneve, P. II.

#### Ceite 571.

Lin. 6. sq. Mach: Meter er wurde durch Lestung der Bibet zu Erkenntniß seiner Thorbeit gebracht". Geze zu: — Schrifzten: (alle selsen). K. Z. Heptaglotta Studlmanniana operum suorum juvenilium. Lond. 1683. 8. Sind 7. Abhandlungen, aus dem Deutschen übersezt. — Mysterium viginti unarum septimanarum Kotteranianarum f. vera clavis ad Danielem, Apocalypsin omnesque. Scripturæ numeros &c. ib. 1682. 8. — Kircheriana de arte magnassciendi. s. combinatoria &c. ib. 1681. 8. — Responsoria de sapientia infusa &c. ib. 1681. 8. — Des Christen, des Jesuelitens Luztetiers oder Parisers Schreiben. ib. 1681. 8. — Der Ruhls Pfalter, ober die 15. Gesange. Amsterd. 1684. 12. — Lehrreicher Geschichtsscherold, oder freudige und traurige Begebenheiten. hoher und miedriger Personen. II. 8. 2c.

Rufe hier folgende Artifel ein :

Robert fludd (de Fluctibus), geb. 1574. zu Milgate in der Praving Rent. Sein Bater war unter der R. Elisabeth Kriegs-Bahlmeister. Er studirte seit 1591. zu Orford, nebst der Philosophie die Medicin; reiste nach Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland, und brachte damit 6. Jahre zu; wurde nach seiner Ruttunst 1605. Dock. Med. und practicirte zu London. Nun, hielt er's mit den Rosenkreuzern oder Feuer: Philosophen, und speculirs te in dunkeln rabbinischen, cabbalistischen, chemischen und magischen Grillen, die er hauptsächlich in seiner Philosophia Mosaica auss

framte; doch war er in seinen Ruren nicht unglüklich. Er starb 1637. æt. 63. zu London. — Man hat hier seine Werke in mehr rern Kanden zusammengedrukt. Einzeln kamen beraus: Utriusque Cosmi, majoris et minoris, Metaphysica, Physica et Technica Historia &c. T. I. Oppenhemii, 1617. fol. — Philosophia Mosaica &c. Gaudæ, 1638. fol. — Tr. integritatem Societatis de Rose Cruce desendens &c. Lugd. B. 1617. 8. — Tr. de vita, morte et resurrectione &c Oppenhemii, 1617. 4. Alle sehr rar k).

Joh. Pordeage, (Pordadsch) von London gebürtig, wo sein Bater ein Bürger war. Er wurde als Prediger zu Brabsield wegen seiner Schwarmeren abgesezt, und trieb hernach die Arzuew kunst, ohne den Doctorstitel von einer Universität angenommen zu haben. Er starb 1698. als ein achter Böhmist und Herzenskeund und Gehülse der Jane Lcade. — Man hat von ihm: Die gött liche Metaphysika, oder wunderbare durch eigene Ersahrung er langte Wissenschaft der unsichtbaren und ewigen Dinge; aus dem Engl. Franks. 1715. III. 8 Philosophisch — mystisch. — Theologia mystica &c.: Aus dem Engl. Amst. 1698. 8. 2c. 1)

Von den vorgegebenen nenen Propheten, die größtentheils gei gen das haus Desterreich und gegen die Versolger der Protestanten schwärmerisch weissagten: Nic. Dradiz, Prediger in Mähren, der von 1638 – 1664. weissagte, und 1671. zu Presburg verbrannt wurd be; Christoph Botter, ein Weisgerber zu Sprottau in Schlesien, dessen Parorismus von 1616 – 1624. dauerte; Christina Ponist towely, eine adeliche Schwärmerin in Böhmen, die von 1627–1629. weissagte, dat man Gottfr. Arnolds Rirchen, und Riger Distorie nachzulesen, der im zten und 4ten Theil ihre Aften und Beschichte sorgsältig gesammelt hat. Joh. Umos Comenius lick alle diese Weissagungen zu Amsterdam 1664. unter der Ausschlichte Lux e tenebris &c. II. 4. mit Rups. prächtig zusammendrusen m.

k) Wood Athenæ Oxon. T. I. p. 510. — Stolle Anleitung jur Siffotk ber medicin. Gelahribeit. P. 230. — Brutec's Fragen aus ber philo. Hift. 6. Th. p. 1151. — Dav. Clement Bibl. hift. et crit. T. VIII.p. 377-388.

<sup>1)</sup> Urnolds Kirchens und Rezerhift. — Pfaffii Introd. in hift, theol. litt. P. II. p. 383. — Stolle Unleit, jur hift, ber theol. Gelahrth. p. 385. m) Mosheims Kirchengeschichte von Schlegel überfest. 4. B. p. 398 — 409.

Jefajas Stiefel und Ezechiel Meth, Burger in Thurins gen, lieffen sich durch die Schriften Weigels, Theophrasts und Boehmens das hirn verrufen, daß sie für sich gottliche Ehre und herrlichteit traumten. Bened. Bahasen, ein ungelehrter hols steiner zu Amsterdam, sammelte alle chemische, sanatische und prophetische Bücher, die er ausbringen konnte. Das Verzeichnist seiner Bibliothet kam zu Amsterdam, 1670. 4. heraus.

Lin. 9. von unt. Zu: "Lond, 1645. 4." Séze ben: 1656. 12. Not. u). Seze zu: — Bayle Dick. h. v. — Bruckeri Hist. erit. T. IV. p. 706. — Unschuld. Nachr. 1711. p. 755—763. — Schröftha Abbild. und Lebensbeschreibungen berühmter Gel. 2. Samml. — Walchs Einleit. in die Religionsstreitigkeiten, 4. Th. p. 1122. sqf. — Freytagii Analecta litt. p. 502—505.

# Seite 572.

Lin. 11. sq. Nach: "Er wurde von Bradley und Aichols wie berlegt". Seze zu: — Eine engl. Uebersezung von des Philostras tus Leben des Apollonius von Thana, mit Anmerk. Lond. 1680. fol. Französisch, Berlin, 1774. IV. 8. mit einer schalkhaften Des dication an P. Clemens XIV.

Not. y). Seze in: - Job. Moelleri Cimbria litterata, T. L. p. 304. sq.

Not. z). Geje ju: Chaufepie h. v.

# Seite 573,

Lin. 9. u. 10. von unt. Zu: "Du rappel des Juifs". Ceje ben: 1643. 8. rar zc.

Not. a). Sefe ju: — Urnolds Kirchen, und Rezerhistorie. 3, Th. VII. Kap. p. 70. — Menagiana &c. T. II. p. 40. — Walchs Einsteitung in die Religionssfreitigkeiten 20. 5. Th. p. 224—254.

#### Seite 579.

Lin. 2. von unt. Nach: 30 engl. ib. 1683. fol." Schalt' ein:

— Discourse concerning the Being and attributes of God; the obligations of natural religion, and the Truth of the christian revelation.

Lond. 1704. III. 8. Französisch, Amst. 1727. III. 8. Deutsch,
Braunschw. 1756. gr. 8. grundlich.

Not. e). Sez' am Ende zu: — Brukers Chrentempel 2c. Dec. III. p. 106. sq. — Meuselii Bibl, hist. Vol. VI. P. II. p. 196—199.

# Ceite 580.

Lin. 13. Statt: "deutsch, Francos. 1595, fol. (3 Thir.)" Lese: deutsch, unter der Aufschrift: Alte Bilder, Gemälde und Schriften, zu Augspurg und andern Orten zc. Frankfurt. 1595, fol. (3 Thir.) Erklaren die römische Alterthumer ben Augsburg. Dazu findet man ein Supplement aus Welsers Handschrift, von Joh- Jac. Bruker herausgegeben in Schelbornii Amwenit. T. V. p. 116—140. und in Brukers Miscellan. bist. p. 585. sqq.

Lin. 17. Ruch: " baben fein Leben". Seze ben: von Chrift. Arnold.

Not. h). Seg'am Ende gu: - Niceron Mem. T.XXIV. p. 367.fq. Brukers Sprentempel ic. Dec. II. p. 67. fq.

#### Geite 582,

Lin. 11. Statt: " mit treflichen Unmerkungen, Amft. 1736." Lin. 12. von unt. Statt: " italienisch, 1630. 4. fehr rat".

Lin. 11. von unten. Statt: "Veronæ, 1772. 12. italiensch". Lefe: Veronæ. 1773. 12 italiensch.

Lin. 9. von unten. Rach: mine Lateinische überfest wurden". Seje ben: In der legten Sammlung fteben 123. Briefe.

Lin. 2 3. bon unt. Rach: 30 viele grundliche Schriften in bitt fein wichtigen Streit verfertigt." Seze ben: Man brufte fie pu Benedig 1677. VI. 12 jusammen.

# Ceite 583.

Not. i). Lin. 3. sq. Mach: "enibalt viele lesenswurdige Anto boten". Geze zu: Dagegen fam eine beiffende Kritik heraus und ter der Aufschrift: Della impudenza letteraria fermone. 8.

Sez' am Ende zu: — Denkmal Pauls Garpi, von Barl Mo, riz Fabrizius. Leipz. 1791. 8. lesensmurdig. — Diction, universel &c. par Richard Paris, 1760, fol. h. v.

# Seite 585.

Lin. 4. sq. Statt: "Endlich lieferte Sam. Bukley die schöft und vollständigste Ausgabe". Lese: Endlich lieferte Sam. Bukley oder Thomas Carte die schönste und vollständigste Ausgabe 26.

Lin. 13. sqq. Statt: "von Nic. Rigault a la Haye, XII. 1742. XI. 4. nachgebruft, a Basle, 1742. XI. 4.m. (30 fl.) Dentschift.

mur 132 Bucher. Frankf. 1621. II. fol. (10. Thir.)" Lefe: von Nic. Rigante a la Haye, 1740. XI. 4. nachgedruft, a Basle, 1742. XI. 4.m. (30. fl.) und im Auszug, Paris, 1759. X. 12. Deutsch, nur 132. Bucher. Frankf 1621. 22. II fol. (10. Thir) und in einem pragnatischen Auszug: Geschichte der wichtigsten Weltbe. gebeuheiten vom Tode Ferdin. I. bis gegen den Ansang des 30 jahr rigen Rrieges. 1. Th. Leipzig, 1791. 8.

#### Seite 586.

Not. k). Sez' am Ende zu: — Elogia Thuanea doctorum virorum. Lond. 1671. 8. rar. — Nouv. Memoires de l'Academ. des scienc. a Berlin. Ao. 1783 — 1785.

# Seite 589-

Lin. 1-9. von unt. Non: "Hilt, de rebus Hispaniæ Lib. XXX. guerft in fpanischer Sprache, bon Mariana, aus dem Lateinis schen selbst übersezt zc." bis Lin. r. von unten : " eine feltene if Die Mainger, 1005. 4." andere bie gange Greffe fo: Hift. de rebus Hispaniæ Lib. XXX. zuerft in spanischer Sprache. von Mas riana, aus dem Lateinischen felbst übersegt, Lib XX. Toleit. 1592. und Lib. XXX. 1606 fol. In franifcher Sprache Lib. XXX. En Toledo, 1601. II. fol, und mit den Summario, ib. 1623. fol. Madriti, 1608. II. fel. ib. 1616. 17. II. fel. ib. 1635. II. fel. und mit der Fortsegung bis 1649. von ferd. Camargo y Salzedo. ib. 1650. Il. fol. bis 1669. van Butilius Varen de Goto ib. 1670. II. fol. (6. Thir.) bis 1678, von felir de Luzio Espinoza y Mas lo. ib. 1678. II. fol. und 1719. II. fol. ib. 1781. II. fol. Die neuefte und vollständigste Ausgabe ift Die von D'cens Vloquera y Ramon. Valentiæ, 1783. fqq. 4 m. in vielen Banden mit Rupf. Lateinisch c. contin. Jos. Eman. Minianæ, Lib. X. Hagæ C. 1733. VI. fol.m. mit Rupf. (35. fl.) Franzosisch, mit des P. Jos Vic. Charentons (eines Jesuiten , der 1735. at. 86 ju Paris farb). Anmerkungen, Par. 1725. V. 4. Englisch von Capitain John Stevens, Lond, 1699. II. fol. Man bat von dem Marianischen Mert, welches allgemein geschäft wird, viele Ausgaben, unter welchen aber die vorhin angeführte Saager: Ausgabe ben Borgug hat. Eine seltene ift die Mainzer, 1605. 4. Die Untwerper vom Jahr 1737. XI. 12. ift die fehlerhafteste.

Not. m). Gese su: — Wittenii Mem. philos. Dec. V. p. 31. sqq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. 11. p. 178. sq.

Not. n). Geze zu: - Vita &c. a Jacobo fratte. Hagæ, C. 1598. 4. Seite 590.

Not o). Sej' am Ende ju: -, Meuselii Bibl, hist, Vol. VI. P.l. p. 133 - 145.

# Seite 591.

Not. q). Geze zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. VII. P. I. p. 198-204. — Le Long l. c. T. II. p. 11. sq.

#### Beite 592.

Lin. 5. Nach: 35 1670. fol. (1. Ehlr. 12. gr.)" Schalt ein:

— De origine, progressu et cærimoniis festorum dierum, Judæorum, Græcorum, Romanorum et Turcarum, Lib. III. Tiguri, 1592. fol. ib. 1611. fol. auch, Genevæ, 1675. fol.

### Seite 594.

Lin. 15. und 16. von unt. Statt: "Bibliotheca manuscriptorum libr. Paris. 1052. II. 4. 1057. II. fol. (12. Ehst.)" Lese: Bibliotheca manuscriptorum libr. Paris. 1652. II. 4. Nova bibliotheca manuscriptorum librorum, historias, chronica, sanctorum sanctarumque vitas, translationes, miracula, stemmata genealogica ac similia antiquitaus præsertim Francieze monumenta &c. ib. 1657. II. fol. (12. Ehst.)

# Geite 595.

Not. 2). Sez' am Ende zu: — Lamberts Gelehrtengeschichte u. 2. B. p. 37. . sqq. — Meuseki Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 158—466. wo die Scriptores hist. Byzantinæ verzeichnet sind, ib. Vol. VI. P. II. p. 248—270.

# Seite 596.

Lin. 4. von unten. Statt: 33 ib. 1668. VIII. 12. Amst. 1740. IV. 4. (16. Thir.)" sese: ib. 1672. VI. 12. Amst. 1740. IV. 4. (16. Thir.) ib. 1740. XIII. 12.

# Seite 597.

Lin. 1. sq. Statt: wund 1755. VII. 8. (8. Thir.)" Lese: und 1755. XIV. 12. und IV. 4. (8. Thir.) und viele andere Ausgaben Hollandisch, Amst. 1682. II. 4. Englisch, von Joh. Buteel. Lond. 1683. fol.

Lin. 14. Statt: "aber er ift nicht der Berfaffer". Lefe: aber er ift nicht der Berfaffer, fondern Cardinal Richelieu.

Not a). Sez' am Ende zu: — Eloge &c. in des Olivet Hist. de l'Acad. françois. p. 128 — 135. — Lamberts Gelehrtengeschichte 2c, 2. B. p. 68. sq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. VII. P. I. p. 41—45. Vol. VIII. P. I. p. 253. sq.

Seite 599.

Lin. 6. Rach: "Die Nachrichten find intereffant, aber oft in els nem bittern Don". Geze ben: Das Buch wurde 1617. durch den Scharfrichter zu Paris verbrannt, weil er dadurch den hof ges gen fich aufgebracht hatte.

Lin. 13. Nach: "hollandisch, ib. 1736. 8." Seze gu: Deutsch, Lubingen, 1780. 8.

Not, b). Sez' am Ende gu: - Jean Senebier Hift, litteraire de Geneve, 1786, 8 m. im aten Band.

# Geite 600.

Lin. 9. Mach: "Schriften". Schalt'ein: (welche nie sehr ges schalt wurden). — Hist. du Cardinal de Joyeuse. Paris, 1654: 4. — Tr. de la dignité de Cardinal. Paris, 1679. 12. — Tr. de la Régale. ib. 1678. 4.

Not. c). Lin. 2. von unt. Die Stelle: " Eloge &c. par Mr. Maugendre. Amiens. 1775. 8." ftreiche weg.

Saxii Onomast. T. IV. p. 514. sq.

Not. d). Zu: 30 Niceron Mem." Sete ben: T. XIII. p. 305. fqq. Seite 601.

Lin. 15. von unt. Nach: "1657. II. fol." Seze zu: Rach ber neuern franzosischen Sprache verbeffert von Blafius de Viges nere. ib. 1684. 4.

#### Seite 602.

Lin. 3. Rach: "rar. (15. Thir.)" Seze ben: Venet. 1729. fol. Lip. 7. fq. Rach: " ib. 1689. fol. (8. Thir.)" Seze zu: baben fein Leben, von Steph. Baluze.

Lin. 11. Nach: "nachgebruft, Bafil. 1763. VI. fol. (32. fl.)"
Sege-ju: Daben ift feine gelehrte Differtat. de imperatorum Conftantinop. numismatibus; auch besondere gedruft, Romæ, 1755. 4.

Not. f). Gez' am Ende zu: — Eloges &c. in dem Journal des Sçavans. 1688. p. 581. — Meuselti Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 170. sqq. 263 — 266.

# Ceite 603.

Lin 15. Nach: "bedeutet nichts gegen das vollständige Wetl des Le Long." Schalt' ein: — Series auctorum omnium, qui de Francorum historia et de rebus Francicis &c. scripferunt. Paris, 1633. und 1635. fol. auch. ib. 1663. 8. auch. a Job. Albrecht Fabricio, Hamb. 1708. 8. Eigentlich nur eine Stiographie. Nach des Ben sassers Plan sollte das Wert 24. Bande begreifen. Le Long realisitet diesen Plan.

Lin. 7. von unten. Statt: 20 ad Pipinum usque regem . Les:
ad Philippum IV. usque regem.

Not. g). Lin. 4. Die Worte: " wird noch fortgefest". Streiche weg, und feze bafur: (S. 3. B. V. Bouquet).

# · Geite 604.

Lin. 1. sq. Nach: Les lettres d'Etienne Pasquier. ib. 1619. III. 8." Schalt' ein: — Les Oeuvres de Maitre Alain Chartier, Clerc, Notaire et Secretaire des Rois Charles VI. et VII. contenant l'hist. de son temps &c. Paris, 1617. 4. Darin ist besonders das Leben Carls VII. enthalten, von welchem nicht Chartier, son dern Jac. le Bouwier, genannt Berry, Carls Wassenherold, bet Bersasser ist.

Not. h). Geze zu: — Freytagii Analecta litt. p. 240. fq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. VI. P. II. p. 199—248.

# Seite 605.

Lin. 11. Nach: "Den Sten Band heraus." Seze ben: Daben ift des Verfaffers Leben.

Not. 1). Seze ju: — Eloge &c. in dem Journal des Sçavans. 1681. p. 70—74. — Lamberts Gelehrtengeschichte der Regierung Ludwigs XIV. 2. B. p. 62. sqq.

#### Seite . 606.

Lin. 7. u. 8. von unt. Statt: "von Joh. Ludw. von Groote, Augsp. 1770—1788. XXVII. gr. 8. (21. Thir.)" Lese: von Joh. Ludw. von Groote, Augsp. 1770—1793. XXXV. gr. 8. erst bis 1401. (25. Thir.)

Not. n). Sez' am Ende zu : — Lamberts Gelehrtengesch. u. 2. B. p. 41. sqq.

Seite 608. Lin. 10. sq. Statt: "Hist. des neuf Rois Charles de France &c. Paris, 1568. fol." Lefe: Hist, des neuf Charles Rois de France &c. Paris. 1508. u. 1570. fol.

Lin. 17. sq. Statt: "Les grandes annales et hist, generale de France &c. ib. 1579. Il. sol. &c." Les grandes annales et hist, generale de France, des la venue des François dans les Gaules, jusque vers la fin du regne de Charles IX. ib. 1579. Il. sol. &c.

Not. 9). Seze zu: - Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 2, B, p. 46. fcq.

Seite bog.

Lin. 17. sq. Statt: "De episcopis urbis s. romanis pontificibus Lib. VI. ib. 1586. 4." Lese: De episcopis urbis, qui romanam ecclesiam rexerunt Lib. VI. ib. 1586. 4. rar.

Lin. 4. u. 5. von unt. Bu: " Hist. de Louis XIII. ib. 1616. 4." Seze ben: Er beschreibt darin die Begebenheiten von 1610—1614. aber zu schmeichelhaft.

Schalte ferner ein: — Hist, universelle de ce, qui s'est passé en années 1619. et 1620. &c. ib. 1661. 8. — Intrigues et guerres civiles de France, 1620 — 1622. ib. 1622. II. 8. — Hist. gener. des guerres et mouvemens arrivés en divers Estats du Monde, sous le Regne de Louis XIII. ib. 1638. II. 8. — Le Journal de Louis XIII. &c. ib. 1646. II. 8.

Not r). Bu: - Vita per J. A. Thuanum. Geze ben: Parif. 1638. 8. und in Wittens Mem. philos. Dec. I. p. 46. sq.

Not. s). Sez' am Ende ju: — Meuselii Bibl, hist. Vol. VIII. P. I. p. 250. sqq.

#### Seite 610.

Lin. 10. Statt: "depuis 1576—1589. Lib. IV. Lyon, 1594. 8." Lefe: depuis 1585—1589. Lib. IV. Lyon, 1594. 8. Paris, 1597. 8. ib. 1599. und 1604. 8. vermehrt mit dem 5ten Buch von einem and dern Berfasser, darinn die Fortsezung von 1589—1591. enthalten ist. Genéve, 1591. und 1600. 8. und mit der Fortsezung bis 1598. Lyon, 1606. und 1610. 8. Paris, 1613. 8. ib. 1622. 4. s. l. 1699. 8.m. Italienisch, Venezia, 1625. und 1628. 4.

Lin. 11. Nach: "Par. 1606. Il. 8." Seze zu: Rouen, 1624. 11. 8. Stalienisch, von Aller. Genesio. Venet. 1624. 4.

Not. Sei' am Ende ju: — Meuselii Bibl, hift, Vol, VIII. P. L. p. 143. sq.

Germann Busenbanm, ein Jesuit, geb. 1600. zu Mottelen in Westphalen. Er lehrte hie und da die Theologie; war Nector in den Collegiis zu hildesheim und Munster, und farb hier d. 31. Jan. 1668. — Hauptschrift: Medulla theologiæ moralis. Ed. 45. Lisboæ, 1670. 8. Colon. 1687. 8. sonst sehr oft gedruft; denn die Jesuiten hielten das Buch für classisch. Claudius la Erofr, ein Jesuit und Prof. theol. zu Edin, gab es mit einer Vermehrung und Vertheidigung der häufig anstößigen Stellen heraus, Colon. 1757. 8. Eben so beforgte 1755. der Jesuit Jaccaria eine neue Ausgabe. Dagegen schrieb Ungelo Franzoia, Prof. theol. zu Padua, eine gründliche Widerlegung, mit Busenbaums benger druften Säten, Bononiæ, 1760. fol. h)

Naine. Er trat 1581. in den Dominicus, Orden, wurde 1617. Bischof zu Dardanien, und Menhbischof zu Meg; 1621. Bischof zu Marseille; starb. den 21. Apr. 1623. — — Schriften: Hist. romaine, depuis le commençement de l'Empire d'Auguste jusqu'i celui de Constantin le grand; avec l'Epitome de L. Ann. Florus. Paris, 1621. fol. ib. 1637. und 1663. fol. Lyon, 1655. g. Rouen, 1680. II. 12.' Hollandisch übersezt von J. &. Glazemaker. Amst. 1666. 4. gut, über nicht getreu erzählt; schlecht fortgesezt, bis Ferdinand II. und eben so von Mich. de Marolles. — Oervres &c. Paris, 1622. sol. enthalten polemische Schristen gegm Moulin 2c. i)

Not. 2). Seze am Ende zn: — Vie &c. par Bordes; in dem Journal des Scavans. 1696. p. 186—192. — Lamberts Gelehrtem geschichte 2c. 1. B. p. 107. sqq.

Seite 561.

Lin, 12. Statt: "eigentlich Bermann". Lefe: eigentlich bar mann, oder Barmenfen ic.

Seite 562.

Not. c). Set' am Embe ju: — Jac. Regenboog, hift. bu Remonstranten 2c. (holland.) Amft. 1774. 76. II. 8.

h) Mosheims Kirdenhift, von Schlegel 5. B. p. 1026. fq.

i) Niceron 1. c. — Meufelii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 189.

geschichte murbe er, jeboch ohne Schaben, vor die Juquifition gezogen.

Lin. 3. von unt. Nach: " auch in Grevii Thes. A. R. T. XI." Schalt' ein: — Istoria delle Investiture delle dignita ecclesiastica &c.

Not, i). Sez' a. Eude zu: - Moelleri Cimbria litt. T III p.431-443.
Seite 621.

Not. k), Lin. 1. sq. Statt: "Vita &c. durch Franc. Bianchini, in vitis Arcadum. T. I." Lese: Vita &c. durch Franc. Bianchini in des Crescimbeni Vite degli Arcadi illustri. P. I. p. 199. sqq.
Seite 622.

Lin. 1. von unten. Nach: "mehr scherzhaft , als grundlich". Seze ben: Die Critik wurde in Frankreich offentlich verbrannt, weil man fie fur gefahrlich hielt.

Geite 623.

Lin. 21. Nach: "Rotterd. 1709. II. 12." Seze ben: hiebon war Larroque der Berfasser; Bayle aber der herausgeber.

Scite 624.

Lin. 22. fq. Rach : " nach gewiffen Materien geordnet". Geze ben : Ift ein Ausgug ber tabelhaftesten Stufe.

Seite 625.

Lin. 3. sq. Nach: "Naudaeana et Patiniana &c. Amst. 1703.
12. 12. " Seze zu: — — Seine Zweifelsucht hat Joh. Det. von Crousas in seinem Examen du Pyrrhonisme gründlich bestritten. Daraus machte Sam. Formey in le triomphe de l'evidence &c. einen Auszug; und Saller übersetzte diesen ins Deutsche: Prüfung der Secte, die an allem zweiselt. Gott. 1752. 8.

Not. 1). Gei' am Ende gu: — Mosheims Rirchengeschichte 2c. von Schlegel, 5. B. p. 420-430.

Seite 626.

Not. m). Gez' am Ende zu: — l'Europe Savante. T. IV. p. 293—301. — Eloge &c. par l'Abbé Vitrus, Prof. d'Humanités, Limoges, 1777. 8. — Lamberts Gelehrtengeschichte der Regierung Luds wigs XIV. 1. B. p. 172. sqq.

Seite 627.

Lin. 11. Mach: "Aug. Vind. 1666. 4. rar". Schalt' ein: Calendarium historicum, b. i. historischer Calender, barinnen auf jes ben Tag bes Jahrs und Monats sowohl ber Griechen als Romer

framte; doch war er in seinen Kuren nicht unglüsslich. Er starb 1637. æt. 63. zu kondon. — Man hat hier seine Werke in mehstern Känden zusammengedruft. Einzeln kamen beraus: Utriusque Cosmi, majoris et minoris, Metaphysica, Physica et Technica Historia &c. T. I. Oppenhemii, 1617. fol. — Philosophia Mosaica &c. Gaudæ, 1638. fol. — Tr. integritatem Societatis de Rosea Cruce desendens &c. Lugd. B. 1617. 8. — Tr. de vita, morte et resurrectione &c Oppenhemii, 1617. 4. Alle sehr rar k).

Joh. Pordeage, (Pordabsch) von London gebürtig, wo sein Bater ein Burger war. Er wurde als Prediger zu Bradsield wegen seiner Schwarmeren abgesezt, und trieb hernach die Arzuepskunst, ohne den Doctorstitel von einer Universität angenommen zu haben. Er starb 1698. als ein achter Bohmist und Herzenskeund und Gehülfe der Jane Lcade. — Man hat von ihm: Die göttsliche Metaphysika, oder wunderbare durch eigene Ersahrung erstangte Wissenschaft der unsichtbaren und ewigen Dinge; aus dem Engl. Franks. 1715. III. 8 Philosophisch — mystisch. — Theologia mystica &c. Aus dem Engl. Amst. 1698. 8. 2c. 1)

Von den vorgegebenen nenen Propheten, die größtentheils ges gen das haus Desterreich und gegen die Versolger der Protestanten schwärmerisch weissagten: Vic. Dradiz, Prediger in Mähren, der von 1638 – 1664. weissagte, und 1671. zu Presburg verbrannt wurs de; Christoph Botter, ein Weisgerber zu Sprottau in Schlesten, dessen Paropismus von 1616 – 1624. dauerte; Christina Ponias towely, eine adeliche Schwärmerin in Böhmen, die von 1627 – 1629. weissagte, dat man Gottfr. Arnolds Kirchen; und Rezers Distorie nachzulesen, der im zten und 4ten Theil ihre Aften und Geschichte sorgsältig gesammelt hat. Joh. Umos Comenius ließ alle diese Weissagungen zu Amsterdam 1664. unter der Ausschrift: Lux e tenebris &c. II. 4. mit Rups. prächtig zusammendrusen m).

k) Wood Athenæ Oxon. T. I. p. 510. — Stolle Anleitung jur hifforie ber medicin. Gelahribeit. P. 230. — Brufecs Fragen aus ber philos. Hift. 6. Eh. p. 1151. — Dav. Clement Bibl. hift. et crit. T. VIII. p. 377—388.

<sup>1)</sup> Urnolds Kirchen, und Rezerhift. — Pfaffit Introd. in hift, theol. litt. P. II. p. 383. — Stolle Unleit, jur Sift, ber theol. Gelahrth. p. 385.

m) Mosheims Kirchengeschichte von Schlegel überfest. 4. B. p. 398 — 409.

Jefajas Stiefel und Ezechiel Meth, Burger in Thurins gen, lieffen sich durch die Schriften Weigels, Theophrasts und Boehmens das hirn verruten, daß sie für sich göttliche Ehre und herrlichkeit traumten. Bened. Bahasen, ein ungelehrter holzsteiner zu Amsterdam, sammelte alle chemische, sanatische und prophetische Bucher, die er ausbringen konnte. Das Verzeichnisteiner Bibliothek kam zu Amsterdam, 1670. 4, heraus.

Lin. 9. von unt. Zu: "Lond, 1645. 4." Séze ben: 1656. 12. Not. u). Seze zu: — Bayle Dict. h. v. — Bruckeri Hist. erit. T. IV. p. 706. — Unschuld. Nachr. 1711. p. 755—763. — Schrökha Abbild. und Lebensbeschreibungen berühmter Gel. 2. Samml. — Walchs Einleit. in die Religionsstreitigkeiten, 4. Th. p. 1122. sqf. — Freytagii Analecta litt. p. 502—505.

# Seite 572.

Lin. 11. sq. Nach: "Er wurde von Bradley und Aichols wie berlegt". Seze zu: — Eine engl. Lebersezung von des Philostras tus Leben des Apollonius von Tyana, mit Anmerk. Lond. 1680. fol. Französisch, Berlin, 1774. IV. 8. mit einer schalkhaften Des dication an P. Clemens XIV.

Not. y). Seze gu: - Job. Moelleri Cimbria litterata, T. L. p. 304. sq.

Not. z). Geze ju: Chaufepie h. v.

# Seite 573,

Lin. 9. u. 10. von unt. Zu: "Du rappel des Juifs". Ceze ben: 1643, 8. rar ec.

Not. a). Seze zu: — Arnolds Kirchen, und Rezerhistorie. 3, Th. VII. Rap. p. 70. — Menagiana &c. T. II. p. 40. — Walchs Eine leitung in die Religionsstreitigkeiten 20. 5. Th. p. 224—254.

#### Seite 579.

Lin. 2. von unt. Nach: "engl. ib. 1683. fol." Schalt' ein:

— Discourse concerning the Being and attributes of God; the obligations of natural religion, and the Truth of the christian revelation.

Lond. 1704. III. 8. Franzossisch, Amst. 1727. III. 8. Deutsch,
Braunschw. 1756. gr. 8. grundlich.

Not. e). Sez' am Ende zu: — Brukers Chrentempel 2c. Dec. III. p. 106. fq. — Meuselii Bibl, hist. Vol. VI. P. 11. p. 196 — 199.

#### Ceite 580.

Lin. 13. Statt: "beutsch, Francos. 1595. fol. (3 Thlr.)" Lese: beutsch, unter ber Aufschrist: Alte Bilder, Gemalde und Schriften, zu Augspurg und andern Orten zc. Franksurt. 1595. fol. (3 Thlr.) Erklaren die romische Alterthumer ben Augsburg. Dazu findet man ein Supplement aus Welfers Handschrift, von Joh- Jac Bruker berausgegeben in Schelbornii Amwenit. T. V. p. 116—140. und in Brukers Miscellan. hist. p. 585. sq.

Lin. 17. Nach: " baben fein Leben". Seje ben: von Chrift. Urnold.

Not. h). Seg'am Ende gu: - Niceron Mem. T.XXIV. p. 367, fq. Bruters Chrentempel ic. Dec. II. p. 67. fq.

### Geite 582,

Lin. 11. Statt: 3 mit treflichen Unmerfungen, Amft. 1736." Lefe: mit treflichen Unmerfungen, und Sarpi's Leben, Amft. 1736.

Lin. 12. von unt. Statt : "italienisch, 1630. 4. fehr rar". Lefe: italienisch 1638. 4. fehr rar. — Seze ben: Englisch, 1655. 8.

Lin. 11. von unten. Statt: " Veronæ, 1772. 12. italienisch". Lese: Veronæ. 1773. 12 italienisch.

Lin. 9. von unten. Rach: "ins lateinische überfest wurden". Seje ben: In der legten Sammlung ftehen 123. Briefe.

Lin. 2 3. von unt. Nach: " viele grundliche Schriften in dies fem wichtigen Streit verfertigt." Seze ben: Man drufte fie zu Benedig 1677. VI. 12 zusammen.

# Ceite 583.

Not. i). Lin. 3. sq. Nach: nenibalt viele lefenswurdige Anecs boten". Seze zu: Dagegen fam eine beissende Rritif heraus uns ter der Ausschrift: Della impudenza letteraria sermone. 8.

Sez' am Ende zu: — Denfmal Pauls Garpi, von Barl Mo, riz fahrizius. Leipz. 1791. 8. lesenswurdig. — Diction. universel &c. par Richard Paris, 1760. fol. h. v.

### Seite 585.

Lin. 4, sq. Statt: "Endlich lieferte Sam. Bukley bie schönste und vollständigste Ausgabe". Lese: Endlich lieferte Sam. Bukley oder Thomas Carte Die schönste und vollständigste Ausgabe 2c.

Lin. 13. sqq. Statt: "bon Nic. Rigault a la Haye, XII. 1740. XI. 4. nachgebruft, a Basle, 1742. XI. 4.m. (30 fl.) Dentsch,

mur 132 Bacher. Frankf. 1621. II. fok. (10. Ehlr.)" Lese: von Nic. Rigault a la Haye, 1740. XI. 4. nachgedrukt, a Basle, 1742. XI. 4.m. (30. ft.) und im Auszug, Paris, 1759. X. 12. Deutsch, nur 132. Bucher. Frankf 1621. 22. II fol. (10. Ehle) und in einem pragmatischen Auszug: Geschichte der wichtigsten Weltbe. gebeuheiten vom Tode Ferdin. I. bis gegen den Ansang des 30 jähr rigen Krieges. 1. Th. Leipzig, 1791. 8.

#### Seite 586.

Not. k). Ses' am Ende su: — Elogia Thuanea doctorum virorum. Lond. 1671. 8. rar. — Nouv. Memoires de l'Academ. des scienc. a Berlin. Ao. 1783—1785.

# Seite 589.

Lin. 1-9. von unt. Non: 2 Hilt, de rebus Hispaniæ Lib. XXX. guerft in fpanifcher Sprache, bon Mariana, aus bem Lateinis fchen felbft überfest zc." bis Lin. t. von unten : " eine feltene if Die Mainger, 1005. 4." andere bie gange Grelle fo: Hift. de rebus Hispaniæ Lib. XXX. juerft in spanischer Sprache. von Mas riana, aus dem Lateinischen felbft überfest, Lib XX. Toleri. 1592. und Lib. XXX. 1606 fol. In franifcher Sprache Lib. XXX. En Toledo, 1601. II. fol, und mie den Summario, ib. 1623, fol. Madriti, 1608. II. fol. ib. 1616. 17. II. fol. ib. 1635. II. fol. und mit der Fortsezung bis 1649. von ferd. Camargo y Salzedo. ib. 1650, Il. fol, bis 1669, van Busilius Varen de Goed ib. 1670. II. fol. (6. Thir.) bis 1678. von felir de Luzio Espinoza y Mas lo. ib. 1678, II. fol. und 1719. II. fol. ib. 1781. II. fol. Die neuefte und vollständigste Ausgabe ift Die von Dicen- Moguera y Ramon. Valentiæ, 1783. fog. 4 m. in vielen Banden mit Rupf. Lib. X. Hage C. 1733. VI. fol.m. mit Rupf. (35. fl.) Frangosisch, mit des P. Jos Vic. Charentons (eines Jesuiten , der 1735. at. 86 ju Paris farb). Anmerkungen, Par. 1725. V. 4. Englisch von Capitoin John Stevens. Lond, 1699. Il. fol. Man bat von dem Marianischen Mert, welches allgemein gefchat wird, viele Ausgaben, unter welchen aber die vorhin angeführte haager : Ausgabe ben Borgug hat. Gine feltene ift die Mainger, 1605. 4. Die Antwerper vom Sabr 1737. XI. 12. ift die feblerhafteste.

# Geite 646.

Not. 1). Sej' am Ende ju: — Sein Leben in dem neuen Buchers saal der gelehrten Welt, 49te Deffn. p. 56. sq. Lamberts Gelehrs tengeschichte der Rezierung Ludwigs XIV. 2ter B. p. 125. sqq. Seite 648.

Lin. 1. Rach: "ehrlichen und wahrheitliebenden Berfaffer". Geze ben: Sein Ordensbruder P. Benedikt XIII. ließ das Buch wieder aus dem Inder herausnehmen. Schade, daß es in der eckelhaften scholastischen Methode geschrieben ift.

Lin. 10. von unten. Staft: "Das Buch von der gottlichen Weisheit 2c." Lefe: Das schwärmerische Buch Sophia oder Beischeit 2c.

Geite 650.

Bor bem Artitel " Leo von Airzema", Ichalte folgenden Artifel ein:

Joh. Gerhard Aenold, geb. den 17 Aug. 1637. zu Friedberg in der Wetterau, wo sein Vater ein Becker war. Er studirte seit 1657. zu Straßburg, wurde 1668. Conrector und Inspector am Gymnasio zu Durlach; 1684. Consistorialrath und Rector. Da Durlach 1689. von den Franzosen verheert wurde, kam er arm als Rector nach Frankfurt. Er wurde 1716. zur Rube gesezt, und starb den 7. Merz 1717. æt. 80. — Schriften: Jurisconsultus Livius, cum additamentis &c. Francos. 1696. II. 8 m. — Tabulæ philosophicæ. ib. 1697. fol. — Puffendorfs Einleitung in die Staatengeschichte zt. sortgesezt, und von Joh. Friedr. Cramer ins Lateinische übersezt. 1703. 8. 0)

Lin. 9. Nach: "fehr zuverläßig". Seze ben : obgleich nicht gang vollffandig. Wiquefort tabelt ihn zu fehr aus Neib, in feinem Ambassadeur et ses fonctions. Have, 1681. 4. q. 172.

Lin. 17. Statt: " Franck. 1617. 4. alle rar". Lefe: Helmft, 1607. 4. alle rar.

Seze hier ben: Sie find von Joppius Schelto von Airma, welcher auch ein Frieslander und ein Rechtsgelehrter war, verfaßt, und begreifen Oden, Epigrammen 2c. Man hat auch von diesem Differtat, ex jure civ. Lib. II. Helmst. 1607. 4. die auch in Gerard

o) Jöcher 1. c.

Meermanns Novo Thes. juris civ. et eccles, T. VI. p. 803 - 840. fteben.

Not. p. Lin. 7. von unt. Nach: "Hist. Cf. Arnoldi, ib. 1718. 8." Schalt' ein: Dagegen fam heraus: Anonymi Christiani (de Rae-fewiz), veritas vindicata. Christianopoli, 1718. 8. und Joh. With. Perersons geretteter Bruder G. Arnold. Graz, 1718. 8. —— Sez' am Ende zu: Jecher l. c.

Not, q. Gez' am Ende zu: Savii Onomast T. IX. p. 183. 265.
Seite. 651.

Lin- 13. Nach: 30 Amft. 1664. 12. Seje ben: Viennze, 1779. 8. (16. gr.)

Seite 654.

Not. 2). 3u: "Molleri Cimbria litt." Seze ben: T. III. p. 414 — 424. — — Seze ferner zu: — Sein Leben zc. ( von Vic. Wittens). hamburg, 1723. 8.

Geite 658.

Lin, 15. von unten. Statt : " von Baluze". Lefe: von Stephan Baluze.

Not. f). 3u: "Ancillon Memoires". Seze ben: p. 379 — 432
Seite 660.

Lin. 9. sq. Statt: " hat die Bibliothek angekangen ic." Lefe: hat die Bibliothek angekangen, unter der Aufschrift: Catalogus scriptorum S. J. Antwerp. 1608. und 1613. 8. (12. gr.)

Lin, 17. Statt; "ib. 1558. 4." Lefe: ib. 1658, fel. ... Seite 661.

Lin. 5. Statt: "Francof, II, 1595. fol. sehr rar; alle enthals ten gute Nachrichten und nuzliche Materien". Lese: Francof, III. 1595. 96. fol. sehr rar; der erste Theil geht bis A. C. 800. Der zweite bis 1212. Der dritte bis 1594. alle enthalten gute Nachrichten und nuzliche Materien. Dazu kam 1596. Paralcipomenos rerum Spevicarum liber.

Bor dem Artitel "Babriel Barthol. de Gramond". Schalte folgenden Artitel ein:

Joh. Erhard Foullon, ein Jesuit, geb. 1608. zu Lüttich. Er war gegen 30. Jahre Prediger, und in der Folge Rector des Cols legiums zu hun; starb den 25. Oct. 1668. zu Dornik. — Haupte werk: Hist. Leodiensis. Leodii, 1735 — 39. III. fol.

# Supplemente

\*246

Lin. 5. von unt. Statt: 3 ib. 1643. fol. sehr rar 2c." Lese: ib. 1641. und 1643. fol. sehr rar. Amst. 1653. und 1699. 8. Moguntiæ, 1623. 8.

Not i). Seg' am Ende zu: — Meufelii Bibl, hift, Vol. III. P. 11 p. 381, fqq.

Not. h). Gez' am Ende ju: — Meusel, l, c, Vol. VIII. P. I. p. 259. sqq.

Ceite 662.

Not. 1). Statt: "Olivet Hist. de l'Acad. Franç." Less Hist. de l'Acad. Franç. par d'Alembert. Paris. 1787. 12. P. II. — Seze zu: — Hist. de l'Acad. des Inscr. T. I. p. 111. — Ju: "Journal des Sçavans, 1702." Seze ben: p. 811—815.

Seite 664.

Lin. 2. bon unten. Rach: "1723. und 1748. II. fol. (8. fl.)" Sege ben : mit feinem Leben.

Seite 666.

Lin. 1. Statt : "Meldior Imbofer". Lefe : Meldior Inchofer.

Ceite 667.

Lin, 8. Statt: "geb. den 17. Nov. 1588." Lefe: geb. den 27. (nicht den 17.) Nov. 1588.

Lin. 13. sq. Statt: "Bibliotheca Belgica; vermehrt von Joh. Franz foppens 26." Lese: Bibliotheca Belgica de Belgis vita scriptisque claris &c. Lovanii, 1623. 8. sehr vermehrt, ib. 1645. 4. und von Joh. Franz foppens 26.

Lin. 16. Mach: "elogiis brevibus illustratæ". Seze ben: Antwerp. 1611. 12. mit 73. faubern Holzschnitten; rar 2c.

Lin. 17. sq. Statt: "geb. 1617. zu Sevilien; Canonicus das selbst 2c. Lefe: geb. ben 31. July 1617. zu Sevilien, wo sein Bater Prafident des Admiralitats : Rathes war. Er war Canonicus daselbst 2c.

Lin. 18. sq. Statt: murbe als Generalagent nach Rom ger schickt zc." Lese; wurde von R. Philipp IV. als Generalagent nach Rom geschickt.

Lin. 20. sqq. Statt; "Bibliotheça Hispanica nava. Rome, 1692. II. sol. und Bibl. vetus. ib. 1696. II. sol. rar; sehr schalbster". Lese; Bibliotheca Hispanica nava f. Hispanorum, qui scripto

aliquid confignarunt, notitia; P. I. de his, qui post A. 1500. floruere. Romæ, 1672. II. foi. und Bibl. vetus, complectens scriptores omnes ab Augusto usque ad A. 1500. ib. 1696. II. fol. (24 Lhs.) tar; sehr schäsbar. Joseph Rodriguez de Castro, Amanuensis der R. Bibliothef zu Madrid, 1781. 86. II. fol. Auch Juan Sempere y Guarinos, Abvosat des R. Conseils ic. in Ensayo de una Bibliotheca Espannola &c. ib. 1785—89. VI. 8.

Lin. 4. bon unten. Ctatt: " vermischte Ausgabe". Lefe: vers mehrte Ausgabe.

Not, x). Geg' am Ende ju : - 3ocher l. c.

Not. y). Sez' am Ende zu: — Jöcher 1. c. — Meuselii Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 4—13. 18. sq. 21. sq.

Not. z. Gez' am Ende ju : — Wills Murnberg, Gelehrt. Lexicon h. v.

Seite 668.

Not. a). Geg' am Ende gu: — Biograph, Brittan, T. VI. Seite 669.

Lin. 3. Statt: "Oxon. 1674 fol." Lefe: Oxon. 1675. fol.m. rar. Lin 8. Nach: "ib. 1787. 4.m. (7. Thir. 16. gr.)" Seze ben: Damit ift zu verbinden: Oxonia illustrata, s. omnium celeberrimæ istius universitatis collegiorum, aularum, Bibliothecæ Bodleianæ, scholarum publicarum, theatri Sheldoniani, nec non urbis totius scenographia. ib. 1675. fol. reg Das seltene splendide Werkbegreift lauter Rupser, und 40. Rupsertascln, welche Woods Arzbeit erläutern.

Lin. 9. Nach: "Lond. 1691. 92. II. fol." Gege ben: Ed. II. auct. ib. 1721. II. fol.m.

Lin. 5. von unten. Statt: "Hist. de la Mon. Fr. &c." Lese: Hist. de la Monarchie Françoise &c.

Seite 670.

Lin. 2. Mach: 33 ib. 1641. 4." Seje zu: - De la Prudence. . 167 3. 12.

Lin, 10. Statt: "ift fein Leben". Lefe: ift fein Leben, von Julius Luceneius.

Not. f). Set' am Ende zu: — Niceron Mem. T. ALL. p. 166, sqq.

# Seite 671.

Lin. 8. von unt. Rach: "Paris, 1735. VI. 12.m.," Seze ju: Daben fein Leben.

Lin. 3. bon unten. Nach: "Paris, 1735e 12." Schalt' ein: — Die Sitten der Beduinen: Araber; aus dem Frangofischen, mit Anmerkungen und Zusägen, von Ernst Friedr. Carl Rosenmuller. Leipz. 1789. 8.

# Seite 672.

Lin, 12. Statt: 2 S. Optati opera c, n. ib. 1631". Lest: Opera cum S. Optati operibus c. n. ib. 1631.

Nach dem Artitel " Carl de l'Aubespine". Schalte folgenden Artitel ein:

Wilh. Bellenden, ein Schottlander, war Requetemmeister bes Roniges von Großbrittanien. — Schrieb: de tribus luminibus Romanorum Lib. XVI. Paris. 1634. (nicht 1633.) fol. rar. Das Buch enthält eine Geschichte der römischen Raiser und Confuln, die er mit den Morten und Formeln des Cicero, Plinius und Seneca (diese find seine tria lumina) beschreiben wollte p).

# Geite 673.

Lin. 14. sq. Nach: "welche Jac Masenius besorgte". Sete ben: Sie enthält 25 Bucher. Die erste tam in 22. Buchern hers aus. Colon. 1626. fol. und wurde von dem Aurfürsten von Trier unterbruft. Der Versaffer arbeitete 30. Jahre an dem Werk.

Lin. 31. von unten. Bu: " Daben sein Leben". Seze ben; von Job. Be. Leukfeld.

Statt: "1591, fol." Lefe: 1591. und 1718-fol.

Not. m). Seje ju: - Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 466. fqq. Seite 676

Lin. 1. pon unten. Nach: "1723. V. 8." Geze zu : - Deutsch, von J. E. Munter. Celle, 1783. 84. III. 8.

# Seite . 677.

Lin, 12. sq. Nach: "Französisch von den vorigen Ueberfegern". Schalt' ein: — Beschreibung von Morea, und den Inseln auf dem abriatischen Meere zc. Hollandisch, Amst. 1688. fal. mit Rupf. —

p) Menfelli Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 190. - Eroptagii Analeste litt. p. 81. - Clement l. v. T. III. p. 71. fqq.

Beschreibung der Inseln auf dem Archipel zc. ib. eod. fol. mit Rupf. bollandisch; hernach französisch, ib. 1703. fol. Haye, 1730. fol. mii Rupf.

Liu 20. Nach: "1675. fol. mit Rupf. Seze zu: Bon Veus bof hat man auch: Zee-en Landreize vor verschiedene gewesten van Ost-Indien, met en verhaal der Stad Batavia. Amsterd. 1682. und 1693. fol. mit Rupf.

Seite 678.

Lin. 16. Nach: "noch einigemal gedruft". Seze ben: Ren übersezt von Mallet, Canonicus zu Berdun. Amst. (eigentlich Paris), 1757. 111. 4.

Lin. 20. Nach: Durch Carl Cotterel, ib. 1666. fol." Seze ben: und von Elias Farneworth, ib. 1758. II. 4. Deutsch, mit Zusäzen und Erläuterungen von Bernh. Reith. Leipz. 1792—96. V. 8.m. Lateinisch, von Peter Franz Cornazani, mit Anmerkungen und Rupfern, Romæ, 2735—2745. III. fol.

Not. a). Sez' am Ende zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. VII. P. II. p. 252-257.

Seite 679.

Not. x). Seg' am Ende zu: - Journal des Savans, 1695. p. 695. fqq.

Seite 680.

Bor bem Artikel "Christoph Bartknoch", rucke folgenden

Thomas Gape, ein Dominicaner Monch aus Frland. Erstudirte in Spanien; kam 1625, als Missionar nach Merico, und durchwanderte die spanische Colonien in Amerika. Hernach entifernte er sich im Jahr 1637, heimlich, und nahm in England uns ter Cromwell die protestantische Religion an. — Man hat von ihm: New Relation of the West-Indies. Lond. 1655, fol. ib. 1677, fol. französisch, sehlerhaft, von Beaulieu Hues O. Neil. (vermuthelich Adrian Baillet) Paris, 1676, Il. 8. Amst. 1695, Il. 8. ib. 1699, 8. ib. 1720, 21. Il. 8. Aus dieser Lebersezung sehr schlecht deutsch, Leipz. 1693, 4. Hollandisch, Utrecht, 1682, 4. Die Ges schichte ist freymuthig und zuverlässig q).

q) Meufelii Bibl. hift. Vol. III. P. I. p. 337. fqq.

#### Geite 681.

Lin. 10 von unten. Nach: "Schriften". Schalt ein: Hispania, f. de regis Hispania regnis et opibus. Lugd. Bat. 1629. 16.
Sette 683.

Not. g). Gez' am Ende ju : — Wills Rurnb. Gel. Lexicon h. v. Seite 684.

Lin. 6., Statt: "Neapoli, 1750. V. 4.m." Lefe: Neapoli, 1643.

4. auct. u Franc. Maria Pratillo, ib. 1750 - 54. V. 4.m.

Not 1). Lin. 1. 3u: "Alegambe Bibl, scriptor. S. J." Sege ju: P. 737 - 740.

Not. m). Sete zu: Meufelii Bibl. hift. Vol. V. P. II. p. 85. Seite 686.

Not. n). Lin. 1. Statt: " Perrault les hommes ill. T. III. Est: Perrault les hommes ill. T. I. p. 51. sq.

Ses' am Ende zu: — Eloge &c. in bem Journal des Savans. A. 1693. p. 282-298. — Vie &c. par Mr. d'Olivet, in der Hist. de l'Academ, Françoise, p. 184-194.

Geite 687.

Not. 0). Get' am Ende ju: — Perrault hommes ill. T. I. p. 67. — Journal des Savans. A. 1689. p. 122. sqq.

. Seite 689.

Lin. 5. von unt. Statt: "Lond. 1666. fol. 1689. 8. franzosisch durch Brior:c." Lese: Lond. 1666. ib. 1668. und 1670. ib. 1675– 1682. fol. 1689. 8. Alle mit Kupf. feanzosisch dusch Briot 2c.

Seite 691. breas de Saussav". Schalte fol

Bor bem Artifel "Undreas de Saussay". Schalte folgenden

Anton Sander, geb. 1586. zu Antwerpen, wo sein Batt ausübender Arzt war. Er fludirte zu Gent, Douan und gowen die Philosophie und Theologie, und verfah in der Folge einigt zum Stift Gent gehörige Kirchen als Pfarrer. Weil er aber vot den Streiferenen der hollander nicht mehr sicher zu senn glaubte, so degab er sich als Hofprediger und Becretär zu dem Cardinal Liphons de la Cueva in die Niederlande, durch dessen Fürsprache er zulezt ein Canonicat zu Ppern erhielt. Er starb 1664. At. 26. Zu Afflinghem, einer Abten im Stifte Mecheln. — Garif ten : Posmatum Libri III, Gandari, 1621. 8. und als eine neut

Sammlung: Poëmata, ib. 1633. 4. - De scriptoribus Flandrin, Lib III. Antwerp. 1624. 4. — De Gandavensibus eruditionis fama claris. ib. 1624. 4. — De Brugensibus erudit. laude claris. ib. 1624 4. Alle dren wurden durch bes Swertius und Valer. Andreas Ags beiten verbrungen. - Elogia Cardinalium, fanctitate, doctrina et armis illustrium. Lovanii, 1625. 4. Eggs Purpura docta ist volls ffandiger. - Gandavium, f. rerum Gandavensium Lib. VI. Bruxelle, 1627. 4. — Bibliotheca Belgica manuscripta. Insulis, 1641. 43. II. 4. — Flandria illustrata, s. descriptio comitatus Flandria, iconibus et tabulis aeri incisis exornata. Colon. Agripp. 1641. 44. II. fol. mit febr fconen Rupf. rat. Diefe Ausgabe bat in Diefem Betracht vor der neuern Hagæ Com. 1732. III. fol, einen Borgug. - Brabantia facra et profana. Antwerp. 1644. fol. — Chorographia facra Brabantiæ, f. celebrium in ea provincia ecclesiarum et coenobiorum descriptio, imaginibus aeneis illustrata. Bruxellæ, 1659. fol. rar. Bon einem zwepten Tom, der im Feuer aufgegungen fenn foll; weiß man nichts zuberlaffiges. Die neue Ausgabe Hagæ C. 1726. III. fol, mit des Berfaffers Leben, ift bermehrt und in eine andere Ordnung gebracht 2c. 1).

Not. y). Get' am Ende ju : - Lamberte Gelehrtengeschichte 26, 3. B. p. 323. fqq.

Seite 692,

Not. a). Statt: " de la Saullayee". Lese: de la Saussaye — — 3u: " Niceron Mem. T. XXXIX." Seze ben: p. 369. sqq. Seite 693.

Bor bem Artifel " Raphael Soprani", schalte folgenden Artifel ein :

Anton de Solis, geb. den 18. Jul. 1610. ju Placentia. Er studirte zu Salamanca die Rechte; wurde ben dem Grafen Oropes sa Secretar, hernach ben R. Philipp IV. Secretar und historios graph von Indien; begab sich aber spat in den geistlichen Stand, und wurde æt. 57. ben den Jesuiten zum Priester geweiht. Er starb den 19. April 1686. æt. 76. zu Madrit. — Man hat von ihm mehrere Lussspiele und andere Gedichte, welche zusammen

<sup>7)</sup> Franc. Swerfii Athenæ Belgicæ. — Valer, Andrew Biblioth, Belgica. — Vicevon, Kl. Ab. p. 144—150.

Geite 694.

Lin. 14. von unten. Statt: 20 Par. 1667. 71. IV. 4. treflich". Lefe: Parif, 1654. II. 4. vermehrt, ib. 1667. 71. IV. 4. treflich, mit vielen Rupfern; rar.

Seze ferner hier zu: Casar de Rochesort, ein reformirter Pres diger, hat ihn größtentheils ausgeschrieben in seiner Hist. naturelle et morale des Isles Antilles. Rotterd. 1658. und 1681. 4.m. Rouen, 1665. 4. Paris, 1666. II. 12. Lyon, 1667. II. 12. Amst. 1716.. 4. alle mit Rups. Hollandisch, von Zeinr. Dullaart. Rotterd. 1662. 4. mit Rupsern. Englisch, von Joh. Davies. Lond. 1666. sol. Deutsch, Franks. 1668. II. 12. ib. 1688. II. 12. mit Rupsern.

Not. f). Seze zu: — Menselii Bibl. hist, Vol. III. P. I. p. 324, sqq.

Lin. 14. Statt: "Johann Typot!". Lefe: Jacob Typot 2c. Lin. 7. von unten. Statt: "Pragu, 1601. III. fol." Lefe: Pragu, 1601 — 1603. fol. rar.

Wor dem Artifel "Carl de Vifch", rucke folgenden Artifel ein: Garcilaffo (Garfias Laffo) de la Vega, wurde 1540. von einem Spanier und einer R. Prinzeffinn aus dem Geschlechte der Pucas zu Chusco, im mittäglichen Amerika gezeugt. Ein spanis

s) Micevons Nachrichten 2c. IX. Th. p. 25—30. — Meufelis Bibl. hift. Vol. III. P. I. p. 338—341. — Acta ernd. 1692. p. 524. fqq. — Baumgartens Nachrichten von merkvärdigen Hücken. 3. B. p. 512—517.

fcher Ritter, ber ihm feinen Ramen gab, ließ ihn in ber driffile den Religion und in ben Wiffenschaften unterrichten. Go fam er at. 20. nach Spanien , und diente im Rrieg. Rebenher ftubirte er vorzüglich Die Geschichte. Er schrieb : Commentarios reales, que tratan del Origen de los Yncas, Reges que fueron del Peru &c. En Lisboa, 1609. fol. Der zweite Theil unter ber Aufschrift: Historia ge. neral del Peru &c. En Cordona, 1616. fol. Gine neue Ausgabe beforgte Undr. Gonzalez Barcia, Madrid, 1730. Il. fol. Frangos fisch von Job. Baudoin: Le Commentaire royal, ou l'hist. des Yncas, roys du Peru &c. P. I. Paris, 1633. 4. P. II. Hift, des guerres civiles des Espagnoles dans les Indes &c. ib. 1646. 4. Amst. 1704. 1706. IV. 8. P. I. mit Rupf. von Dicart. ib. 1737. II. 4. Eine andere Uebersegung, Paris, 1744. II. 12. Engl. von Rigault, Lond. 1688. fol. Deutsch, von G. C. Bottger, Nurnb. 1787. 8. nur ber erfte Theil. Das gange Wert ift wegen ben Rachrichten vors züglich t).

Not. g). Geg' am Ende gu: — Lamberts Gelehrtengeschiche te ic. 2. B. p. 88. sqq.

Not. i). Sez' am Ende zu: — Foppens Bibl. Belgica. T. L. p. 540. sqq. — Freytagii Apparatus litt. T. III. p. 469 — 477.

Scite 697.

Not. 1). 3u : " Niceron Mem. T. XXXVIII. Seje ben: p. 91. fag.

Not. m). Sez' am Ende zu: — Wittenii Mem, theol. Dec. XII. p. 1569. fqq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. II. P. I. p. 4. und Vol. III. P. I. p. 60. fqq.

Ceite 698.

Lin. 16. von unten. Nach: " und farb 1693." Seze ben; Ein zweiter Narciffus, der sterblich in sich verliebt war, und fich burch seinen Stolz allgemein verhaßt machte. Doch kann man ihm nicht alles Dichtergenie absprechen.

Lin. 14. von unten. Statt: "Memoires. ib. 1697. II. 12." Lefe: Memoires. ib. 1696. II. 4. und III. 12. (1. Ehlr. 16. gr.) ib. 1711. 4. (3. Ehlr.) Amst. 1711. III. 12. (1. Ehlr. 12. gr.) ib.

t) Menselii Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 23 — 26. — Baumpartens Rachr. don einer Hallichen Bibliothet. 7. B. p. 35 — 42.

1750. IV. 12. (2. Ihr. 12. gr.) ib. 1731. III. 12. (2. Ihr. 16. gr.) ib. 1732. III. 8. (2. Ihr. 16. gr.) ib. 1747. VI. 12. (3. Ihr. 8. gr.)

Not. n). Sez' am Ende zu: — Lamberts Gelehrtengeschichte ber Regierung Ludwigs XIV. 2. B. p. 97. sqq. — Meuselii Bibl. kist. Vol. III. P. 1. p. 283—287.

Geiter 699.

Lin. 8. Statt: "Decad. XVI. Francof. 1674. 8. (45. fr.)"

Refe: Decad. VI, Francof. 1674. 75. 8. (45. fr.)

Schalte hier ein: — Memoriæ theologor, nostri seculi clariss. Dec. VII — XVI. ib. 1076 — 1685.

Lin. 9. Statt: 3 ib. 1678. 8." Lest: ib. 1676. 8. Seite 701.

Lin. 7. Statt: " bon Sajugjo". Lefe: von Salugjo.

Not. s). Sei' am Ende ju: — Hift, de l'Acad. roy. des Inscriptions. T. 40. und in der deutschen Uebersejung im 4ten B. Leipj. S. — Eloge &c. par l'Abbé Pérau. Par. 1757. 12. (2. Livr.) — Lams berts Gelehrtengesch. der Regierung Ludw. XIV. 1. B. p. 518. sqq. Seite 702.

Lin. 7. von unten. Nach: "Jul Cordara". Seze ben: Die Fortsezung bes Juvenci wurde in Frankreich verboten, und auf Befehl des Parlaments durch den henker verbrannt.

/ Seite 703.

Lin. 5, von unten. Bu: "geb. 1789. gu Paris". Sege ben: too fein Bater Unton Parlaments Abvofat war.

Lin. 4. von unten. Statt: "gieng aber 1644, in das Rloster Portropal zc." Lefe: gieng aber 1644, mit 8000. Livres Pension in das Rloster Portropal.

Lin. 2. und 3. von unten. Statt: " und ftarb den 27. Sept. 1674." Lefe: und ftarb den 27. Dec. (nicht Sept.) 1674

Lin. 2. von unt. Nach: "Schriften". Schalt' ein: Oeuvres chrétiennes en vers; ed. VI. Paris, 1644. 4. und 12. — Lettres &c. ib. 1645. 4. Andere Ausgaben find fehlerhaft.

Lin. 1. von unt. Rach: "Paris, 1658. II 4." Geze ben: und 1664. fol. find 70. Lebensbefchreibungen, mit Gefchmat verfaßt.

Seite 704.
Lin. 1. und 2. Rach: " Ueberfest des Augustins Lib. confes-

fionum, Paris, 1659. 8. und bes Josephus jubische Geschichte". Schalte folgende Artifel ein:

Joh. Caramuel (von Lobfowig), geb. den 24. Mai 1606. gu Mabrit. Er finbirte ju Alcala und Salamanca die Mathematik und Theologie, und trat hernach in den Ciffercienfer ; Orden: lehrte als Prof. theolog, su Alcala; erhielt, nachdem er fich in Rlandern aufgehalten hatte, die Abten Melrofe in Schottland; wurde General Bicarius feines Ordens in Grogbrittanien ; boch. wie es scheint, ohne in diese gander ju tommen. Ferner: 216t ju Diffenburg ben Maing, hernach Agent des Rouigs von Granien ben Kaiser Ferdinand III, welcher ihm die Benediktiner: Abten von Montferrat gu Brag, und eine andere ju Bien, nebft einem Sabre geld ertheilte. Zugleich wurde er General Bicarius bes Erzbifchofs ju Prag. Da diefe Stadt bon den Schweden 1648 belagert wurde, half er fie tapfer vertheidigen, Babft Alexander VII, berlef ihn 1655. nach Rom, und gab ihm' die Bisthumer Campague und Satrieno. Bulegt erhielt er 1673. bas Biethum von Nigevaus, und farb den & Gept. 1682. mt. 76. Gin in feiner Urt gelehrter, aber bigotter Mann. - - Man bat von ihm mehrere mathematie fche, theol, und hiftorifche Schriften, unter welchen porzuglich gu . merfen : Philippus prudens, Caroli V. Imper. filius, Lustania, Al. garbiæ, Indiæ, Brasiliæ legitimus rex demonstratus. Antwerpiæ, 1639. fol. Dagegen schrieb: Ant. Sousa de Macedo: Juan Caramuel Lobkowitz &c. convencido en su libro intitulado: Philippus prudens &c. Londres, 1642. 4. Caramuel antwortete in Dem Buch: Johannes Bragantinus, Lustaniæ illegitimus rex demonstratus &c. Lovanii, 1642. 4. hierauf folgte die Sathre des Soufa; Caramuel ridiculus Caramueli convicto. Londini, 1645. 12. Caras muel murbe noch bon andern grundlich widerlegt u).

Prudentius de Sandoval, ein Benedittiner, Monch von Bale ledolid, R. Archi: historiographus und Bischof zu Tun, und zus lezt zu Pampelona; starb 1621. — Schristen: Antiguedad de la Ciudad y Iglesia de Tuy y de los Obispos &c. En Braga, 1610. 4. — Historia de los Reyes de Castilla y de Leon D, Fernando el Magno &c. D. Alonso VI. D. Alonso VII. &c. En Pampelona, 1634.

n) Menselis Bibl. hift. Vol. V. P. II. 2. 182-188.

fol. — Coronica del inclyto-Emperador de Espanna D. Alonso. VII. &c En Madrit, 1600. fol. — Catalogo de los Obispos de la Iglesia de Pampelona. Pampel. 1614. fol. — Vida y Hechos del Emperador Carlos V. En Valladolid. 1604. 1606. II. fol. Pampel. 1614. und 1634. II. fol. Antw. 1681. II. fol. mit Rups. Im Auszug von Joseph Martinez de la Puente. Madrit, 1675. fol. Dieser englisch von Joh. Stevens. Lond. 1703. 8. Lateinisch von Adam Ebert, Prof. zu Franksurt. Amst. 1715. 8. x)

Damian a fonseca, ein Portugiese, trat zu Valentia in den Dominicaner: Orden; wurde Theolog des Card. Ubaldini zu Kom, und 1619. General: Commissarius in Polen; starb nach 1633. —— Man hat von ihm: Relacion de lo que passo en la Expulsion de los Moriscos del Reyno de Valencia &c. En Roma, 1612. 8. — Justa Expulsion de los Moriscos de Espanna &c. ib. eod. 8. — Italienisch von Cosino Gaci. ib. 1612. 4. y)

Joh. de la Puente von Valladolid, ein Dominicaner, Wonch und R. historiograph. — Hauptwerf: La Conveniencia de las dos Monarquias catholicas, la de la Iglesia romana y la del Imperio Espannol &c. En Madrit, 1612, fol. 2)

Peter Salazar de Mendoza, ein Jurist und Geschichtscheiber, aus einem vornehmen Geschlecht, war circa 1610. berühmt. Er war Canonicus poenitentialis zu Toledo, und verwaltete noch andere geistliche Nemter. — Hauptwerke: Monarquia de Espanna. En Madrit, 1779. II. fol. Der Versasser starb circa 1630 Jo, seph Mich. de Florez gab das Wert heraus. — Genealogia de los Aquilares. En Toledo, 1625. &c. — Chronica de la excellentissima Casa de los Ponces de Leon. ib. 1620. 4. a)

Joseph Saenz de Aquirre, geb. den 24. Mars 1630. zu Locrogno. Er trat in den Benedictiner: Orden; lehrte als Doctor theol. Die Theologie zu Salamanca; wurde Censor und Secretar bes

\_\_\_\_

x) Antonii Bibl. hisp. T. II. p. 206. — Freytagii Anal. p. 807. — Meusel. l. c. Vol. VI. P. I. p. 170. sq. 241. sq. 270. sqq.

y) Meufel. 1. c. Vol. VI. P. I. p. 298. fqq.

z) Meufel. 1. c. Vol. VI. P. I. p. 381. fq. - Antonii Bibl. hisp. T. I. p. 585.

<sup>2)</sup> Meusel. 1. c. Vol. VI, P. I. p. 384. - Antonii Bibl. hisp. T. II. p. 190.

Des Jaquisitions Gerichts in Spanien, auch Abt des Collegii zu St. Bincenz, endlich 1686. Cardinal; starb den 19. Aug. 1699. am Schlagssuß. — Mauptschrift: Notitia conciliorum Hispaniæ atque novi orbis &c. Salmanticæ, 1686. 8. — Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniæ et novi orbis &c. Romæ, 1693—95. IV. fol. b)

Scipio Dupleir, geb. 1569. ju Condom. Er wurde 1605. unter der R. Margaretha Requetenmeifter ju Paris, hernach 1619. Gefchichtschreiber von Frankreich, und zulezt Staatsrath. Mit Dies fen Titeln begab er fich nach Condom, wo er fich durch feinen Chre geig vielen Berdruß jujog, und 1661. æt. 92. farb. - - Schrife ten: Cours de philosophie. Paris, 1607. II. 8. vermehrt, ib. 1632. III. 8. - Memoires des Gaules, depuis le déluge jusqu'à l'Etablissement de la Monarchie Françoise &c. ib. 1619. 4. gut; sie sind auch feiner allgemeinen Geschichte von Frankreich vorgedruft. - Hift. generale de France, depuis Pharamond jusqu'à present &c. ib. 1621-41. V. fol. mieder aufgelegt und 1648 fortgefest. ib. 1648 — 1650. V. fol. ib. 1654, und 1663 jedesmal VL B. fol. 3war deutlich und ordentlich, aber in einem nicht angenehmen Stil. - Hift. romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à l'an 1630, ib. 1638. III. fol. &c. c)

Harduin de Perefire, der Sohn bes Joh. de Perefire, Herrn von Beaumont in Poitou, geb. 1606. Er war ansangs Provisor der Sorbonne und Bischof zu Rodez; hernach Lehrer Ludwigs XIV. Dieser ernannte ihm 1661. zum Kanzler seiner Orden und zum Siegelbewahrer; zulezt 1662. zum Erzbischof zu Paris, wo er den 1. Jan. 1671. æt. 65. starb. — Man hat von ihm: Hist, du Roy Henry le Grand. Paris, 1661. 4 ib. 1662. 4. und 12. Amst. 1661. 12. ib. 1662. 8. vermehrt, ib. 1664. 12. ib. 1674. und 1678. 12. Paris, 1681. 12. ib. 1749. II. 12. Deutsch, von Joh. Christ. Kind. Altenburg, 1753. 8. Bon einem Anenmen, Tübing gen, 1793. 8. Engl. Lond. 1670. 8. Hollandisch, von Joh. Dulart,

b) Chaufepié Dict. h. v. — Meusel. 1. c. Vol. VI. P. I. p. 464—468. — Clement 1. c. T. I. p. 97.

e) Miceron I. c. 3. Th. p. 259-267. — Meisfelis Bibl. hist. Vol. VII.
P. 1. p. 34. sqq. — Le Long Bibl. hist. T. IV. p. XLIX. sqq.
(Supplem.)

Barlingen, 1679. 8. mit Rupf. Amfterdam, 1682. U. 4. Dereffre batte biefen Theil ber frangofischen Geschichte für Ludwig XIV. verfaft, und auf beffen Befehl berausgegeben.' Das Buch murbe mit verdientem Bepfall aufgenommen. Die Hift. de la vie de Henry IV. bon Mr. de Bury. Paris, 1765. II. 4. ib. 1766. IV. 12. vermehrt , ib. 1767. IV. 12. ib. 1769. IV. 12. ift aus Derefite u. a. feblerhaft gesammelt d).

Christoph Angelus, ein Grieche aus dem Pelopones, lehne die griechische Sprache ju Orford ze. - - hauptschrift: Enchindion de institutis Græcorum, gr., et lat. Cantabrigiæ, 1619. 4. sw teinisch von Be. Seblau , unter der Aufschrift : Status et ritte ecclesia graca, c. n. Francos. 1655. 8. ib. 1720. 8. Lips. 1668. 4. e),

Baudentius Robert, ein Carmelite; farb 1695. zu Barma Schriften: Miscellanea Italiæ erudita, und Miscellanea mathematica. Parmæ, 1690 - 92. V. 4. - Arbeitete nebst Bened, Bacdini an dem Giornale de' letterati di Parma &c. von 1686 — 1090, f)

Undr. Cirini, geb. 1618. ju Meffina, aus einem adelichen Gu schlecht. Er trat 1634. in den Orden der Clericorum regularium, und ftarb ben 6. Gept. 1664. æt. 46. - Sauptfchrift: Vanz lectiones de urbe Roma ejusque rege Romulo, Panormi, 1665, fol steben auch in des Sallengre Thel. Ant. rom, T. II. p. 1. fqq. 3ma gelehrt, aber ohne Ordnung g).

Not. t). Geje ju: - Journal des Savans, 1675. Nov. - Parault hommes illustres de France. T. I. - Lamberto-Gelehrten geschichte Ludwigs XIV. 3. Th. p. 356. — Ider 1, a. t. Arnold.

d) Le Long 1. c. T. II. p. 389. fq. - Meusel. 1. c. Vol. WIII. P. 1 p. 239. fqg.

e) Menfelii Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 288. fg.

f) Mensesii l. c. Vol. IV. P. I. p. 49. sqq.

g) Meuselii l. e. Vol. IV. P. L. p. 215. fq.

# Supplemente

3 · 11 · 111

britten Band,

, ļ s

## Supplemente

#### a u m

## dritten Band.

#### Seite I.

Lin. 16. Nach: 32 Argent. 1660. 12." Seje ben: nicht volls ständig.

Lin. 18. Nach: 2 1681. II. 12." Sege ju: am besten, Haye. 1695. II. 12.

Seite 3.

Lin. 6. Nach: "Lond. 1690. fol." Schalt' ein: — Eccle-fiafticus, auctoritati Ser. D. Jacobi, M. Britanniæ regis, oppositus; in quo disputatur de amplitudine potestatis et jurisdictionis ecclesiafticæ, de regum et principum christianorum erga ecclesiam ejusque antistites officio &c. Hartbergæ. 1611. 4. sehr selten, weil das Buch 1610. ju Paris durch den Scharfrichter verbrannt wurde; voll von Schmähungen gegen die Regenten. Hierdurch jog er sich von englischen Gesandten die Prüget zu: Dahin gehört auch sein Collyrium regium, Ser. D. Jacobo, M. Britan. regi, graviter ex oculis laboranti, omnium catholicorum nomine, gratæ voluntatis caussa muneri missum. 1611. 8,

Not. c). Seze zu: — Vita &c. sub titulo: Cave canem &c. a Tarrao Hebio (i. e. Casp. Barthio), Hanoviæ, 1712. 12.

Seite 4.

Not. d). Lin. 1. 3u: 3 Witte Mem. philos." Seze ben: Dec. I. p. 79. sqq.

Lin. 3. fq. Rach : " Runftrichter". Geze ben : Daben fein Les ben , aus Oriemonts Athenis Fris.

Lin. 8. Statt; "auct. ib. 1733. 8." Lese: auct. ib. 1733. 1752. 8.

Lin. 12. fq. Nach: "jusammengebrufe wurden". Seje ben: Daben ift fein Leben, von f. G. Westhoo,

Lin. 20. Statt: 20 Observationum Lib. V. Hanov. &c." Lest: Observationum Lib. V. quibus græci latinique scriptores emendantur &c. Hanov. &c.

Lin, 21. Statt: " Hispania illustrata, Francos, &c." Lest: Hispania illustrata, s. rerum urbiumque Hispaniæ, Lusitaniæ, Aethiopiæ et Indiæ scriptores varii, partim nonc primum editi, partim aucti etque emendati. Francos. &c.

Lin. 22. Ctatt's wib. 1603. IV. fol. (20. Thir.)" Left: ib. 1603 - 1608. IV. fol. (20. Thir.)

Seze hier zu: Die neueste Sammung von dieser Art veranstalt tete Lugen da Laguno Amérola: Colleccion de Caronicas de los Reyes de Castilla. En Madrid, 1779—84. V. 4. Ob das Werk forts geset wurde?

Not. f). Gez' am Ende zu: — Elogium &cc. in ben Actis erndit. A. 1716. p. 95. sq. — N. Blichersaal der gelehrten Welt. 49. Deffu. p. 21. sqq.

Not. g). Sez' am Ende zu: p. 61. sqq. — Bermischte Hamburs gewBibliothet. 1. B. p. 253—265. — Menselii Bibl, hist, Vol. VI. P. I. p. 3. 107—115.

Geite 6.

Not. h). 3u: " Witte Mem. philos." Seze ben; Dec. VII. p. 320. — Sez' am Ende zu: — Brukers Schrentempel 2c. Dec. I. p. 34. — Die deutsche Acta erudit, T. I. P. XI. p. 925—929.

Seite 7. Lin. 2. Rach: "(6. Thir. oder 10. fl.)" Seje ju: Daber

fein und feines Bruders geben.

Not. k). L. 4. Bu: "Niceron Mem. T. XXII." Grag ben;
p. 405. sq. 390. sq.

Geite 8.

Lin. 3. von unt. Nach: "Eine seiner besten Schriften". Set ge gu: Baillet, Ronig, Bayle, Moreri u. a. geben von den Var. lect. sechs Bucher au; der Berfasser hat aber keine Fortsezung geliefert.

Not. i). Sej' am Ende ju : - Lamberts Gelehrtengeschichte ber Regierung Ludwigs XIV. 1. B. p. 81. sqq.

Seite 9.

Lin. 8. von unt. Mach: "Schriften". Schalt ein: Diatribe ad Statiom. Hage C. 1737. 8. rar.

Not. m). Sei' am Ende in : — Brukers Chrentempel 2c. Dec. III. p. 110, — Freytagii Appar, litt. T. III. p. 697—702.

Ceite 10,

Lin. 9. Statt: " unter feinem Ramen beraus zc." Lefe : unter feinem Ramen und mit feinem Leben beraus zc.

Not. n). Zu: 35 Sein Leben tc. hamburg, 1723. 8." Seje ben: von Vic. Wilkens Archivar ju hamburg.

Sej' am Ende ju: Molleri Cimbria litt. T. III, p. 265 - 282.

— Brukers Chrentempel 2c. Dec. IV. p. 115. fg.

Geite 11.

Lin. 6. Nach: "(120. Thir.)" Seze zu: Venet. 1732 — 37. XIII, fol.m.

Not. 0). Ses' am Ende zu: — Acta erudit, 1717. p. 189, sqq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II, p. 155 — 174.

Ceite 12.

Not. p). Seze zu: — Meuselii Bibl. hist, Vol. III. P. II. p. 335. — Acta erudit. 1733. p. 145—151.

Not. g). Geze zu: — N. Buchersaal der gelehrten Belt. 31te Deffil. p. 483. sq. — Eloge &c. par Mr. Cousin, in dem Journal des Savans. 1692. p. 540 — 552. — Lamberts Gelehrtenges schichte zc. 3. B. 399. sqq.

Ceite 14.

Not. s). Seje ju: - P. Burmanni Comment, de vita N. Heinsii, Seite 15

Not. t). Lin. 1. Zu: "Vie &c. par Mil de Graverol". Sege. ben: in des Sallengre Mem. de Litterature. T. II. P. II. p. 1. sqq. Seite 17.

Not. x). Lin. 1. Bu: 5 Sein Leben zc. Seze ben: 50n Vist. Wiltens. — Sez am Ende zu: — Molleri Cimbria litt. T. III. p. 321 — 342. — Bruters Ehrentempel zc. Dec. V. p. 188. sqq. Seite 18.

Lin. 5. 6. u. 7. von unten. Statt: "Thesaurus antiquitatum romanarum. Trai. 1694—99. XII. fol. mit Rupf. (170. Ehlr.)" Lefe: Thesaurus antiquitatum romanarum, in quo continentur lectissimi quique scriptores, qui superiori aut nostro saculo romanæ reip. rationem, disciplinam, leges, instituta, sacra, artesque togatas et sagatas explicarunt. Trai. 1694—99. XII. fol.m. mit Rupf. (170. Ehlr.) Venet. 1732—37. XII. fol.m.

Lin. 3. v. unt. Statt: "Hagæ, 1716—19." Lefe: Hagæ, 1716—24.

## Supplemente

Lin. 2. von unt. Rach: "(30. Thir.)" Seze Ben: Venet. 1735. III. fol.

Seite 19.

Lin. 10. Nach: " Hamb. 1707. 8." Seze ben: Daben fein Leben von P. Burmann.

Not y). Sez' am Ende zu: — Meuselië Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 51 — 125.

Seite 20.

Not. z). Set' am Ende ju : — Lamberts Gelehrtengeschichte ber Regierung Ludwigs XIV. 2. B. p. 120, sqq.

Seite 21.

Not. b). Lin. 1. Nach: "Aug. Vind. 1724. 8." Seze zu: und Additamenta &c. in Schelbornii Amoenit, litt. T. VIII. p. 646—649. Sez' am Ende zu: — Wittenii Mem. philos. Dec. VI. p. 160.

Not. 0). 3u': "Molleri Cimbria litt." Seze ven : T. III. p. 236 - 243.

Not. d). Geje ju: - p. 66. fqq.

Seite 22.

Not. e). Seze am Ende ju: - Lamberts Gelehrtengeschicht te zc. 3. B. p. 371. sqq.

Not. f). Sez' am Ende zu: — Eloge &c. par Mr. d'Olivet, in der Hist de l'Academ. Franç. p. 115—122. — Lamberto St lehttengeschichte 2c. I. B. p. 403. sqq.

Geite 23.

Not. g). Sez' am Ende zu: — Chausepie Dick. h. v. — Menkeniorum Bibl. virorum militia aeque ac scriptis illustrium. p. 325. sqq. Seite 24.

Lin. 4 von unt. Bu dem Artifel: 30 Guido Patin", Mert als Rote:

\* Lamberts Gelehrtengeschichte zt. 2. B. p. 375. fqq.

Not, i). Set' am Ende gu: - Riograph, Brittan, T. VI.

Lin. 1. von unt. Mach: "Italienisch, Venet. 1685. 8." Seife zu: — Comment. in III. inscriptiones græcas Smirna allatas. Patav. 1685. 4. — Comment. in antiquum monumentum Marcellinæ, e Græcia allatum. ib. 1688. 4. — Comment. in antiquum cenotaphium

M. Artorii, medici Cæsaris Augusti. ib. 1689. 4. Alle 3. steben auch in Poleni novo Thes. T. II. p. 1041, sqq. 1089. sqq. 1133. sqq.

Geite 26.

Not. k). Gez' am Ende zu: — Meuselii Bibl. hift.. Vol. III. P. 342.

Geite 27.

Lin. I. von unt. Nach: "(5. Thk.)" Schalt" ein: Italies, nisch, Roma. 1697. und 1704. fol.

Geite 28,

Lin. 5. Statt: "Romæ, 1691." Lefe: Romæ, 1691. u. 1704. Lin. 7. sq. 3u: "Le vite de Pittori, Scultori ed Architetti moderni &c. Roma, 1672." Seje ben : - Colonna Trajana &c. Roma , 1673, und 1680, fol, mit 120, Rupf, bon Deter Santo Bare toli , einem berühmten Rupferftecher ju Rom. - Le Pitture antiche del sepolcro de' Nasoni nella via Flaminia &c. ib. 1680. und vermehrt 1691. und 1702, fol, mit Kupf. von Barcoli; auch in Graevii Thef. ant. rom. T. II. - Admiranda rom. antiquitatum ac veteris sculpturæ vestigia &c. Roma, 1693. fol. vermehrt unter der Muffebrift : Baffi rilievi antichi &c. ib. vhne Jahr. fol. Deutsch von Sandrart: Heberbliebene Merkjeichen von den romifchen Untiquis toten zc. Rurnb. 1697. und 1699. fol. - Gli antichi Sepolcri overo Maufolei Romani ed Etruschi, trovati-in Roma ed in altri luoghi celebri &c. Roma , 1697, fol. mit 110. Rupfertafeln. Lateinifch, bon Mler. Duter: Veterum sepulcra, s. Mausolea Romanorum et Etruscorum, inventa in urbe Roma aliisque locis celebribus &c. cum explica. tionibus Job. Pet. Bellorii. Lugd, Bat. 1728. fol. - - Merfe biers ju als note:

\* Außer diesen kostdaren Werken lieserte noch Bartoli: Romanæ magnitudinis monumenta &c. 138. Blatter. fol. — Antiquissimi Virgiliani codicis fragmenta et picturæ, ex Bibl. Vaticana ad priscas imaginum formas incisæ. Romæ, 1742. fol. — Medailles du Cabinet de la Reine Christine &c. Haye, 1742. fol. Der lat. Tert ist von Sigeb. Gavercamp. — Museum Odescalcum s. Thesaurus antiquarum gemmarum, quæ a Christina Suecorum regina collectæ in museo Odescalco adservantur &c. Romæ, 1747. 50. II. fol. — Recueil des peintures antiques &c. Paris, 1760. fol. Der Graf Caylus ließ nur 30. Eremplare abbrusen, und die Platten zerbres chen. Cf. Joecher 1. c.

Lin. 9. Rach : "vermehrt". Geje ben: In Rome, 1685, fol.

## Supplemente.

Not. 11). Sez' am Ende zu: — Joecher 1. c. voce Bartoli. Not. 11). Sez' am Ende zu: — Meuselii Bibl, hift. Vol. V. P. 1. p. 191. sqq.

#### Geite 29.

Lin. 16. von unt. Ctatt: (2. Thlr.)" Lin. 11. von unt. Statt: "24. Thlr." Lin. 12. Thlr.)

3u: "Enthalt viele gute und richtige Erklarungen". Sige ben: und mehr als 1400. Rupf. — Schalte hier ein: — Lucernæ veterum sepulchrales iconicæ. Berolini, 1702. fol. (3. Thr. 16. gt.)

#### Seite 30.

Lin. 10. Rach: "Françof. 1671. 4. (1. Thir.)" Geje ben: auch in Poleni Supplem. Thes. ant. T. V. p. 1045—1502.

Lin. 13. sq. Statt: De antiquorum torquibus in Graevii Thes. T. XII." Lese: De antiquorum torquibus. Holmiz, 1656. 4. c. n. Job. Nicolai. Hamb. 1707. 8. und in Graevii Thes. T. XII. p. 901—948.

Lin. 4. u. 5. von unt. 3u: "De funeribus Romanorum Lib. IV." Seze ben: Hamb. 1605. 8. auch, Lubecæ, 1625. 8. Lugd. B. 1672. 12. mit nieblichen Rupfern.

Lin. 3. u. 4 von unt. Zu > De annulis". Seze ben: Lubecz, 1623. 8. auct. Slesvigz, 1657. 8. Françof, 1672. 8. Daben: Lib. IV. de funeribus Roman. auch Lugd. B. 1672. 12. Daben: Longi, Gorlaei et Kornmanni Tr. de annulis.

#### Seite 31.

Not. r). Gez' am Ende ju: — Meufeni Bibl, hift. Vol, V. P. I. p. 24. fqq.

Not. s). Sej' am Ende ju : — Biographia Brittan, T. V. Seite 32.

Not. t). Gef' am Ende ju : — Biographia Brittan. T. VI. Seite 33.

Lin. 4. sq. Statt: "Marmora Arundeliana s. saxa græce incisa &c. ib. 1624. 4." Lese: Marmora Arundeliana s. saxa græce
incisa, ex venerandis prisce orientis gloriæ ruderibus, auspiciis et
impensis Thomæ, Comitis Arundelliæ &c. Vindicata et in ædibus
ejus hortisque disposita &c. c. comment. ib. 1629. 4.

Lin. 8. Rach: " aus Afien gesammelt". Seze ben : Daft famen als weitere Sammlung: Marmora Oxoniensia &c. Oxonii,

1763. fol. reg. beren Ausgabe dem Richard Chandler von Joseph Browne, dem damaligen Vices Canzler der Universität zu Oxford übertragen wurde.

Lin. 9. Statt: "Lond. 1636. 8. Lugd. B. 1636. 12." Lefe: Lond. 1635. 4.m. Lugd. B. (Lond.) 1636. 12. fehr fehlerhaft.

Not. u). Sei' am Eude ju: — Biograph. Brittan. T. VI. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. P. 330. sqq.

#### Geite 35.

Lin. 13. sq. Nach: "in der Feuersbrunst verbrannten". Seze ben: Jac. Ed. Smith, faufte aus der Linnaischen Verlassen, schaft 90. holztaseln, auf welchen Gräser gestochen waren; und gab auf eigene Rosten beraus: Reliquiæ Rudbeckianæ s. Camporum Elysiorum Libri I. olim ab Ol Rudbeckio, patre et fil. Upsaliæ, 1702. editi, quæ supersunt, adjectis nominibus Linnæanis &c. Lond. 1789. fol.

#### Beite 36.

Lin. 9. sqq. Statt: "1585. fol. (3. Thir.) cum paralipomenis Dempsteri et Schotti, Trai. 1701. 1710. 4. (4. Thir.) opt. ed. Amst. 1743. 4." Lese: 1585. fol. (3. Thir.) Lugd. 1609. 4. cum paralipomenis Dempsteri et Schotti, Colon. 1619. 4. Lugd. B. 1663. 4. Genévæ, 1668. 4.m. Amst. 1685. 4. Trai. 1701. 1710. 4.m. (4. Thir.) opt. ed. cura J. F. Reitzii, e. multis access. Amst. 1743. 4. Lin. 3. u. 4 von unt. Statt: "De Etruria regali. Florentiæ, 1723. 26. II. fol!" Lese: De Etruria regali Lib. VIII. Florentiæ, 1723. 26. T. II. Vol. III. mit Rups. fol. Damit sind zu verbinden: Joh. Bapt. Passer Paralipomena &c. (S. Passer).

Not. z). Sez' am Ende ju: — Meuselii Bibl hist. Vol. III. P. II. p. 264. sqq. 281.

Not. a). Lin. 3. 3u: " Niceron Mem. T. 33." Seze ben: p. 254. sqq. — Sez' am Ende zu: — Acta erudit. T. V. p. 491. sqq. 674. sq. — Meuseiii Bibl. hist. Vol. IV. P. II. p. 107. sq.

#### Sette 37.

Lin. 16. Nach: " Venet. 1726. 27. II. fol." Seje ben: Dasburch gab er feinen Ordensbrudern zu ben trefflichen Ausgaben der Rirchenväter Muffer, Aufmunterung und Anlas.

Lin. 9. von unt. Rach: "mit Rupf." Geze bens Durch dies

fes Werf wurde die Rirchengeschichte ber mitflern Zeiten bier, und ba febr aufgeflart.

Lin. 6. von unt. Nach: "einige Streitschriften". Seze ben: Die erste schätbare Sammlung diplomatischer Beobachtungen und Regeln, hauptfachlich aus den Urfunden der franklichen Ronigegezogen.

Not. b). Sez' am Ende zu; — Meusellie Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 20-24.

#### Seite 38.

Lin. 2. sq. Nach: "Venet. 1729. 4. (1. Thr. 16. gr.)" Seze ben: ib. 1770. III. T. 4. von Joseph Porta lat. überseze. Enthält viel brauchbares nicht nur über den Studienplan, sondern auch über die theol. Gelehrsamseit. — De cultu sanctorum ignotorum &c. sehr vernünftig und frenmuthig gegen den Aberglauben. Seine Wahrheitsliebe verursachte ihm großen Verdruß.

Not. d). Lin. 1. Nach: "Paris, 1709. 12." Seze ben: Latei nisch, Patavii, 1714. 8.m. — Sez' am Ende zu: — Elege &c. par Cl. Gros de Boze, in der Hist. de l'Acad. des Instr. T. I. p. 439—455. auch besonders gedruft, Paris, 1708. 4. — Lams berts Gelehrtengeschichte 2c. 2. B. p. 135. sqq. — Bibl. hist. et crit, des Auteurs de la Congreg. de S. Maur, par Phil. le Gref. Haye, 1726. 8.m. p. 213. sqq.

## Seite 39.

Lin. 1. Rach: " La Martiniere". Sege ben: mit Cluvere Leben.

Lin. 13. Mach: "ib. 1624. 4. (12. gr.)" Schalt' ein: — De populis et pagis Atticæ &c. Lugd. B. 1616. 4. — Regnum Atticum f. de-regibus Atheniensium eorumque rebus gestis Lib. III. Amst. 1633. 4. — Foruma Attica f. de Athenarum origine, incremento, magnitudine, potentia, gloria, vario statu, decremento, occasu. Lugd. B. 1622. 4.

Lin. 16. Nach: " ib. 1624. 4." Schalt' ein: — Ceramicus geminus f. de Ceramici Atheniensium utriusque antiquitatibus. Trai. ad Rh. 1663. 4. — Pirzeus f. de Pirzeo Atheniensium portu &c. ib. 1687. 4.

Lin. 21. Statt: "Pisistratus &c. Lugd. B. 1623. 4." Lefe: Pisistratus, f. de ejus vita et tyrannide. Lugd. B. 1632. 4.

Statt: "Theseus &c." Lese: Theseus, L de ejus vita rebusque gestis.

Lin. 22. Statt: "Græcia ludibunda. Lugd. B. &c." Lese: Græcia ludibunda, f. de ludis convivalibus Græcorum.

Mach: "Græcia feriata, ib. 1619. 4. Schalt' ein: — Panathe., næa, f. de Minervæ gemino festo. ib. 1619. 4.

Lin. 23. Statt: "Eleusinia, ib. 1619. &c." Lefe: Eleusinia, f. de Cereris Eleusiniæ festo. ib. 1619. &c.

Statt: " Laconica Lib. IV." Lese: Laconica f. antiquitatum Laconicarum, Lib. IV.

Lin. 24. Rach: 5.(1. Thir. 12. gr.)" Schalt' ein: — De regno Laconico, Lib. II. Trai. 1687. 4. Bende auch in Gronovii Thes. T. V. p. 2209. sqq. 2281. sqq. — Roma luxurians, s. de luxu Romanorum. Lugd. B. 1605. 4. auch Hasniæ, 1631. 4. auch in Graevii Thes. T. VIII. p. 1215—1250. — Rerum Belgicarum liber &c. Lugd. B. 1612. 4. rar. — Antigoni Carystii historiarum mia rabilium collectanea, c. n. ib. 1619. 4. rar.

Lin. 3. von unt. Statt: "Lib. IV. Amst. 1638. fol." Lese: Lib. IV. Lugd. B. 1614. 4. rar; und in den operibus kist. Amst. 1638. fol. Lin. 1. von unt. Nach: "fol." Seze-ben: Daben sein Leben. Not. d). Sez' am Ende zu: — Meuselit Bibl. kist. Vol. IV. P. I. p. 2. sq.

#### Geite 40.

Lin. 1. sq. Statt: "auch Observationes politico-miscellan. &c". Lese: auch Dissertationes politico-miscellan. Hafniæ, 1641. 8. rar.

Not. e). Ges' am Ende su: — Wittenii Mem. philos. Dec. IV. p. 478. sqq. — Niceron Mem. T. XII. p. 181. sqq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 211. sqq. p. 224 sq.

Not. f). Sez' am Ende gu: — Sein Leben in englischer Spras che, pon Carl Burmann. Lond. 1717. 12.

#### Seite 41.

Not. g). Sej' am Ende ju: — Vita ejus &c. Oxonii, 1697. of. — Laudatio ejus &c. a Job. Hales. Lond. 1704. 4.

#### Seite 42.

Lin. 13. Nach: "ib. 1650. 4." Seze ben: mit 234. Silbs niffen; febr felten. Dazu tamen eod. A. zwei Fortsezungen mit 53. und 50; die britte v. J. 1652. mit 50. Bildniffen.

Not. h). 3u: "Hank de script, rer. rom," Seje ben: T. I. p. 257. sqg. — Sej' am Ende ju: Observat, Halens, T. IV. p. 1. sqq. — Freytagii Analecta litt, p. 136. sqq. Ej. Apparatus litt, T. L. p. 468—471.

Lin. 7. Statt: "Parif. 1598. 8." Lefe: Parif. 1598. fol. rar. Schalte hier ein: De venatione Circi et Amphitheatris. Ben bem borigen, rar. — Auch in Graevii Thef, T. IX. p. 575—728

De theatro ludisque scenicis Lib. II. Tricassibus, 1603. 8- rer. Auch in seinem Opusculis, und in Graevii Thes. T. IX. p. 825—1058-

Lin. 9. Statt: "Lib. XII. Lugd. B. 1618. fol. rar". Lib. IX. Lugd. B. 1618. fol. rar. Daben sein Tr. de tributis et vectigalibus populi rom.

Lin. 11. 3u: "De conviviis Lib. IV. ib. 1627. 8." Seze ben: mit Rupf. und in Graevii Thef, T. XII. p. 45—232.

Nor. i). 3n: "Wood Athenæ. Oxon." Seze ben: T. I. p. 390. Not. k). Sez' am Ende zu: — Meuseiti Bibl, hist. Vol. IV. P. II, p. 350. sq. 354. sq. Seite 45.

Not. n). Gez' am Ende ju: — The Life &c. Lond. 1713. 8. Geite 46.

Lin. 11. von unt. Statt: "Lond. 1661. 4." Lefe: Lond. 1661. und 1686.

Sete bier ben: Sollandisch von Dan, Peen. Amft. 1679. und 1694. 8.

Lin. 14. Nach: "wird hochgeschaft". Seze ben: Ren ger bruft und fortgeseit von Wilh. Richardson, Cantabr. 1773. 4.
Lin. 2. von unt. 3u: "Trai. 1738. 8." Seze ben: opt. ed.
Seite 48.

Lin. 4. sq. Statt: "Vera hist. rom, &c." bis Lin. 5. "Roma, 1655. 4." Lese: Vera hist. som. s. origo Latii vel Italiæ, ac rom. urbis, e tenebris longæ vetustatis in lucem producta Lib. I. Romæ, 1655. 4.

Lin, 7. Nach: "Jenæ, 1672. 4." Geje ben; Mur das etfle Buch fant jum Borfchein.

Lin. 14. Mach: " antiquitatum rom. Lib. IV." Seze ben: Bromæ, 1661. 1664. 1668. 1674. 1679. 8.

Lin. 15. Statt: " Franck. 1695. 8." Lefe: Franck. 1684. und 1695. 8.

Not. u). Seg' am Ende gu: — Meuseili Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 216. sq.

Lin. 17. von unt. Nach: "Romæ, 1657. 4." Schalt' ein: — Iter Hetruscum, quo Hetruriæ cum priscæ tum posteræ origo, situs, natura describuntur. Amst. 1675. fol. sehr rar.

#### Seite 50.

Lin. 10. Rach: 3(9. fl.)" Geze ben: mit des Berfaffers

Lin. 5. und 6. von unt. Statt! "geb. gu Lyon". Lefe: geb. gu Sitten (Sion) in ber Schweiz.

Not. 2). Sez'am Ende zu: — Baumgartens Nachr. von einer Sall. Bibl. 8. B. p. 146—153.

#### Geite 51.

Lin. 17. Statt: "Pignoria". Lefe: Pignori.

Not. e). Sez' am Ende zu: — Lamberts Gelehrtengeschichs te ze. 3. B. p. 366. sqq.

#### Ceite 52.

Lin. 4. Statt: "1656. 4. Amst. 1674. 12. grundlich". Lese: 1656. und 1693. 4. Amst. 1674. 12. auch in Poleni Thes. antiquit. rom. et gr. T. III. p. 1125. sq. grundlich.

Rach dem Artifel: " Johann Daniel Major", schalte folgens ben Artifel ein:

Franciscus Rous, von Halton, in Cornwall gebürtig, ein Pusritaner und Mitglied des Mortonischen Collegii zu Orsord, tourde zulezt von Cromwell zum geheimen Nath ernennt; starb den 7. Jan. 1659. — Hauptschrift: Archwologiw Atticz Lib. VII. or seven Books of the Attik Antiquities. Lond. 1637. 4. ed. IX. ib. 1685. 4. Ins Hollandische übersezt von Geinrich von Rhenen. Amst. 1688. 8 h.)

Not. d). Schalt' am Anfang ein : Vita &c. a Jac. Phil. Tomafini. Amst. 1669. 4.

h) Wood Athena Oxonienses. — Meuselis Bibl, hift, Vol. III. P. II. 7. 308. fq.

Seite 53.

Lin. 13. Mach: " 1687. Il. fol.m. (7. fl.)" Geze ben : Du ben fein Leben von Carl Spelmann.

Lin. 14. Rach: "ib. 1723. fol." Seje ben: mit feinem Leben.

Not. g). Set' am Ende ju: — Biogr. Brittan. T. VI. Not. h). Set' am Ende ju: — Lamberts Gelehrtengeschichtetet. 3. B. p. 384. sqq.

Seite 54.

Lin. 1. Nach: "und IV. 12". Seze ben: von Abauzie, mit Anmerkungen.

Lin. 2. Nach: "Lyon, 1673. 8". Sege ben: — Recherches curieuses d'antiquité. Lyon, 1683. 4.

Lin. 5. sq. Statt: Noyage de Gréce et du Levant. Amst. 1679.
12. &c." Lese: Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Gréce et du Levant, sait aux années 1675. et 1676. Amst 1679. III. 12. Haye, 1680. II. 12. Amst. 1697. II. 12. Haye, 1724. II. 12. asse mit Rups. Italienisch von Casimir Frechot, Bologna, 1688 II. 12. Deutsch von

Joh. Menudier, Prof. am Symnassum zu Bayreuth. Murnb. 1690. und 1713. II. fol. mit Rupf. Noch vollständiger ist Ge. Wheler in seiner Journey into Dalmatia, Greece and Levant. Loud. 1682. fol. mit Rupf. Französisch, Utrecht, 1682. 12. Amst.

1689. II. 8. ib. 1692. II. 8. Haye, 1723. II. 8. alle mit Rupf.
Lin. 10. Statt: "Antiquitates convivales". Life: Antiquitates convivales, Lib. III. Tiguri, 1582. fol. Francof. 1613. fol.

Lin. 9. u. 10. von unt. Statt: 30 De donariis ac tabellis votivis veterum, in *Graevii* Thef. A. R. T. XII. " Lefe: De donariis ac tabellis votivis veterum, Patavii, 1654. 4. auch in *Graevii* Thef. A. R. T. XII. p. 737. fgq.

Not. i). Gez' am Ende zu: — Nouvelles de la republ. des lettres. 1686. p. 212—216. und 635—638. — Senebier Hist. litt. de Geneve, T. II. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. 1I. p. 373. sqq.

Seite 55. tt: 3. ib. 1768. 69. II. gr. fol. (30. fl.)

Lin. 6. von unt. Statt: "ib. 1768. 69. II. gr. fol. (30. fl.)? Lefe: ib. 1768 — 75. VIII. gr. fol. (72. Lhlr.)

Lin. 1. u. 2. von unt. Die Stelle: 30 Delineatio topographica, oder bes alten und neuen Roms groffer Schauplag?. Streiche weg, und sese dafur, Rome antique et nove theatrum, f. genuina

ac vera urbis delineatio topographica, cum primariis illius adificiis ac monumentis, tabulis aeneis exhibita. ib. 1684. fol.

Not. 1). / Sej' am Ende in: — Niceron Mem. T. XXIX. p. 161. sqq.

Ceite 56.

Not. 0). Sez' am Ende zu: — Eloge &c. par Cl. Gros de Boze, in der Hist. de l'Acad. des Inscr. T. I. p. 428. sqq. — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 3. B. p. 422. sqq.

Seite 57.

Nach bem Artifel "Johann Franz foy Vaillant". Schalte folgende Artifel ein:

Ioh. Tristan, Herr von St. Amand und Du Pup d'Amour, ein Archaolog am Hose des Herzogs von Orleans Gaston de France. Er starb 1656. — Sein Hauptwerf ist: Commentaires hist. contenans l'hist. generale des Empereurs, Césars, et tyrans, de l'Empire rom. illustrée, enrichie et augmentée par les inscriptions et enigmes de 1300. a 1400. medailles, tant grecques que latins, et autres très rares monumens de l'Antiquité expliqués. Paris, 1635. ib. 1644. 1657. III. sol. Er wechselte darüber hestige Streitschrift ten mit Franz Angelons und dem V. Sirmand k).

Franz Angeloni von Terni gebürtig, war Archäolog und Protonot. apostolicus zu Rom; starb 1652. — Jauptschrift: Istoria Augusta da Giulio Cesare a Constantino il M. illustrata con la verità delle antiche medaglie. In Roma, 1641. fol. vermehrt von Joh. Pet. Bellori. ib. 1685. fol. 1).

Anton Bose von Mailand geburtig, Jurist und Agent des Malthescre Ordens zu Rom, starb 1629. Er hielt sich in den unterirdischen Gewölbern ben Rom oft 6. Lage lang auf, und schrieb nach den gemachten Untersuchungen: Roma sotterranea &c., welches gelehrte Wert Joh. Severani, ein Presbyter Oratorii zu Rom, nach dessen Lod herquegab. Roma, 1632. fol.m. ib. 1650. 4. mit Rups. Lateinisch übersett mit Vermehrungen und Beränderungen:

k) Meufelii Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 333. fqq.

<sup>1)</sup> Meuselii Bibl, hist. Vol. IV. P. I. p. 335. sqq. — Mazzucbelli Scrittori d'Italia. Vol. II. P. II. p. 768. — Acta erudit. 1685. p. 485. sqq. — Clement Bibl. T. I. p. 327. sqq.

<sup>(</sup>Supplem.)

4

Roma sobierranea & feructure et cryptæ veterum christianorum subterraneæ. Romæ, 1651. II. fol. mit Lupf. Colon. (Amst.) 1659. II. fol. von Paul Aringh, einem Presb. Orat. ju Rom. Lateinisch im Austug. Arnhemii, 1671. 12. Deutsch von Christ. Baumann, ib. 1668. und 1671. 22. m).

Not. p). Gej' am Ende ju: — Eloge &c. par Cl. de Boze. in ber Hist. de l'Acad. des Inscr. T. I sp. 456, sqq. — Lambert 1, c. 2. B. p. 437, sqq.

Not. q). Set' am Ende in: — Rollii Memoriz philosophot, Dec. I. p. 192, sqq.

Lin. 4. Rach: "Franck. 1607 8." Geze ben: — Mit Phil pon Marnir verfertigte er eine bollandifche Bibelüberfezung.

Not. s). Sej' am Ende gu: — Wittenii Mem, philof, Dec, Il. p. 106.

Seite 60.

Lin. 11. Rach: "Amft. 1654. 8." Seze ben: Auct. digefft F. F. Montaldi. Rome, 1791. IV. 8.

Not. t). Set' am Ende gu: — Wittenii Memor. philos. Dec. III, p. 306. sqq. — Brukers Shrentempel st. Dec. L. p. 30, sqq. Seite 61.

Not. x). Seze zu: - Vita a Sam. Werenfeifie. Balil. 1705. 8. Seite 62,

Lin. 6. von unt. Nach: "Merfeb. 1689. 8." Cege ben: von mehrt und verbeffert von Joh. Matth. Gefiner. Leipz. 1786. &

Lin. 1. von unt. Rach: "1709. 1745." Seze ben: 1753. Not. 2). Sez' am Ende zu: — Niceran Mem, T. XXVII.

p. 323. fq. — Brukers Chrentempel zc. Dec. IV. p. 151.

Seite 63.

Lin. 6. Statt: " am besten. Akenb. &c." Lese: am besten, cura Harlesie. Altenb. &c.

Lin. 14. Rach: "denuo auct." Schaff ein: a Job. Pes. Ancher-fen. Hafniæ, 1743. 8.

m) Meuselis Bibl, hist. Vol. IV. P. II. p. 211—216. — Erythraei Pinacoth. (Colon. 1645. 8.) P. I. p. 233. — Baumgartens Racht. son mette wardigen Buchetn. 5. B. p. 317—322. — Clement Bibl. T. V. p. 110—216.

Lin. 17. sq. Statt: "Notitia orbis antiqui &c. Lips. &c." Les fe: Notitia orbis antiqui, s. geographia plenior c. tabb. geograph. &c. Lips. &c.

Lin. 8. von unt. Statt: "ib. 1714. 8. (24. fr.)" Lefe: ib. 1714. und 1716. 8. (12. gr.)

Seite 64.

Not. b). Sez' am Ende gu: — Laudatio &c. ab Abr. Freins. hemio. Francof. 1679. 8. und in Wittenii Mem. philos. Dec. VII. p. 346. sqq. — Bruters Chrentempel zc. Dec. II. p. 76. sq.

Not. c). Gez' am Ende zu: — Wittenii Mem. theol. Dec. X. p. 1292. — Zeltneri Vitæ theol. Altorsin. p. 304—326. — Brusters Chrentempel 2c. Dec. IV. p. 163.

Geite 66.

Not. h). Seg' am Ende ju: — Lamberts Gelehrtengeschicht te 1c. 3. B. p. 325. fag.

Seite 67.

Lin. 7. Statt: "Er ftarb den 2. Jun. 1661. Lefe: Er ftarb den 2. Jun. 1671.

Lin. 7. Nach: "durch seinen Sohn überset". Seze ben: Das Original unter der Ausschrift: Select and choice Observations, concerning all the roman and greek Emperours &c. Lond. 1657. 1664. und 1670. 8.

Seite 71.

Lin. 18. Nach: "Francof. 1684. 4. rar". Seje ben: — Auch edirte er das rabbinische Buch: Sohar. Sulsbaci, 1684. fol.

Not. 1). Ses' am Ende zu: — Krausii Nova litteraria. Lips. Anni 1718. p. 191.
Seite 73.

Lin. 12. Statt: "T. X. p. 1490." Lefe: T, X. p. 1488—1510.

Lin. 8. v. unt. Mach: "(8. Thir.)" Seze ben: Daben fein Leben. Seite 75.

Not. v). Sez' am Ende zu: — Brukers Chrentempel zc. Dec. V. p. 193. sq. — Museum Helvet, P. XVIII, p. 335. sqq. P. XXII. n. V.

Seite 76.

Lin. 2. Mach: 36 (3. Thir. ober 7. fl. 30. fr.)" Geze ben: mit des Berfaffers Leben.

Lin. 12. Rach: " woben fein-Leben". Seje ben; von Joh. Jac. Stubel.

Not. x). Geg' am Enbe ju : - Biograph. Brittan. T. VI.

Not. y). Sej' am Ende ju : - Brukers Shrentempel. Dec. L. p. 38. fqq.

Not. 2). 3u: "Molleri Cimbtin litt." Geze ben: T. III. p. 622 - 641.

Geite 78.

Not. a). Schalt' am Anfang ein: — Ej. Memoria &c. Gothz, 1723. 4.

Lin. 4. Nach: 25 Schriften". Schalt ein: — Quæfiones romanæ, quibus facri et profani ritus eorumque causæ et origines, plurima etiam antiquitatis monumenta eruuntur et explicantur. Accedunt Photarchi Quæftiones rom, græco-lat, c. comment, Lugd. B. 1637. 4.

Stite 81.

Not. d). Sq' am Ende zu: — Wittenit Mem. philos. Dec. III. p. 367. sqq. — Brukers Chrentempel zc. Dec. V. p. 184 sq. Not. e). Sez' am Ende zu: — Wittenit I, c. Dec. III. p. 405. sqq. — Brukers Chrentempel 2c. Dec. V. p. 181.

Seite 83.

Lin. '17. von unten. Rach: " (3. Thir. ober 2. fl. 30. fr.)". Sege ben: Lugd. B. 1637. 12. felten und schon.

Lin. 9. von unt. Mach: "Mit Rupf." Seze ben: auch von einem Ungenanuten, Augeburg, 1770. II. 8. und von J. L. Saken. Berlin, 1794. 95. II. 8. (2. Thir.) Hollandisch von Glasemaker. Amst. 1643. und 1680. 8. Danisch von Pauset Ropenb. 1749. III. 8.

in. 4. von unt. Statt: "Wouchembera", Lefe: Wonchembern.

Lin. 4. von unt. Statt: "Mouchemberg". Lefe: Monchembery. Seite 84.

Not. g). Sez' am Ende zu: — Deutsches Museum. 1780. V. St. p. 441 — 455. VII. St. p. 48 — 61. und 1782. III. St. p. 268—276. — Bayle h. v. — Meuseiii Bibl. hist, Vol. VIII. P. I. p. 222. sqq. Seite 85.

Lin. 3. Statt: 20 Colon. Lugd. B. 1645. 8." Lefe: Colon. Ubior. (Jenæ), 1639. 8. Lugd. B. 1645. 8.

Lin. 19. Rach: p(16. gr. oder I. fl. 45. fr.)" Seje ben; mit des Berfaffers Leben, von Joh. Christ. Fischer.

#### Geite 89.

Lin. II. Staff: "Lexicon arab." Lefe: Lexicon arabico-

Lin. 13. Nach: (2. fl. 30. fr.)" Seze ben: — Er gab auch beraus: Abmedis, Arabsiada vitæ et rerum gestarum Timuri historia. Lugd. B. 1638. 4. arabisch. Manger besorgte hernach eine verbesserte Ausgabe mit einer sat. Uebersezung. ib. 1767. 4.

Not. n). Sez' am Ende zu: — Wittenii Mem. philos. Dec. II. p. 136. sqq. Seite 91.

Lin. 13. Nach: "(6. Thir.)" Seje ju: Daben fein Leben, von Mich. Walther.

Not. 1). Sej' am Ende zu: — Wietenii Mem. theol. Dec. IX. p. 1199. sqq. Seite 95.

Bor bem Artifel " Sirtin Umama", schalte folgenden Artis fel ein:

Vic. de Fremont d'Ablancourt, des vorigen Schwesters sohn, ein Vertrauter des Vicomte de Turenne, der ihm nach dem Phyrenaischen Frieden die Stelle eines Envoyé am portugiesischen Hose, und 1675. eines Residenten in Straßburg verschafte. Da 1685. das Edikt von Nantes ausgehaben wurde, begab er sich als ein eistiger Hugenot nach Gröningen, hernach lebte er im Haag, wo er sehr geschäft war. Er genoß hier, nebst dem Liteleines Historiographen, ein Jahrgeld, und starb 1694. oder 1695.
—— Schristen: Memoires, contenant l'hist. de Portugal, depuis le Traité des Pyrenées de 1659, jusqu'a 1668. &c. Paris, 1701. 12. Amst. 1701. 12. — Dialogues; und einige Streitschristen gegen Umelor de la Soussaye n).

Not. x). Statt: "Vie &c. par Patru". Lese: Vie &c. par Olivier Patru; in den Oeuvres des Patru. Paris, 1732. 4. T. II. p. 524 — 537.

Not. y). Lin, 4. Zu: 20 Niceron Mem. T. XXXIV 22 Seze ben: p. 238. sq. — Sez' am Ende zu: — Wood Athense Oxon. T. I. p. 527.

n) Meufelit Bibl, hift. Vol. V. P. II. p. 203. fqq. - Bayle h. v.

#### Seite 97.

Not. z). Lin. I. gu: "Discours fur la vie". Sete ben: de D. Aucilion. — Set' am Ende zu: — Nouv. Bibl. germanique T. XX. p. 35. sq. und daraus in den Lebensbeschreibungen merkwurdiger Personen dieses und des vorigen Jahrhunderts. Breslan, 1774. 8. 1. Th. p. 289 — 308.

#### Seite 100.

Lin. 3. von unt. Rach : " grundlich und ordentlich". Sete ju: Daben fein Leben, von Courrayer.

Not. i). Gez' am Ende zu: — Lamberts Gelehrtengeschichte ber Aegierung Ludwigs XIV. 3. B. p. 136. sqq.

#### Seite 101.

Lin. 17. Nach: "Schriften". Schalt' ein: Entretiens d'Arifte et d'Eugene &c. Darüber schrieb Barbier d'Ancour Sentimens de Cleanthe sur les entretiens &c, in 2. Theilen. Beibe Schriften wurden begierig gelesen.

Lin. 24. sq. Statt: "Paris, 1713. VIII. 8. Deutsch, Dresben, 1760. 86. XIV. 8.m. (20. st.)" Lefe: Paris, .1707. und 1713. VIII. 8. oft zu Amsterdam, Loon 2c. nachgebruft. Deutsch, Wien, 1749. fol. sehr schlecht überseit (3. Thir. 8. gr.), und wett besser sämtliche Predigten. Dresden, 1760—67. XIV. 8.m. (20. st.)

Not. h). Gef' am Ende ju: — Lamberts Gelehrtengeschicht te ber Regierung Ludwigs XIV. 3. B. p. 361. sqq.

Not. 1). Sej' am Ende zu: — Sein Leben 2c. par Madame de Pringy. Paris, 1705. 4. — Lambert 1. c. 1. B. p. 275. sqq. — Memoires de Trevoux. 1704. p. 1410—1425. ed. de Paris.

#### - Geite 102.

Lin. 11. bon unt. Rach: " in 5. Sprachen". Geje ben; bom Rector Lederer.

Lin. 9. von unten. Nach: "illuminirt, 3. fl. 30. fr., schwarz, 1. fl. 30. fr." Seze ben: Richt so brauchbar wegen den vielen Drufschlern, unter der Ausschrift: Ecole du Monde objectif, ou représentation succinte de divers objets de la nature et de l'Art &c. pur Louis Henri Teucher. (franzosisch, italienisch, englisch und spanisch). Leipz. 1792. 4. (20. gr.)

Lin. 7. von unt. Nach: 208. (50. fr.)" Schalte ein: — Janua linguarum aurea reserata in linguam græcam, rec. atque in-

dicent vocabulorum graco - laciques adiacit Annie Ameie Resches. histo

Lin. 5. von wit. Mach: wib. 365% fol. &c. Cest Au:
Er ließ anch die Weisfagungen der begeisteren Propheten. Potterez eines Weisgerbers in Schlessen, (1616—184.) der Christing Doniss tovia, einer Abelichen in Bosmen, (1627—29.) und des Drabis, eines Predigers in Mahren (1638—64.), der aber 1671. zu Press burg verbrannt wurde, unter der Ausschrift : Lyn a tenschris &c. Amst. 1664. II. 4. prächtig mit Aupsern zusammendrucken. Sie sind gegen Desterreich und zegen die Versolger der Protessamten gerichtet.

Geite 103.

Lin. 2. Comment, de re frumentaria et de militari Romanor. stipendio. ib. 1609. 4. auch in Gravii Thes. A. R. T. VIII. X." Lese: Comment, de frumentaria Romanorum largitione, et de militari Romanor. stipendio. Venet. 1609. 4. Vesalia, 1669. 8. auch in Gravii Thes. A. R. T. VIII. X. p. 1512—1525.

Seite 205.

Not. u). Ser' am Ende zu: — Ge. Chr, Gebaueri Commentatio de eo &c. Gottings:, 1749. 4; adj. Dissertation: Singularia de privilegiis &c. p. 94—108.

Gente: 106.

Lin. 3. Statt: "bon Scruton in Yorkshire u." Lefe: geb.

Lin. 5. Rach: 3 ju London": Seze ben: und 16774 Mitglied der R. Gesellschaft ber Wiffenschaften.

Lin. 6. Rach: "ftarb". Seze zu: Man feste ihm hier in ber Cathebraftirche ein marmornes Dentmal.

Rach: "Schriften". Schalt ein: — Ciceronis opera &c. ib.
1681. 84. II, fol. — Historiæ Anglicz seriptores. Ozon. 1687. fol.

Lin. 14. Rach: "hift. Brittannicæ". Geze zu: Oxon. 1691.
Lin. 1. von unt. Rach: "Paris, 1697. III. fol." Geze ben :

Lin. 1. von unt. Rach: "Paris, 1697. 111. tot." Gege ben ; mit feinem Leben.

Not. y). Geg' am Ende ju: — Bambergers biogr. Anecdoten bon berühmten Großbritt. Gelehrten. 1. B. p. 89 — 92.

Sette 107.

Lin. 2. Statt: "Deutsch, I. B. Salle, 1786. 8.m." Befe:

Deutsch , nach ber Haager : Ausgabe, mit Zusägen. Halle, 1786—90. IV. 8.m.

Not. z). Sez' am Ende zu: — Perrauk Hommes ill. T. II. p. 71. sq. — Ancillon Memoires &c. p. 134—147. — Lamberts Selehrtengeschichte zc. 3. B. p. 409. sqq.

#### Seite 108.

Lin. 4. von unt. Rach: » fol. (3. Thr.)" Seze zu: Daben fein Leben von Rud. Exsson.

Not. d). Sef' am Ende ju: — Lamberts Gelehrtengeschicht te zc. 1. B. p. 84 Iqq.

Not. e). Statt: "T. U. X." Lese: T. II. p. 353. T. X. p. 100.

'Seite 110.

F Not. k). Seg' am Ende ju: — Wills Rarnb. Gel. Lexicon. h. v. Seite 111.

Lin. 5. Mach: " Schriften". Schalt' ein: — De ludis orientalibus Lib, II. ib. 1694. 8. febr fetten.

#### Seite ` 112.

Lin. 1. Nach: "Mert". Seze ben: Arnauld hatte auch Theil daran. Lin. 16. Nach: "Paris. 1649. fol." Seze ben: Daben ift: Abrege de l'hift, romaine &c. jusqu'a l'Empire d'Auguste &c.

Not. p). Seze zu: — Eloge &c. par l'Abbé Joach. le Grand, in dem Journal des Savans. 1681. p. 148. sqq. — Niceron Mem. T. XXXH. p. 214. sqq.

#### Seite 113.

Lin. 19 fg. Statt: "fol.m. ift noch nicht geendigt". Lefe: fol.m. T. III. 1790. foll mit dem vierten Lom befchloffen seyn. (80. Thir.) Seite 114.

Lin. 16. Mach: 3 Schriften". Schalt' ein: Hebdomas observationum Sinicarum. Colon. Brandenb. 1674. 4.

Lin. 14. Statt: "Francof, ad O. 1698. 8." Lese: Francof, ad O. 1694. 4.

Merke ferner zu diesem Artikel als Note: Menseiti Bibl, hist. Vol. II. P. II. p. 143 — 147. — Baumgartens Nacht. von einer Hallischen Bibl. 1. B. p. 97 — 103.

#### Seite 115.

Lin. 14. Statt: " ferrantes Pallavicini". Lese: Ferrante Pallavicino.

Lin. 18. sq. Statt: "biekt sich hernach zu Benedig auf; reißte 1639. nach Deutschland 2c." Lese: hielt sich hernach zu Benes dig auf, wo er zum Mitglied der Acad. degli Incogniti gewählt wurde; reis'te 1639. mit dem Herzog von Amalsi, als bessen Kaplan, nach Deutschland 2c.

Lin. 22. Statt: "beiffende Satyre gegen ben Pabft ze." Lefe: beiffende Satyre hauptfachlich. Il corriere sualigiato (der geplunderte Courier) gegen ben Pabst zc.

Lin. 24. Nach: "Franzose". Seze beh: Carl von Bresche, (in Italien bieß er Morfi).

Lin. 6. von unten. Nach: " Salle, 1722. 2." Seje ben: Reu überfest: Himmlische Chescheidung, veranlaßt durch die lüberliche Aufführung der romischen Brays 2c. mit der vollständigen Lebense beschreibung des Verfassers. Berlin, 1787. 8. (12. gr.)

Lin. I. von unt. Statt: "Aftes zusammengedruft: Opere Scelte &c. ib. 1660. II. 12. rar". Lese: Alles zusammengedruft: Opere permesse. Venezia, 1654. IV. 12. Opere Scelte &c. ib. 1660. II. 12. rar; und Villa franca, 1673. 12. Daben sein Leben, von Bruffont. Seite 116.

Not. x). Sez' am Ende ju: — Vita &c. in italienischer Spras che, von Girolamo Bruffoni. Venetia, 1654. 12.

Seite 117.

Lin. 1. Ctatt: "Antiquitates græcæ Lib. IV. Regiom. 1689. 4." Lest: Antiquitatum græcarum gentilium, sacrarum, politicarum, militarium et oeconomicarum. Lib. IV. Regiom. 1689. 4. ib. 1704. 4. sebr brauchbar.

Lin. 16. Rach: "sehr brauchbar". Setz ben: Messers schmiedt ftarb ben 21. Jan. 1794. æt. 74. als Rector ber Schule zu Wittenberg.

Not. 2). Ces' am Ende zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 252—255. — Acta erudit. 1689. p. 593. sqq.

Not. c). Geze zu: Vita &c. a Conr. Rittershusia, ib. 1608, 4.

— Adami Vitæ philos. p. 211. sqq.

Seite 118.

Lin. 5. Rach: "brauchbar". Geje ju: revu par Mr. de Wailly. Lyon, 1786. II. 8.

Lin. 9. Statt: "Rigaut". Lese: Rigault.

Lin. 20. 'Rach: " Schriften". Schalt' ein: — Auctores finium regundorum, c. observat, et notis. ib. 1614. 4. rar.

Lin. 2. von unt. Rach: "in einen gelehrten Strett". Seze ben: Er gab zu diesem Ende heraus: Epistola ad Gabr. Albaspinaeum, episcopum Aurelianensem, de facrificio evcharistiæ. Paris. 1659. 8, sehr setten.

#### Ceite IIo.

Not, e). Lin. 2. 3u: "T. II." Seze ben: p. 63. — Sez' am Ende zu: — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 3. B. p. 320. sqq. Seite 120,

Lin. 4. sq. Statt: 30 am besten mit Sills Bermehrung. Les se: am besten von Joseph Sill, mit 8000. Wortern vermehrt.

Not. h). Gez' am Ende zu: — Niceron Mem. T. XXXIII., p. 245. sqq. — Hagenii Mem. philos. Dec. II. p. 367. sqq.

#### Geite 121.

Lin. 6. sq. Statt: "Antiquitates Noviomagenses,! Noviomagi. 1678. 4." Lese: Antiquitates Noviomagenses, s. notitia rarissimarum rerum antiquarum, quas in veteri Batavorum oppido compararunt Job. Smetii, pater et filius; in qua annuli, gemmæ, amuleta, claves, styli, tintinnabula, fibulæ, lampades, aræ, marmora, mensuræ, pondera, statuæ, sigilla, lagenæ, vasa &c. explicantur. Noviomagi. 1678. 4.

Lin. 8. Statt: "Amst. f. a. 8." Lefe: Amst. 1658. 8.

Rach dem Artifel "Johann Smetius", schalte folgenden Artifel ein:

Martin Smetius, ein reformirter Prediger von Westwinks len, einem Dorf ohnweit Brügge in Flandern. Er sammelte auf einer Reise in Italien 6. Jahre lang Inschriften, Die aber hernach ben einer Feuersbrunst verlohren giengen. Er wiederholte die Sammlung, die aber von englischen Goldaten geraubt, jedoch von dem altern Janus Dousa, damaligem Eurator der Leidner: Afader mie zusällig gekauft wurde. Just. Lipsius brachte das Manuscript in Ordnung, und beförderte das splendide Wert zum Oruck unter der Ausschrift: Inscriptionum antiquarum, quæ passim per Europam, liber. Lugd, B. ex ossic. Plantin, 1588, fol. 0)

e) Meufelii Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 328.

Lin. 11. von unten. Mach: "Amst. 1700. 4." Geze ben: ed. Henr. Cbr. Henninius.

Seite 122.

Lin. 1. Nach: "Françof. 1687. 8." Schall ein: — Cinnami de rebus gestis impératorum Constantinop. Johannis et Manuelis Commenorum &c. Corn. Toll, primus edidit, vertit, castigavit. Trai. 1752. 4 rar.

Not. n). Sei' am Ende ju : - Vita &c. a Joach. Just. Breit-baupt. Halæ, 1711. 4.

Seite 123.

Lin. 7. Statt: "Lipf. 1777. 8." Lefe: Lipf. 1777. u. 1789. 8.m. Lin. 4. von unt. Nach: "verbrannten". Seze zu: ed. II. ib. 1686. II. fol. (20. Thir.)

Lin. 2. von unt. Nach: "sein Bermögen zu". Seze ben: Das ben ist zu merken: Edm. Castelli Lex. hebr. ex ejus Lexico heptaglotto seorsim typis descriptum, adnotatis in margine vocum numeris ex Job. Dav. Michaelis supplementis ad Lexica hebr. Göttingæ, 1790—93. III. 4. von Joh. Friedr. Ludosph Trier bearbeitet. Eben so Lex. syriacum &c. c. n. Michaelis. ib. 1788—89. II. 4. (10. Thir.)

Not. s). Seg' am Ende ju : — Brufers Shrentempel 2c. Dec. III. p. 101. sq. — Wills Nurnb. Gel. Lexicon. h. v.

Seite 126.

Seite 124

Lin. 12. won unten. Nach: "fol. (3. Thir.)" Seze ben: vers mehrt von Boehmer. Francof. 1758/ fok (8. Thir.)

Seite 127.

Not. y). Sez' am Ende zu: — Wittenii Mem. Flor. Dec. II. p. 160, sqq. Seite 128.

Lin. 1. Mach: "(10. Ehir.)" Geze ben: Ed. X. auct. et emend. a C. J. F. Hoepfnero, T. I. Francof. 1791. 4. T. II. ib. 1793. 4. (13. Ehir. 8° gr.)

Lin. 14. Rach: "Lipf. 1691. fol." Gege ben: Tractatus juris, ed, Andr. Mylius. Lipf. 1688. fol. Daben fein Leben.

Not, a). Geze gu: - Sift. der Gelahrtheit der Seffen. 1726, p. 145 - 154.

## Supplemente

### Seite 130.

Lin. I. von unt. Rach : " wird hochgeschaft". Geje ju: Da bey fein Leben, von Chr. Thomasius.

Seite 131.

Not. f). Gez' am Ende ju: - Brufers Shrentempel u. Dec. V. p. 198. fq.

Seite, 133.

Zu dem Artifel "Dionysius Gottfried (Gothofredus)" Metl als Mote:

\* Niceron Mem. T. XVII. p. 47. fqq. 56. 69. 77. fq. - Wittenii Mem. JCtor. Dec. I. p. 25. sq. - Senebier Hift. litt. de Ge. néve, P. II.

Lin. 12. bon unt. Rach: "Schriften", fchalt' ein: Tr. de l'ori. gine des Roys de Portugal &c. Paris, 1612. 4.

Lin. 3. bon unt. Statt: " Hift. de Charles VII." Befe: Hift, de Charles VII. Roy de France (bon 1422-1461.) Paris, 1661, fol. rar. Seite 138.

Lin. 10. ben unten. Mach : "Romæ, 1718. fol. &c." Gege ben : - Opera omnia, cura et sumtibus Marottae. Neap. 1791. XVI. 4. (32. Thir.)

Seite 139.

Not. r). 'Seg' am Ende ju: - Niceron Mem. T. XXXIV. p. 170. fq. Seite 140.

Lin. 8. von unt. Rach: "ib. 1672. 12." Sege ben: ib. 1708.

II. 8. Er fupplirt jugleich bas erfte Buch bes Dellejus, Seite 141.

Not. x). Seze gu: - Camberts Gelehrtengeschichte x. 1. 3. p. 429. sqq. - Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 191. sq. Seite 145.

Not. h). Geje ju: - Frangofifch: Haye, 1729. 12. - Niceron Mem. T. XIII. p. 148. fqq. - Biograph, Brittan. T. VI. Seite 148.

Not. n). Gege gu: - Biograph. Brittan. T. VI. - Niceron Mem. T. XLIII. p. 247-270.

Not. o). Geg' am Ende ju : - Eloge &c. par Bern. de Fontenelle, in der Hist, de l'Acad. des fc. 1704. p. 154. fqq. - Lamp berts Gelehrtengeschichte ic. 2. B. p. 245, fqq.

#### Seite 149.

Not. p). Sez' am Ende zu: — Meisters berühmte Manner 'Delvetiens. 2.1B. p. 195 — 201.

Seite , 151.

Not. 9). Sez' am Ende gu: — Gottingisches Magazin, von Lichtenberg, 2. Jahrg. 4. St. und von Murr Journal. III. St. p. 327—334. — Ejusd. Anmerkungen über Leffings Laofoon.

Seite 154.

Not, z). Lin. 2. Statt: "T. II." Lefe: T. I. p. 166. sqq. auch in der Hist. de l'Acad. des sc. a l'ar. A. 1709, p. 143. — Seze ferner bep: — Acta erudit. 1709. p. 41. sqq.

Seite 156.

Lin, 17. Rach: " baben fein Leben". Seje ben: bon Joh. Tillorfon.

Not. b). Sej' am Ende ju : — Niceron Mem, T. XL. p. 1. fq. Seite 160.

Lin. 3. Mach: "Philos. Transact." Seze bey: — The Works &c. Edinb. 1788. IV. 8.m. Daben fein Leben.

Bu dem Artifel "Edmund Mariotte", mert' als Rote:

\* Lamberts Gelehrtengeschichte 2c. 2. B. p. 244. sqq.

Geite 163.

Rach dem Artikel » Dincenzio Diviani " schalte folgende Artikel ein:

Andreas Argoli, geb. 1570. zu Tagliacozzo in Abruzzo. Er studicte nebst der Medicin die Mathematsk und Astronomie; wurde circ. 1621. Prof. Math. in der Sapienza zu Rom. Durch seine Astrologie oder sreye Zunge veranlaßt, begab er sich nach Benedig; wurde daselbst St. Marcus, Nitter, hernach Prof. Math. zu Pas dua, wo er den 27. Sept. 1657. At. 87. stab. —— Schristen: Problemata astronomica &c. Roma, 1604. 8. — Tabulæ primi mobilis &c. ib. 1610. 4. Patav. 1644. und 1667. II. 4. — Ephemerides ad longitudinem urbis Romæ ab A. 1621. ad 1640. supputatæ. Romæ, 1621. 4. — Ephemerides &c. Venet. 1623. 4. eine mit neuen 965 handlungen vermehrte Ausgabe des vorigen Wertes. — Novæ Ephemer. ab A. 1620—1640. Additi sunt Astronomicorum Lib. III ib. 1629. II. 4. — Tabulæ astronom. juxta Tychonem Brahe &c. Patav. 1634, und 1660. 4. — Ephemer, ab A. 1630—1680, ib. 1638.

und 1642. III. 4. Venet. 1638. III. 4. — ab. A. 1641 — 1700, Patav. 1648. und 1677. III. 4. — De diebus criticis et aegrotorum decubitu Lib. II. ib. 1639. 4. auct. ib. 1652. 4. — Pandosion sphericum &c. ib. 1644./4. auct. ib. 1653. 4. — Ptolomzus parvus &c. ib. 1652. 4. Lugd. B. 1680. 4. — Mehreres handschriftlich.

Johann Argoli, des vorigen Sohn, geb. zu Lagliacozzo. Et war Dock, juris, und stark circa 1660. — Schriften: L'Endimione, poema, canti XII. Terni, 1626. 4. — Onuphrii Paravinii de ludis Circensibus Lib. II. de triumphis Lib. I. c. n. Venet. 1600. fol. Patav. 1642. und 1681. fol. — Etnige sat. und itglienische Ges dichte xc. Auctores cit. p).

Not. 9). Sez' am Ende zu: — Eloge &c. par Bern, de Fonzenelle; in der Hist, de l'Acad. des sc. 1707. p. 205. sqq. — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 2. B. p. 271. sqq.

Not, r). Sei' am Ende ju: — Eloge &c. par B. de Fontenelle, l. c. 1703. p. 168. sqq. — Vita &c. italienisch, von Peter Franz Tocci; in dem Vite degli Arcadi ill. da Crescimbeni, P. L. p. 123. sqq. Seite 164.

Lin. 3. von unt. Rach: "Leipz. 1703. 12." Seze ben: Wits teub. 1746. 12. (3. gr.)

Seite 165.

Not. t). Ses' am Ende su: — Vie &c. par Honorat de Beil, Marquis de Bacan, in des Sallengre Mem. de Litterature, T. II. P. I. p. 58—101. — Perrault Hommes ill. T. I. p. 69.

Ceite 166.

Not. u(. Sei' am Ende ju: - Biograph. Britt. T. V. Seite 168.

Not. a). Set' am Ende ju: — Eloge &c. in der Bibl. germanique. T. X. p. 157—165. und in der Hist. litt. de l'Europe. T. L. p. 153—158. — Biograph. Brittan. T. VI.

Geite 169.

Lin, II. Rach: "Leben des Berfaffers zc." Seze bey: auch französisch und deutsch zc. von Sam. Geinr. Carel, Prediger und Professor am französischen Symnasium in Berlin. Berlin, 1792—94. IV. 8.

p) Niceron Memoires &c. T. XXXIX, - Mazzuchelli Scritt. - Joeben 1 e.

Not. b). Gej' am Ende zu: — Eloge &c. par l'Abbé d'Ofivet, fin seiner Hist. de l'Acad. Françoise. p. 216 sqq. — Eloge &c. par WIr. de la Harpe. Paris, 1774. 8.m. — Lamberts Gelehrtenges schichte 2c. 3. B. p. 188. sqq.

Seite 170.

Lin. 9. von unten. Nach: "fehr prachtig". Geze ben: und. mit bem leben bes Dichters vom Abbe d'Eftrece.

Lin. 5. von unt. Statt: 3(20. fl.) Dresde, 1756. IV. 8." Lefe: (20. fl.) Amst. 1729. IV. 12. mit Anmerkungen von du Mons teil; nach dieser: Dresde, 1746. IV. 8.

Lin. 3. von unt. Nach: "(I. 30. fr.)" Seze ben: Einige Diefer Schriften wurden von Godeau, Rector der Universität zu Waris, sehr gut ins Lateinische überfest. Paris- 1737. 8.

Rach dem Artifel "Aicolaus Boileau" rucke folgenden Artifel ein: Alegidus Boileau, des vorigen alterer Bruder, geb. 1631. zu Paris. Er wurde 1659. Mitglied der französischen Akademie; ferner Zahlmeister ben dem Rathhause zu Paris, und zulezt Controls teur der außerordentlichen Ausgaben des Königs; starb 1669. zec. 38. Seinem Bruder steht er an Scharssinn weit nach, ob man ihm gleich Verstand und Witz nicht absprechen kann, die er aber zu beissenden Satyren zu sehr misbrauchte. — Schriften: Le Tableau de Cedes &c. mit einer Abhandsung la belle melancholie. Paris, 1653. 8. — La vie d'Epictete, et l'Enchiridion, ou l'Abrégé de sa philosophie. ib. 1655. und 1657. 12. — Diogéne Laerce de la vie des philosophes. ib. 1668. II. 12. — Les oeuvres posthumes. ib. 1679. 12. &c. 9)

# Seite 171.

Not. c). Sez' am Ende zu: — Eloge hist. par Claude Gros de Boze, in der Hist. de l'Acad. des Inscr. T. II. p. 471—481. — Vie &c. par Mr. d'Alembert in seiner Hist. des Membres de l'Acad. Françoise. Paris, 1787. 12. — Lamberts Gelehrtengeschichte der Regierung Ludwigs XIV. 3. H. p. 252. sqq.

Not. d). Sez' am Ende zu: — Wittenii Mem. philos. Dec. IV. q. 439. sqq. — Brukers Chrentempel zc. Dec. IV. p. 154. sq. — Schmids Restrolog &c. 1. Lb.

q) Hist. de l'Acad. Frang. - Miceton 1, c. 22. Th. p. 391. fq.

Seite 97.

Not. z). Lin. I. Zu: "Discours sur la vie". Seze ben: de D. Ancillon. —— Sez' am Ende zu: — Nouv. Bibl. germanique T. XX. p. 35. sq. und daraus in den Lebensbeschreibungen merkwürdiger Personen dieses und des vorigen Jahrhunderts. Brestan, 1774. 8. 1. Th. p. 289—308.

Seite 100.

Lin. 3. von unt. Rach : " grundlich und ordentlich". Seite fu: Daben fein Leben, von Courrayer.

Not. i). Gez' am Ende zu: — Lamberts Gelehrtengeschichte ber Regierung Ludwigs XIV. 3. B. p. 136. sqq.

Geite 101.

Lin. 17. Nach: "Schriften". Schalt' ein: Entretiens d'Ariste et d'Eugene &c. Darüber schrieb Barbier d'Ancour Sentimens de Cleanthe sur les entretiens &c, in 2. Theilen. Beide Schriften wurden begierig gelesen.

Lin. 24. sq. Statt: "Paris, 1713. VIII. 8. Deutsch, Dresben, 1760. 86. XIV. 8.m. (26. st.)" Lese: Paris, .1707. uub 1713. VIII. 8. oft zu Amsterdam, Lyon zc. nachgebruft. Deutsch, Wien, 1749. fol. sehr schlecht überset (3. Thir. 8. gr.), und weit besser

famtliche Predigten. Dresden, 1760—67. XIV. 8,m. (20. fl.)
Not. h). Set' am Ende ju: — Lamberts Gelehrtengeschichte der Regierung Ludwigs XIV. 3. B. p. 361. Iqq.

Not. 1). Sej'am Ende ju: — Sein Leben n. par Madame de Pringy. Paris, 1705. 4. — Lambert l. c. 1. B. p. 275. sqq. — Memoires de Trevoux. 1704. p. 1410—1425. ed. de Paris.

Seite 102.

Lin. 11. von unt. Rach: " in 5. Sprachen". Seje ben: vom Rector Lederer.

Lin. 3. von unten. Nach: "illuminirt, 3. fl. 30. fr., schwar, I. fl. 30. fr." Seze ben: Nicht so brauchbar wegen ben vielen Druffehlern, unter der Ausschrift: Ecole du Monde objectif, ou représentation succinte de divers objets de la nature et de l'Art &c. pur Louis Henri Teueber. (franzossisch, italienisch, englisch und spanisch). Leipz. 1792. 4. (20. gr.)

Lin. 7. von unt. Nach: 28. (50. fr.)" Schalte ein: - Janua linguarum aurea reserata in linguam græcam. rec. atque in-

dicem vocabulorum genco - leciques adjecit Annis Urmic Foucher. Lieft 1789, 8.

Lin. 5. von mit. Rach: "ib. 1657: fol. Sc.!! Soge in: — Er-ließ anch die Weiffagungen der begeisserten Kropheten. Botteregeines Weisgerbers in Schlessen, (1616-194.) der Christipa Poniss sovia, einer Abelichen in Böhmen, (1627—29.) und des Drabis, eines Predigers in Mahren (1638—64.), der aber 1671. 34 Press burg verbrannt wurde, unter der Aufschrift: Lux p. tenschris &c., Amst. 1664. II. 4. prächtig mit Kupfern zusammendrucken. Sie, sind gegen Oesterreich und gegen die Versolger der Protessanten gerichtet.

Seite 103.

Lin. 2. Statt: Domment, de re frumentaria et de militari Romanor. stipendio. ib. 1609. 4. auch in Gravii Thes. A. R. T. VIII. X." Lest: Comment, de frumentaria Romanorum largitione, et de militari Romanor. stipendio, Venet. 1609. 4. Vesalia, 1669. 3. auch in Gravii Thes. A. R. T. VIII. X. p. 1512—1525.

Seite . 205.

Not. u). Sej' am Ende ju: — Ge. Chr., Gebaueri Commentatio de eo &c. Gottingw, 1749. 4; adj. Dissertation: Singularia de privilegiis &c. p. 94—108.

Gene 106.

Lin. 3. Statt: "bon Scruton in Yorlshire n." Lefe: ges. 1636. zu Scruton in Yorlshire n.

Lin. 5. Rach: " ju London". Seze ben: und 1677: Mitglied ber R. Gefellichaft ber Biffenschaften.

Lin. 6. Nach: "farb". Seze gu: Man feste ibm hier in ber Cathebraftirche ein marmornes Benkmal.

Rach: "Schriften". Schalt ein: — Ciceronis opera &c. ib. 1681. 84. II. fol. — Historiæ Anglicæ seriptores. Oxon. 1687. fol.

Lin, 14. Nach: " hist. Brittannica". Seze zu: Oxon. 1697. iol.

Lin. 1. von unt. Mach: "Paris, 1697. III. fol." Sege ben : mit feinem Leben.

Not. y). Get' am Enbe gu: - Bambergers biogr. Anechoten von berühmten Großbritt. Gelehrten. 1. B. p. 89 - 92.

Seite 107.

Lin, 2. Statt: "Deutsch, I. B. Halle, 1786. 8.m." Befe:

и. Ц

### Seite 193.

Lin. 4. von unten. Nach: VIII. 12. mit Rupf. (9. fl.)" Cett Ben: Bon Boltaire mit des Berfassers Leben. Berlin, 1788. 89. IV. 8 m. (2. Thr.)

Not. h). Lin. 2. 3u: 3 1705. 12." Seje ben: verbeffert. Amft. 1705. 12. und Additions &c. Paris, 1706.

Lin. 3. Nach: "Werte in 4." Seze ben: Paris, 1734. -- Zu: "Vie &c. par Voltaire". Seze ben: Amft. 1739. 8.m.

Seite 194.

Lin. 5. von unt. Rach : "Lebergeschwur". Seje ben: und sein Leichnam wurde in der Stephansfirche neben Pascal bengeseit. So febr seine Feinde ibn verfolgten, so konnten fie doch nicht seinen Ruhm unterdrucken.

Lin. 2. von unt. Rach : "nur der erffe Theil." Geje ben; ber zweite gieng leider! verlobren.

Not. h). Set' am Ende ju: — Perrault Hommes ill. T. I. p. 79, fq. — Eloge &c. par Chamfort. Paris, 1770. 8.m. ( 1. givt.) — Lamberts Gelehrtengeschichte zt. 3. B. p. 103. fqq.

Geite 195.

Lin. 1. Rach: " des Dichters Leben". Geje ben: von Mari tiniere.

Lin. 6. Rach: 30 1796. II. 8. (2. fl.)" Seje ben: — Sonft verfertigte er noch ben 300. Sinngedichte, die man nach feinem Lod verbrannte.

Lin. 8. von unt. Statt: 3 1750. VI. 12. mit Rupf." Eff: 1750. VI. 8. mit Rupf.

Not. k). Sei am Ende zu: — Hist. de l'Acad. franç. par l'Abbé d'Okvet. p. 240—256. — Vie &c. par son fils. Lausanne, 1747. 12. — Schmids Biographien der Dichter. I. Th. — Lamberts Gt lebrtengeschichte 2c. 3. B. p. 212. sqq.

Not. 1). Seze ben : - Diction, universel &c. par Richard. Paris, 1760, fol. h. v.

Seite 196.

Not. 0). Seis' am Ende zu: — Perrault Hommes ill. T. II. p. 15. sq. — Santevilliana, ou Vie et les Bons-mots &c. Haye, 1760. 8. vermehrt, Cologne, 1722. II. 8. — Lamberts Gelehtungeschichte 2c. 3. B. p. 203. sq.

# Seite 197.

Not. p). Sej' am Ende ju: — Sallengre Mem. de Litterature. T. I. p. 419 — 445. — Senebier Hist. litt. de Geneve, T. II. — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 3. B. p. 47 sqq.

Not. q). Geze zu: — Lamberts Gelehrtengeschichte et. 3. B. . p. 64. sqq.

# Seite 198.

Not. 1). Sej' am Ende ju: — Bamberts Gelehrtengeschiche te u. 3. B. p. 91. fqq.

# Seite 199.

Not. u). Gez' am Ende ju: — N. Buchersaal 2c. 31. Deffin. p. 477. sqq. — Vie &c. in der Hist, des Membres de l'Acad, franç, par Mr. d'Alembers T. II. — Lamberts Geschrtengerchichte 2c. 3. B. p. 22. sqq.

### Geite 200.

Lin 6, fq. Statt: in feinem fechszehnten Jahr heurathete er zc." Lefe: in feinem 17ten ober 18ten Jahr heurathete er zc.

Lin. 12. Statt: "Er mußte nach London flieben". Lese: Er mußte furz nach 1584. nach London flieben.

Lin. 22. Nach: " Dentmal errichtete". Geze ben : Garrit veranstaltete auf ihn 1769. eine Jubelfener.

Lin. 8. 9. und 10. von unt. Statt: "Works &c. Lond 1740. und 1752. VIII. 8. ib. 1765. VIII. 8. ib. 1778. X. 8 m. und Sups plement 2c." Lefe: Works &c. ed. Pope. Lond. 1723: VI. 4. (6. Guin.) bester von Lewis Cheobald. ib. 1733. VII. 8. sehr prächtig von Thom. Samner. ib. 1744. VI. 4.m. von Warburs ton. ib. 1747. VIII. 8.m. von Sam. Johnson. ib. 1765. VIII 8.m. vom Buchhändler Joh. Bell. ib. 1774. VIII. 8. Die prächtigste von Ge. Steevens. Lond. 1791—95 VII. Hefte. gr. sol. (Soll 72. Rupser enthalten, in Hesten zu 4. Rups. jeden zu 3. Guineen). Die Unternehmung soll 50000. Ps. Steel kosten. — Auch kretisch bearbettet, c. n. var. von Womond Nialone. ib. 1790. X. 8.m. (3. L. 17. Sh.) Vorzüglich. — Ueberdieß Lond. 1740. und 1752. VIII. 8. ib. 1778. X. 8.m. und Supplement 2c.

### Scite 201.

Lin. 1. fq. Nach: "beraus". Ceje ben: Auch hat man eine frangof. Ueberfejung von 22. Schauspielen. Paris, 1776 — 82. XIII.

8. — Gine hollanbifche nach Efcherburgs beutscher Ueberfejung. Amft. 1778 - 82. V. 8.

Not. x). Lin. 3. Rach: "Leipz. 1775. 8." Seze ben: Englisch, Lond. 1773. und 1788. 8. — Sez' am Ende zu: Ueber Shar Benpeare, von Joh. Joach. Eschenburg. Zurich, 1787. 8. — Schmids Biograph. der Dichter. 2. B. — Bersuch über Shakes pears Genie und Schriften. Leipz. 1771. 8. (14 gr.) — Discours fur Shakespear et sur Voltaire, par Mr. Baretti, Lond. 1776, 8.m. (3. Liv.)

### Grite 202.

Rach dem Artifel " Vincent Voiture" schalte folgenden Arti, tel ein;

Ffaac de Benferade, geb. 1612. ju Lyons, einer fleinen Gtabl in der Obernormandie. Er wurde, da fein Bater die fatholische Religion angenommen batte, in Diefer erzogen. Da er burch ei nige Schauspiele, die er verfertigte, bem bof befaunt murbe, fo verschafte ibm ber Carb. Richelien ein Jahrgelb, das er bis auf beffen Tod 1642. bezog. Er jog als Bolontair mit einer Blotte in ben Rrieg , tehrte aber 1646. wiedet an ben hof gurut. Die Rie nigin Mutter gab ibm ein Jahrgeld von 1000. Thir., und emige Damen vermehrten biefes burch ihren Bentrag. Magarin bet Schafte ibm noch 3000. Thir. Denfion. Leberdieß erhielt er noch 2000. Livres auf Die Abten von Sautvilliers, und mehrere Gefchen te bom Ronig und einigen Berren am Bofe. Er tam 1674. an bie Stelle des Chapelain in bie frangofifche Atademie; begab fich julif auf fein gandhaus ju Gentilln, und farb ben 19. Det. 1694. 2t. 80. ba ihm ein Bundargt , die Steinschmerzen zu ftillen , aus Berfeben eine Pulsaber ofnete. Sur ben guten Gefchmat ift a nicht zu empfehlen, fo febr er mit Doittere wetteiferte. - - Man bat von ihm einige Trauer, und Luftspiele; Berfe fur Die Balleter wodurch er fich bem Sof am meiften empfahl. - Paraphrale fur les neuf Leçons de Job Paris, 1038. 12. Das baben befindlicht Connet auf den Siob, und ein anders, Urania, welches Doiture an eine Dame fcbictte, beranlaften bie heftige Parthepen ber 30 bebeline und Uramiften, welche gegen einander grimmig fteltten -Metamorphofes d'Ovide, en rondeaux, Paris, 1678, 4. Amít, 1679. 8. Prachtig, mit Rupfern; aber fonft Maculgtur. - Fables d'Elepe, en quatrains &c. Paris, 1678. 8. Sind 200. Fabeln: — Oeuvres diverses. ib. 1697. II. 12. &c. s)

Not. b). Seze ben: — Perrault Hommes ill. T. I. y. 73. sq. — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 3. B. p. 34. sqq. seite 203.

Not. e). Sez' am Ende ju: — Französisch übersezt. Amst. 1716. 8. Deutsch, Halle, 1775. 8. — Wood Athen. Oxon. T. II. p. 654.

Geite 204.

Lin. 4. Nach: "berschwiegen". Seze ben: Sein beffes Buch mag fenn: Beschreibung von Amsterdam, 1664, 4. mit schonen Rupfern.

Schalte bier folgenden Artifel ein!

Camillus Boccacci, ein Patricius aus Jano, welchen R. Leos pold I. 1670. in den Reichsfrenherrn: Stand erhoß. — Schrifsten: Il Nerone, opera tragica &c. Fano, 1675. 12. Bologna, 1698. 12. — Sonetti sacri, morali ed eroici. Fano, 1684—1698. V. Censturien, 12. — Noch einige Opern in Prose s).

Geite 205.

Lin, 17. Nach: " beantwortet find". Seze ben: Campas nella nennt es: Recognitionem religionis secundum omnes scientias; Casp. Scioppius gab ihm die nun bekanntere Aufschrift.

Lin. 3. von unt. Mach: "sehr rar". Seze ben: — De Monarchia Hispanica &c. Ed. III. Harderov. 1640. 12. Ed. IV. Amst. 1653. 24. auct. Francos. ad V. 1620. 4. Er will behaupten, wie leicht Spanien die ganze Welt erobern tome. Engliste, Lond. 1654. 4. 1709. 12. Deutsch von Ehrist. Besold. Lübingen.

Geite 206.

Not. g). Sei' am Ende ju: — " Deutsches Museum. 1780, XII. St. p. 481—483.

Lin. 11. von unt. Statt: "Lib. VI. Venet. 1621. 4. Utini. 1652. fol." Lib. IV. Vener. 1621. 4. mit Rupf. Libri VI. Utini. 1652. fol. mit Rupf.

r) Hift. de l'Acad. Françoise, par d'Olivet. — Les hommes illustres, par Perrault. — Bayle Dict. h. v. — Miceron 1. c. XI. R.D. p. 7—22.

<sup>1)</sup> Mazzuchelli Scritt. — Jöcher 1. c.

### Seite 208.

Lin. 2. Nach : "Briefe". Seze ben: borzüglich von medick nischem und physischem, hie und ba auch von antiquarischem Inhalt.

Not, k). Sej' am Ende ju: — Chaufepis Dict, h. v. Seite 209.

Lin. 9. Nach : "1770. 8. (1. Thir.)" Geze ben: mit bem Leben des Berfaffers.

Lin. 3 von unt. Rach: "(4. Thir.)" Seze ben: mit feinem Leben.

Not. m): Sez' am Ende zu: — Perrault Hommes ill, T. I. p. 65. — Lamberte Selehrtengeschichte zc. 1. B. p. 51. sqq. — Saverien Hist. des Philosophes modernes, T. III. — Journal encyclopédique, 1763. T. l. P. I. p. 97. sqq. — Eloge &c. par Voltaire, 1778. 8 m. (2. Lip.) — Vie &c. Paris, 1781. 8.m. (1. L. 16. S.)

Seite 219.

Not. n). Set' am Ende ju: - Molleri Cimbria litt. T. III. p. 542 - 559.

#### Seite 211.

Lin. 12. Nach: "1667. fol. (2. Thir.)" Sege ju; Francof. 1682. 4. Daben feine eigene' Lebensbeschreibung.

Lin. 1. von unten. Nach: Genève, 1662. 8. Gege gu: Deutsch, von C. f. Subrich. Leipz. 1789. 8. Auch unter der Aufschrift: Ungrund der katholischen Lehre von der Messe zc. ib. 1793. 8. (8. gr.)

Not. p). Statt: "Witten. Memoriæ &c." Lese: Witten. Memoriæ medicorum &c. Dec. I. p. 125. sqq. — Seze fernet zu: — Mangeti Bibl. scriptorum med. T. I. P. II. p. 644. sq.

Seite 212.

Lin. 13 fq. Statt: "Reflexions politiques sur les plus grands Princes &c." § se: El politico D. Fernando el Catholico. En Saragossa, 1641. 12. Amst. 1659. 12. Franzossich: Reslexions politiques sur les plus grands Princes &c.

Lin. 16. Nach: "Lohenstein". Seje ju: Breslau, 1676. 12. Seite 213.

Lin. 14 fq Rach: "grundlich und gelehrt". Geze ben: mit Eudworths Leben.

Not. t). Seg' am Ende zu: — Niceron Mem. T. XXXVI. P. 151. sqq.

# Sette 214.

Lin. 6. Statt: 21635. fol. rar". Lefe: 1635. (nicht 1645.)
fol. rar. — Seze hier ben: Artificium perorandi traditum a Jordano.
Bruno. Francof. 1612. 8. febr felten.

## Seite 215.

Lin. 5. u. 6. von unt. Rach: "Bremen, 2694. 8." Seze ben; Dentsch, unter der Aufschrift: Philosophische Schriften, I. Band; oder: Bened. von Spinoza, über H. Schrift, Judenthum, Recht der höchken Sewalt in geistlichen Dingen, und Brenheit zu philo, sophiren. Gera, 1787. 8. gut überset. (1. Ehlr. 4. gr.)

### Geite 216.

Lin. 4. sq. Nach: "Amst. 1681. 8. 2t. Seze ben: Eine Berstheidigung des Spinozistischen Systems, unter der Maste einer Widerlegung, ist: Refutation des erreurs de Bened. de Spinosa, par Mr. de Fenelon, par le P. Lami, et par le Comte de Roulainvilliers &c. Bruxelles, (Amst.) 1731. 12. mit dem Leben des Spinoza, von L. du Fresnoy herausgegeben.

Lin. 9. sq. Statt: "Spinoza's philosophische Schriften, 1. B. Gera, 1787. 8. (1. Thir. 4. gr.) gut übersezt". Lese: Spinoza's philosophische Schriften. Bern, 1792. 93. III. B. 8. gut übersezt mit einem Commentar.

Lin. 19. Nach: " als das leztere". Seze ben: Jenes foll ein gewiffer Arzt im Haag, Lucas, der fehr lasterhaft lebte, versfaßt baben. Dieses ist aus jenem zusammengestoppelt. S. 5. Band. p. 294. sqq.

Nota Lin. 1. Nach: "Dag, 1706. 12." Seze ben: Frankfurth, 1733. 8 vermehrt, französisch von Lenglet du Fresnoy. Bruxglies, (Amk.) 1731. 12. Noch vollständiger von Philippson. Fraunsschweig, 1790. 8. — G. F. Dietz, Bened. von Spinoza, nach Les ben und Lehren. Dessau, 1783. 8. — Ueber die Lehre des Spisnoza, von G. Jacobi. Breslau, 1785: 8. (12. gr.) vermehrt, ib. 1789. 8.

#### Seite 218.

Not. y). Seje ben : Lamberts Gelehrtengeschichte u. 2. B. p. 264. fag.

## Seite 219.

Not. 2). Ses' am Ende zu: — Fontenelle Eloges des Academiciens de l'Acad. roy. des sc. T. I. p. 317 sq. auch in der Hist, de l'Acad. des sciences. 1715. p. 123. sqq. — Acta erudit. 1716. p. 232-234. — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 2. B. p. 293. sqq. Seite 221.

Not. b). Sez' am Ende zu: — Perrauk Hommes ill. T. II. p. 59. sq. — d'Olives Hist. de l'Acad. franç. p. 90—96. — d'Alembert Hist. des membres de l'Acad. franç. T. III. — Lamberts Gelehrtengeschichte 2c. 3. B. p. 350. sqq.

Nor.c) Sez' am Ende zu: — Sein Eloge &c. von Abberd'Olivet, in der Hist. de l'Acad, françoise, p. 232—235. — Lamberts Gelehn tengeschichte der Regierung Ludwigs XIV. 3. B. p. 413. sqq. Seite 226.

Not. h). Ges' am Ende su: — Nouvelles de la Republ, des lettres. A. 1706. p. 411—420. — Biograph, Brittan. T. VI. Seite 227.

Rach dem Artifel " Samuel Sorbiere", schalte folgende Arib kel ein:

Scipio Aquistanus, geb. den 22. Sept. 1577. zu Pisa. Et studirte nebst der Medicin die Philosophie; wurde 1606. Prof. Log. zu Pisa, und hernach Nitter des Stephan. Ordens; starb den 6. Jan. 1623. — Man hat von ihm ein Buch: De placitis physicis philosophorum, qui ante Aristotelis tempora storuerunt; eint Borlesung über Aristotelis Phys. Lib. I. C. I. welche sein Schuler Ge Morales ohne sein Borwissen herausgab, Venet. 1620. 4. Die neueste Ausgabe besorgte Carl Friedr. Bruker mit seinen und seines Naters Anmerkungen, Lips. 1756. 4. t).

Joh. Baptist de la Porta, ein Neapolitaner; er war in bet Philosophie, Mathematik, Astrologie und natürlichen Magie sehr erfahren; mußte sich, weil man ihn für einen neuen Propheten hielt, zu Nom rechtfertigen, wo er sich als Mitglied der Akademie dei Lincei einige Jahre aushtelt. Er starb den 4. Febr. 1615. æt. 70. Seine Imagination führte ihn zu weit. — Schrissen: Magiæ naturalis Lib. XX. Francos. 1591. 8. rar. Ansangs gab et

t) Mazzuchelli Scritt. — Jöcher I. c.

aut 4. Buder beraus, welche mit großem Benfall aufgenommen, and in die italienische, frangofische, spanische, und sogar in die drabische Sprache übersest wurden. Dieg ermunterte ibn , daß er 30. Jahre lang an dem Berte verbefferte, und zu Reapel eine vermehrte Ausgabe 1589, fol. beforgte, nach welcher bie oben ges nannte abgedruft ift. Gine Deutsche Ueberfegung fam an Rurnbera 2713- 14. II. 4. heraus. - Phytognomonica Lib. VIII. in quibus nova facillimaque affertur methodus, qua plantarum, animalium, metallorum, rerum denique omnium ex prima extima faciei inspectione. quivis abditas vires assequatur &c. Francof. 1591. 8. rar; Neapoli. 1589. fol, sehr rar. - Villee Lib. XII. Francos. 1592. 4. tar. -De furtivis litterarum notis vulgo Ziferis, Lib. V. Neap, 1602, fol. - De humana Physiognomia Lib. IV. wurden auch ins Italienische überfest. - Coelestis Physionomia, Lib. VI. - Pneumaticorum Lib. 11I. &c. - guftspiele und Trauerspiele; die erfern murden ju Reapel 1720, IV. 12, wieder gebruft u).

Geite 228.

Lin. 1. von unt. Statt: "1712. 8. von Arpe". Lefe: Colmopoli, 1712. 8.m. von Pet. Friedr. Urpe.

Not. m), Lin. 5. Statt: " von Durand". Lese: von David Durand, einem französtschen Prediger in London. — — Gez' am Ende zu: — Buddei Theses de atheismo &c. p. 120. sq. — Job. Gottl. Olearii Dissert. II. de vita, fatis et scriptis ejus. Jenæ, 1708. 4.

Seite 229.

Not, n). Seje ben: — Perraut Hommes ill. T. II. p. 39, fq. Seite 231.

Not. p). Set' am Ende ju: — Mangeti Bibl. scriptor. med. T. II. P. I. p. 137-215. — Sein Leben it. von Lanciss, in den Philos. Transactions, No. 226. p. 467. sqq.

Seite 232.

Not. q). Set' am Ende ju: — Buchneri Orationes. — Mangeti Biblioth. script. med. T. II. p. 245, sq.

n) Niceron Mem. T. XLIII. p. 30. fqq. — Imperialis Museum hist. ed. Hamburg. 1711. 8. p. 121. — Freytagii Appar. litt. T. III. p. 156-168.

### Geite 234.

Bor bem Artifel "Johann Baubin", ichalte folgenden An tifel ein:

Caspar Bartholin des vorigen Sohn, war Dock. und Pres, med. Ju Ropenhagen, und R. Hosmedicus. Nach Swammer dams und Sallers Urtheil ein Plagiarius. — Schristen: Exercitationes (IX.) varii argumenti inprimis anatomici. Lugd. B. 1675. 8. — Diaphragmatis structura nova. Paris. 1676 8. Soli aus Drelincourt abgeschrieben senn. — De ovariis mulierum et generationis historia. Lugd. 1696. 12. — De cordis structura et usu. Hasnix, 1678. 8. — De tibiis veterum &c. Amst. 1679. 12. — Exercitationes anatomicx &c. Hasnix, 1692. 96. 4. — Specimen historix anatomicx &c. Amst. 1701. 4. — Mehrere Dessertationen und merswürdige Beobachtungen in den Schristen der Ropenhage ner Atademie. 1—5. Th. x)

#### Geite 235

Liv. 14. Statt: 31588. Prof. Anat. &c." Lefe: 1589. Prof. Anat. &c.

Mach bem Artifel "Cafpar Baubin", rucke folgenden Anti

Joh. Caspar Bauhin des vorigen Sohn, geb. den 13. Mätz 1606. zu Basel. Er machte gelehrte Reisen nach Frankreich, England und Holland, und legte sich noch zu Paris, London und Leiden auf die Anatomie und Botanik; wurde 1629. Prof. Anatet Botan. zu Basel; 1660. Prof. med. pract. Er starb den 14. Jul. 1685. am Marasmus. R. Ludwig XIV. und der Marggraf W. Baden hatten ihn zu ihrem Leidarzt ernennt. — Er edirte seines Vaters Theatrum &c. und Mathioli opera &c. 1674. c. n. patris; schrieb überdieß einige Differtationen y).

Nor. u). Sez' am Ende ju: - Meisters berühmte Mannt Belvetiens. 2. B. p. 371 - 377.

Seite 237.

Not. 2). Cese ben: — Wittenii Mem. medicarum Dec. I. p. 38. fqq. — Mangeti Bibl. soriptor. med. T. I. P. I. p. 550.

x) Eloy Dick. de la Med. - Jochen 1. c.

y) Athenae Raur. p. 189. fqq.

### Seite 238.

Lin. 4. von unt. Statt: " und 1754. (2. fl. 45. fr.)" Lest: und Francos. 1754. 4. (2. fl. 45. fr.)

# Seite 240.

Lin. 2. Statt: "Wien, 1788. III." — Lese: Wien, 1786—1788. III. (6. Thir, 16. gr.)

Not. g). Set' am Ende ben : — Jean Senebier Hist. litt, de Genéve. 1786. 8.m.

### Geite 242.

Lin. 1. Statt: "Vindiciæ Hispanicæ &c." Lese: Vindiciæ Hispanicæ &c. Antw. 1645. 1647. und 1650. fol. Er will gegen Frankreich beweisen, daß die-Rönige von Spanien in der Abstams mung von R. Carl dem Großen, ein näheres Recht haben. Daher gab er noch heraus: Ad vindicias Hispanicas lumina nova. ib. 1647. und 1650, fol. und Lampades historicæ ad Vind. Hispan. ib. 1649. und 1650. fol. Er gerieth darüber mit Jac. Alex. Tenneur, R. Nath zu Paris, in Streit.

Lin. 7. Nach: "Amst. 1688. VII. 4. c. fig." Seze ben: — — Seits jungster Sohn, ber 1660. starb, schrieb: Series chronologica imperatorum rom. a C. Jul Cæsare ad Ferdin. III. welche bem T. VII. – ber Miscell. Chisset, einverleibt, und 1655. 4. s. l. besonders ges bruft ist.

Lin. 3. von unt. Statt: "Delphi phænizantes. Oxon. 1655. 8." Lese: Delphi phænizantes; s. Tractatus, in quo Græcos, quidquid apud Delphos celebre erat, e Josuæ historia scriptisque sacris essinxisse ostenditur. Oxon. 1655. 8. Francos. 1670. 8.

Lin. 1. von unt. Rach: "Adventu". Seje ben: Oxon. 1655. 8. Not. i). Seje ben: — Meuselis Bibl, hist, Vol. VI. P. I. p. 382. sqq.

# Geite 243.

Lin. 3. Nach: " von den Juden geborgt". Seje ben: — Periodica exegelis, f. celeberrimorum Græciæ ludorum declaratio; opus posthumum. Lond. 1739 8. Daben fein Leben von Wilh. Nic. Blomberg.

Not. 1). Sez' am Ende in: — Menselis Bibl, hist. Vol. III., P. II. p. 262. sq. 276.

Grite 244-

Lin. 8. sq. Mach: "Schriften"; schaft ein: — De naturæ constantia. Amst. 1632. 16. ib. 1634. 12. rar.

Seite 246.

Not. s). Statt: " Witten. Diar. biogr." Lese: Wittenii Memor. philos. T. It. p. 261. — Seze bey: — Niceron Mem. T. XXXIII. p. 172. fqq.

Geite 248.

Lin. 1. von unt. Rach: "andern Schriftstellern". Seze ben: Deutsch übersezt, mit Ammerkungen von Joseph Joh. Mastalier. Wien, 1787. II. 8. Auch von Spiering Leipz. 1795. gr. 8. Englisch von Ge. Wallis, mit Aumerkungen. Lond. 1788: IF. 8. Daben sein Leben.

Nach dem Artifel "Thomas Sydenham", ichalte folgenden Artifel ein:

Vicolaus Venette, geb. 1633. zu Rochelle. Er flubirte zu Bourdeaux und Paris die Medicin; reiste mach Portugal und Italien; practicirte hernach zu Rochelle, wo er den 18. Aug. 1698. starb. — Schriften: Tableau de l'amour conjugal, consideré dans l'état du mariage. Lond. H. 12. mit Rups. (2. st. 20 fr.) Deutsch, von Erzeugung der Menschen. Königeb. 1762. 8. (1. st.) Auch unter der Ausschrift: Bon den Seheimnissen keuscher Liebeswers fe ic. Dresden, 1744. 8. — Tr. du Rossignol. Rochelle, 1697. 12. — Tr. du scordut. ib. 1677. 12. — Tr. des pierres, qui l'engendrent dans le corps humain. Amst. 1701. 12. (50 fr.) Deutsch, von den Steinen, welche in der Erde und in den Thieren erzeugt werden. Sprau, 1763. 8. mit Rups. (36. fr.)

Not, y). Sel' am Ende gu: - Biograph. Brittan. T. VI.

Geite 249.

Not. 2). Sez' am Ende zu: — Mangest Biblioth, scriptor, med. T. II. p. 463, sqq. — Brukers Chrentempel rc. Dec. III. p. 123, sq. Seite 250.

Not. d). Sese ben: T. IV. p. 377. — Vita &c. a Paulo Gualde, Aug. Vind. 1607. 4. Lond. 1704. 4. — Guil. Bates Vitæ selector. viror, p. 314. sqq.
Seite 251.

Not, e). Lin. I. Bu: " Gein Leben, burch feinen Bertrauten,

Bassendi". Seje ben: Hagæ C. 1651. 12. 1655. 4. (1. Estr.) auch in Gassendi operibus. T. V. p. 237. sq.

Lin. 2. Statt: "Requier". Lese: Regnier. — Set' am Ens de zu: — Perrault Hommes ill. T. 1. p. 45. — Wittenii Mem. philos. Dec. IV. p. 420. sq.

# Seite 253.

Lin. 7. von unt. Statt: "ben fie nach Altona begleitete". Lefe: den fie nach Middelburg, und da er abgesest war, nach Ams fterdam, von da nach hervorden, und 1672. nach Altona begleitete.

Lin. 5. u. 6. von unt. Statt: "wo sie den 5. Mai 1678. æt. 61. ohnverehligt starb". Lese: wo sie den 4. Mai 1678. æt. 61. ohnverehligt starb, und von jedermann verlassen, nachdem sie alle ihre Bedienten abgedankt hatte.

# Seite 254.

Lin. 6. Rach: "Lips. 1749. 8. (30. fr.)" Seze ben: Ihr Freund Friedr. Spanheim, gab diese Sammlung ohne ihr Bors wissen heraus. In einer neuern Ausgabe 1723. 8. begleitete ste Jonas Gelenius, Rector der Schule zu Dresden, mit philologische politischen Anmerkungen. Die Leipziger, Ausgabe beforgte die gekrönte Dichterin Traugott Christina Dorothea Löberin zu Metenburg, und begleitete sie mit einigen erläuternden Anmerkungen; aber das Schreiben über das Ziel des menschlichen Lebens, und ein anderes an Salmasius über die Lehre vom Rachtmahl wurs den weggelassen.

Not. h). Sej' am Ende ju: — Molleri Cimbria litterata. T. II. p. 805 — 817.

# Seite 257.

Lin. 17. sqq. Statt: "Zu Stuttgard, von bem jestregierenden Durchl. Herzog Carl Bugen 2c." bis Lin. 21: "für 4000. Das nische Ducaten erkaufte". Lefe: "Zu Stuttgard, von Herzog Carl Engen, 1765 zu Ludwigsburg, aus seiner eigenen; und 1775, da der Hof nach Stuttgard wanderte, aus der Consissiorials und Negierungs Wibliothek angelegt, und seitbem mit den kostdarsten Werken, und besonders mit der seltensken und vollständigen Bibelsammlung vermehrt, die er 1784. von dem Prediger Lork in Kopenhagen sur 4000. Danische Ducaten extauste.

Lio. 8 von unten. Rach: "nicht beträchtliche Manuscripte". Seze ben: Ueberhaupt soll jest 1795. die Anzahl der Bande auf 110000. angewachsen senn. Die Lorlische Bibelsammlung besteht aus 798. Foliobanden, 863. Banden in 4, aus 1828. B. in 8. und 1187. B. in 12. überhaupt also aus 4676. Banden. Dazu wurde noch 1786. die wichtige Sammlung des Schaffer Panzers in Nürnberg getauft.

# Geite 259.

Lin. 4. und 5. von unt. Statt: "man kann jest gegen 10000. zählen". Lefe: man zählt jest gegen 200000.

Lin. 2. von unt, Nach: " Real/Catalog". Seje bey: in 86. fol. Banden.

## Seite 261.

Lin. 16. Nach: "vermehrt"; schalt' ein: 162. Zu Rostof um ter dem Decanat des Blathan Chytraus 1569, mit 2. Buchern gestistet. Ihre Geschichte und das dasige Musaum beschrieb Olus Gerh. Tychsen. 1790. 4.

# Geite 268.

Lin. 5. von unt. Statt: " Sie enthalt 20000. Bande". kefe: Sie enthalt 2000. Bande.

# Geite 270.

Lin. 7. sq. Statt: "1787. VI.8.m gebruft iff. Die Bucher werden nun nach seinem Lod verkauft". Lese: 1787. VI. 8.m. unter Besorgung des Jac. Morells, Aussehers der Marcus, Bibliot thet gedruft ist. Die Bucher wurden nach seinem Tod an die Herren Robson und Wowards für 6000. Guineen nach England verkauft. Pinelli ftarb 1785, xt. 49.

#### Geite 279.

Lin. 13. Nach: "Diderot". Seze ben: Pieron 2c. Lin. 14. Nach: "Go33i". Seze ben: Algarotti, Bertola: Frugoni 2c.

Lin. 5. von unten. Rach: " Caro", feze ben: Chiari. Lin, 3. von unten. Rach: " Doltaire", feze ben: Goldoni, Go33i.

### Geite 285.

Lin. 21. Nach : " illuminirten Rupferstiche". Seze ben: Phil. Andr. Aemnich, J. U. E. schrieb ein allgemeines Polyglotten Lexicon ber Naturgeschichte. Hamburg, 1794. 95. IV. Lieferuns gen, ge. 4.

Seite 286.

Not. 1). Lin. 1. Mach: 32 Leipg. 1761. V. 8." Gege ben: und neuer Mentor ic. XII. 8. - - Geg' am Ende ju: Loke's und Fenelone Schriften über Die Erziehung der Rinder, und der Loche ter. - Theodor, oder über die Bildung der gurftenfohne gu Surs Ren. Berlin, 1786. II. 8. grundlich. - Rordlinger Schulmagagin. 1767. VI. 8. - - Archiv meiblicher hauptkenntniffe ic. Leipzig, 1787. 88. 8. 3men Jahrgange, jeder XII. St. - Reuer orbis pictus für Rinder, in 5. Sprachen (beutsch, lat. frangof. englisch und italienifch). Leipz. 1786 - 88. XII. hefte, mit 48. Rupfers platten ; (illum. 6. fl. 30. fr., schwarz 3. fl. 30. fr.) sehr gemeine muig. - Die gemablte Belt, ober ber fleine gateiner (von Le derer), 2te Aufl. ib. 1790, 8. mit 61f4. B. Rupfertafeln. - Bile berbuch für Rinder, XII. Rumern, jede mit 5. Rupfertafeln (illum. und fcmgrz) und 5. Seiten Bert. Beimar, 1791-95. 4. (à 8. ar. mit schwarzen Rupfern, und 16. gr. illuminirt). - - 36. Iselins Schreiben an herrn Ulnffes von Galis, über die Philanthropine ju Deffau, und in Graubundten. Bafel, 1775. 8.

# Seite 290.

Lin. 8. von unten. Nach: "aufs hochte", Seze ben: So wie das abscheuliche Buch: hierofles 2c. 1785. 8. und von dem nemlichen Verfasser: Gewisheit der Beweise des Apollinismus, oder Widerlegung der Prüfung und Vertheidigung der apollonisschen Religion, angestellt von den herrn (Michaelis, Semler, Leß) von Uemil. Lucinius Cotta, Oberpriester ben dem Tem, pel des Jupiter 2c. Franks. 1787. 8-

# Seite 297.

Lin. 6. von unten. Statt : "über 5000. Schriftsteller". Le, se: über 5000, und mit dem 4ten Rachtrag 1791, schon 7000. Schriftsteller.

# Seite 300.

Not. s). Lin. 5. von unten. Mach: "Leipz. 1788. 8." Ceze bep: — Lobs und Schuzrede auf und für den thierischen Magnetismus 2c. Frankf. und Leipz. 1789. 8. Eine beiffende Sature.

# Seite 302.

Lin. I. von unt. Nach: " ihres Gemahls". Seje bep: nit welchem fie seit 1745. vermählt war.

Seite 303

Lin. 6. Mach: " ju Paaren". Seje ben: Polen mußte 1772, einen Theil von Lithauen an Rußland abtreten; endlich wurde es zwischen Rußland, Desterreich und Preussen getheilt, und so ven schwand es 1793. aus der Reihe der europäisehen Staaten. Auch Kurland wurde 1795. eine zuflische Proving.

Lin. 7. Rach: " Orlow". Seje ben: im Jahr 1770.

Lin. 18. Nach: "Anordnungen jn machen". Seje ben: Die Burten musten julest in bem 1791, ju Gallag geschloffenen Ber trag die Festung Oczasow und ben Landstrich bis an den Oniefen an Ruftland überlaffen.

Lin. 24. Nach: "in benugen überließ". Seze ben: Sie tech ben Uebernahme der Regierung 16. Gouvernemens an, und hinter ließ 48. Sie ließ 249. Städte theils nen anlegen, theils erweitern. Im Jahr 1702. war der Rlächen: Inhalt des Neichs 310000. Duadratmeilen; 1796. war er 346000. Die Bolksmenge begrif bep dem Antritt ihrer Regierung 20. Millionen; ben ihrem Tod 36. Millionen. Die Staats: Einfunfte betrugen dort jährlich 30. Mill. Rubel; hier 60. Millionen. Sie brachte die gang verfallene Seemacht auf 45. Linienschiffe, sehr viele kleinere Kriegsschiffe, und eine Galeevenslotte von 150. Schiffen. Die Kriegsmacht zu Land wurde auf 450000. Mann vermehrt. Nichts entgieng ihrem durchdringenden Blick, und ihrer unermüdeten Sorgsalt in ihren ungebeuern Staaten.

# Seite 304.

Lin. 7. Nach: "ib. 1787. gr. 8." Seje ben: auch der Betrüs ger, und der Derblendere; alle dren jusammengedrüft unter der Aufschrift: Oren Luftspiele wider Schwärmeren und Aberglaw ben 2c. Berlin, 1788. 8. — Der Familienzwift, ein Luftspiel. ib. 1789. 8.

Lin. 9. Rach: "wird die Nachwelt erstannen". Geze ben: Sie ftarb ben 17. Rov. 1796. zt. 67. am Schlag. Ihr Sobn, ber Großfürft Paul Petrowitsch folgte ihr in der Regierung.

Lin. 12. Statt: "feit 1765." Lefe: feit dem 18. August 1765.

Lin. 15. Statt: " Nach ihrem 1780. erfolgten tc." kefe: Nach ihrem ben 29. Nob. 1780. erfolgten tc.

Lin. 1. von unten. Mach : " werden feinen Rubm veremigen". Seze ben: Durch feine wohlthatige, gegen ben Aberglauben und Die hierarchie gerichtete Unstalten veranlafte er ben Babst Dius VL im Frubjahr 1782. Die weite Reife von Rom nach Bien ju unters nehmen. Der Pabft verrichtete in ber Raiferftadt einige geiftliche Memter, und theilte unter bem Bolfe ben Gegen aus, und ber Raifer fuhr ungehindert fort, die Plofter einzuziehen, fo daß die Bahl ber Ordensleute in feinen Staaten von 63000. auf 27000. vermindert murde. Außer den 5. großen Reifen 1769. und 1783. nach Italien, 1777. nach Frankreich, 1780. nach Rufland, und 1787. nach Cherfon , hatte er den Feldjug 1788. gegen die Surfen Durch die anhaltende Strapagen Deffelben murben mitgemacht. feine Rrafte erfchopft, Er farb ben 20. Febr. 1790. et. 49. an der Bruftmaffersucht, ohne die Folgen feiner Thaten, uid mobb thatigen Bemubungen unter ben Menfchen, Die feine gut: Abfichs ten berfannten, gearndet ju baben. Mert' bierben a's Rote:

\* Meusels Vorlesungen über R. Joseph II. Erlangen, 1790. 8. — Joh. Pezzls Charafteristik Josephs II. Wien, 1790. 8. — Lebensbeschreibung ic. Franks. 1790. 8. — Anecdoten und Chas rakterzüge ic. Wien, 1790. 8. — Stizzen aus dem Charafter und Handlungen Josephs II. &c. von Adam Friedr. Geisler. Halle, 1790. 91. XV. Samml. 8. — Schattenrisse edler Deutschen. 2. B. p. 35—86. — Nekrolog ic. für das Jahr 1790. von Schliche tegrell. 1. B. p. 154—188.

# Seite 307.

Lin. 6. Nach: "Geschichte des flebenfahrigen Rriege". Sege ben: Ein trefficher Beleg zu bepben: Geffandniffe eines öftreichte schen Beterans in politischer und militarischer hinsicht auf die Berhaltniffe zwischen Destreich und Preuffen, mahrend ber Regies rung Friedrichs II. Breslau, 1789. 90. III. 8.

Lin. 7. von unt. Nach: begierig gelesen". Seze ben: Dazu: Supplement &c. ib. 1789. VI. 8.m. und Oeuvres &c. publices du vivant de l'Auteur. ib. 1789. IV. 8.m. und Oeuvres complettes &c. 20. 1790. XX. 8.m.

Not. y). Lin. 8. Rach: " in bren Auflagen". Seze ben: Du - ju kamen noch als Supplement bren Bande, ib. 1789. 8. in Bris fen; aber fehr fehlerhaft.

Geite' 308.

Lin. 8. von unt. Nach: "veranlafte". Seze ben: Sie fie hen alle recensirt in der allgemeinen deutschen Bibl. 114. B. 2. St. und 115. B. 1, St. p. 1—275.

Lin. 5. bon unt. Nach: "unter feinem Schut.". Seze ben: Durch bas mit Raifer Leopold II. ju Pilniz 1791. geschloffene Bundniß grundete er die Rube in Europa, und erweiterte ben Fürstenbund.

Not. Lin. 4 von unt. Rach : " ju gefchweigen". Geze ben : welche Erduin Julius Boch, Prediger an der Marienfirche gu Berlin in einer Sammlung : Odeum friedriche des Großen, berausgab. Berlin, 1793. 8. (12. gr.) - Gej' am Ende ju: - Portrait de Fredéric le Grand; tiré des Anecdotes les plus interessantes et les plus certaines de sa vie militaire, philosophique et privée, par S. F. Bourdais. Berlin, 1788. 8. Deutsch, ib. eod. 8. Det Sammler, Lehrer ber fchonen Wiffenschaften ben ber Bringeffin Bilbelmine von Preuffen, beobachtete ben Ronig 16. Jahre lang. - De rebus gestis Friderici III. ohne Drufort 1791. IV. 8. - Brie fe eines alten preußischen Officiers, verschiedene Charafterjuge Briedriche bes Gingigen betreffend. Sobengollern, 1790. 91. II. 8. Eine nicht vortheilhafte Schilderung. Eben fo Briefe eines preuß Afchen Feldpredigers ic. Potsdam, 1791. 8. — Leben Friedrichs II. feiggirt von ginem freymuthigen Manne. Amfterdam , 1789. IV. fleine Bande, 8. Gegen die ju großen Lobpreifer in Berlin. -Les délassemens littéraires ou heures de lecture de Fredéric. II. par C. Dantal, ci - devant son Lecteur, et actuellement Prof. de [2 Langue Françoise a Potsdam. Berlin, 1792. 8. (7. gr.) Deutsch: Briedrich der Einzige in feinen Drivat: und litterarifchen Stunt ben ac. ib. 1792. 8. (7. gr.) - Ueber Friedrich den Großen, als Furften und Selden betrachtet, von einem ofterreichifchen Beteran ( bem Rittmeifter von R \*\*\*) IV. 8. und mit einem neuen Litel: Beftandniffe eines ofterreichifchen Beterans in politifch smilitarb icher hinficht auf Die intereffanteften Berhaltniffe gwijchen Defter reich und Preuffen, mabrend ber Regierung bes großen Roniss

ber Preuffen Friedrichs des zweiten zc. Leipzig, 1794, IV. gr. 8. (6. fl. 54. fr.) lefenswurdig. — Geschichte Friedrichs II. von fr. Chr. Jon. fischer. Salle, 1787. II. gr. 8. eben fo.

Geite 304.

Bu bem Artifel " Beorg II. August" mert als Rote:

Denkwürdigkeiten der Könige (Georgs I. und II.) in Großbrittannien; aus dem Englischen des W. Belsham. Lüneburg, 1795. 96. II. 8. Das englische Original, Lond. 1794. II. 8. Das mit find zu verbinden: Memoirs of the reign of George III, von eben diesem Verfasser. ib. 1795. IV. 8.

Lin. 2. u. 3. von unt. Statt: "italienisch, Napoli, 1779. 2c. VII. reg. fol. mit vielen prächtigen Rupfern, (34. Ducaten.)" Les et altenisch: Le Pitture antiche d'Ercolano e contorni incisi, con qualche spiegazione. Napoli 1757—92. VIII. reg. fol. mit prächtigen Rupfern, (40. Ducaten.)
Seite 310.

Lin. 4. Statt: "1777-78, II. fol." Lefe: 1777-81. P. V. fol. Seze ferner bier ben: Dazu gebort bas gleichfalls toftbare Bert: De Bronzi di Ercolano e contorni incisi, con qualche spiegazione. Napoli, 1767. 71. fol. max. English von Tho. Martyn und 30h. Lettice Cambridge. 1. Th. 1773. 4. — Auch The Ruins of Pæstum or Posidonia &c. Lond. 1767: fol.m. mit 4. Rupfertafeln. Und unter gleicher Aufschrift ein anderes Werk von Tho. Major, ib. 1768. fol,m. mit 25. Rupfertafeln. Frangofifc von Dumont. Paris, 1769. Deutsch von Alb. Beine. Baumgartner; Wirgburg / 1781. fol. max. mit 25. Rupfertafeln. Ein anderes Wert von Unton Daoli: Rovine della Citta di Pesto &c. In Roma, 1784. folm. mit 65. Rupfern. - - Die im herculanum gefundene Buchrollen murben vermittelft einiger nicht fostspieliger Maschinen abgewickelt; und so erschien: Herculanensium voluminum, quæ supersunt, T. I. Neapoli, 1794. fol. mit 38. in Rupfer gestochenen Schrifttafeln. Diefer erfte Tom begreift bas Epiturers Philodemi Lib. IV. de Mulica, in griechischer Sprache, mit der lateinischen Ueberfegung. Er bes ftreitet philosophisch den Mugen der Mufit in 19. Kapiteln, und fucht ben Stoifer Diogenes von Seleucia ober Babylon ju wibere legen. Das Fragment, wenn auch bie fehlende Bucher nicht ente beft werden, ift um fo fchagbarer, ba mir, auffer diefer, bon teis nem Epifurer eine Schrift baben.

Lin. 16. Nach: "Industrie." Seze ben: Er wurde in der Nacht von 16—17. Marz 1792. von dem verabschiedeten Capitain Unterftrom auf einem Masten Ball durch einen Schuß meuchelmorder risch verwundet, und starb b. 29. Marz. æt. 40. Man lese: Gustav III. König in Schweden. Chemniz, 1793. II. 8. (2. Lhlr.)

Seite 311.

Lin. 14. sq. Statt: "Die zu Rom 1747. sc. XII. 4.m. zusammens gedruft wurden 2c." Lefe: Die unter der Aussicht des Jesuiten Imman. da Alzewedo, zu Rom 1747. zc. XII. 4.m. und zu Reapel 1778. in XVI. T. 4: (32. Thir.) zusammengedruft wurden 2c.

Lin. 17. Nach: "Mariæ Lib. III." Sege ben: — Casus conscientiæ propositi ac resoluti; appendix IX. ab A. 1782—1789. incl. Aug. Vind. 1793. 8.

Not. a. Gei' a. E. ju: — Mosheims Rirchengeschichte von Schlegel. 5. B. p. 526-550.

Seite 312.

Lin, 16. sq. Statt: "Der auch den 22. Sept. 1774. æt. 68. erfolgte ic." Lese: der, aber fruber, nemlich, den 22. Sept. 1774. æt. 68. erfolgte ic.

Lin. 1. von unt. Rach : "Leipz. 1777. IV. 8." Geze ben: Der 5te und 6te Theil ib. 1779. verdienen nicht gelesen zu werden.

Seite 313.

Lin. 1. von unt. Nach: "und edel." rucke folgenden Artikel ein. Carl [Egon, Fürst zu Fürstenberg, der zweite Sohn Joseph Wilhelm Ernsts, kais. Principal, Commissarii zu Regensburg, geb. 1729. zu Prag. Er studierte von seinem 15ten Jahr an, 3. volle Jahre zu Leipzig; bernach 18. Monate auf der Ritterakademie zu Turin; reiste durch Jtalien, wo er sich dem Studium der Altersthümer und der Musik widmete. Nach seiner Rückfunst vertrat er ben seinem Vater, der ihu im Staatsrecht unterrichtete, die Stelle eines geh. Secretärs. Er wurde 1751. ben der ersten Landesregistung zu Prag würklicher Rath; 1760. in Reichssürstenstand erhosben, und bis 1766. in den wichtigsten Geschäften gebraucht, da er als kais. Principal/Commissarius zur Visitation des Rammergerichts nach Wezlar gieng. Zur Belohnung seiner Verdienste erhielt er, nehk der wiederholten Versicherung von der Zufriedenheit seines Hoses, das goldene Blies. Bon 1771. bis 1782, bekleidete er die Stelle eines Oberste

Burggrafen in Bohmen und Gubernial Drafidenten gu Drag, mo er ben 2. Jul. 1787. in feiner gelehrten Rube ftarb. Er hinterlief den Rubm eines allgemein verehrten Patrioten und Menschenfreundes, ba er Die beften Unstalten für das bedrangte gandvolt im bfonomischen Fach sowohl, als in Berbefferung der Schulen auf eigene Roften getroffen hatte. Seine Bibliothet faßte 20000. Banbe, woruber er felbst ein Bergeichnif in 5. Folianten fertigte. Er ließ von Sos razens Werken eine schone Handausgabe in 2. Octavbanden, ohne Jahr und Ort, brufen, mit 2. unachten Oden vermehrt, Die er unter feine Freunde vertheilte. Das offentliche Raturalien Cabinet, welches er ju Prag fliftete, vermehrte er mit feiner eigenen fofte baren Sammlung. Auch hatte er eine Menge von alten und neuen Runftwerken, und ein vorzügliches Mung Cabinet. Ueberall zeigte er fich febr dienftfertig und menfchenfreundlich. Die 1769. geftife tete und 1784. von R. Joseph II. bestättigte bohmische Gesellschaft der Wiffenschaften hatte ihn zu ihrem ordentlichen Prafidentengewählt z).

Not. c. Sez' a. E. zu: — Bowers histor. Der rom. Papste. 10. Th. 2ter Abschn. p. 471—512. — Mosheims Kirchengeschiche ze zu. von Schlegel. 5. B. p. 564—590.

Seite 314.

Lin. 12, von unt. Rach : "bengelegt murbe." Seje ben : Raifer Carl V. hatte schon die Privilegien ertheilt.

Lin. 1. von unt. Nach: behaupten." Seze ben: Im November 1793. waren hier 714. Studierende, und auf Oftern 1795. noch 671. im Man 1796. überhaupt 713.

Not. g. Gez' a. E ju: — Bersuch einer ffiggirten Beschreibung von Gottingen, nach seiner gegenwartigen Beschaffenheit; bon Moses Kintel. Gottingen, 1794. 8. Lefenswurdig.

'Geite 315.

Lin. 14. von unt. Statt: " von demfelben angelegte Mititarfchus le zc. Lefe: von demfelben 1773, angelegte Militarfchule zc.

Lin. 6. von unt. Mach: "grundlich gelehrt." Gege ben : - VII. ju Bonn. 1784. von Rurf. Mar. Saver angelegt.

Not. h. Seg' a. E. ju : - C. 3. Burh Rachricht bon ber Einwenhung und dem gegenwartigen Zuffand der Universität Erlane

<sup>3)</sup> Berind einer Biographie von Carl Egon, Farfien ju Fürftenberg. Dresben, 1788. 4.

gen. ib. 1743. 4. — Gegenwärtiger Justand ber Universtät zu Eclans gen ic. von Joh. Ge. Friedr. Papst. Erlangen, 1791. 8. — Ge schichte der königl. preuß. Friedrich Alexanders : Universtät zu Erlangen von ihrem Ursprung bis auf gegenwärtige Zeiten, v. Ge. Wolfzang Augustin Fikenscher. Coburg, 1795. 8. (1. Thir. 8. gr.) noch 2. Theile sollen folgen.

Seite 316.

Not. 1). Lin. 1. u. 2. Statt: 31768. III. 8. sehr freymuthig". Lese: 1768—76. IV. 8. (4. Thir.) sehr freymuthig. — Geze ben:
— Bertraute Briefe an alle edelgesinnte Jünglinge, die auf Universfitäten geben wollen, von Carl Geun, Leipz. 1792. II. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) Der zweite Theil enthalt eine Uebersicht aller Universitäten in Deutschland.

# Seite 317.

Lin. I. bon unt. Statt: "mit ber Sumpfluft und Electricität; Beccaria 2c." Lefe: mit ber Sumpfluft und Electricität; Joh. Bapt. Beccaria, in verschiedenen Theilen ber Naturkunde, und ber Marchese Beccaria 2c.

# Geite 318.

Lin. 2. Mach: "Caro", schalt' ein: ber Abt Pietro Chiari, ber Abt de Giorgi Bertola 2c.

Not. n). Lin 3, sq Statt: "Pedro Rodriguez. Madrid. 1781. VIII. 4." Etse: Pedro Rodriguez Mobedano. Madrid. 1766 — 85. IX. 4. Seite 319.

Not. n). Seg' am Ende ju: — Bon Don Carlos Andrés; Origen, progresor y estado actuel de toda la Literatura. Madrid, 1784. 85. III. 4. Damit sind zu verbinden: Cartas familiares del Abate D. Juan Andrés a D. Carlos Andrés &c. ib. 1789. 8. — Nouveau Voyage en Espagne, ou Tableau de l'Etat actuel de cette Monarchie. Paris, 1783. 8 m. Deutsch, Jena, 1789. 90. gr. 8. (3. Ehst.) Der Ritter von Bourgoing, vormaliger französsischer Gesandter ben Riedersächs. Rreise, ist der Versasser.

# Seite 322.

Lin. 17. sq. Nach: "burch Ausschweifungen geschwächt". Ges ge ben: Die schreckliche Revolution, welche 1789. unter bem um gluflichen König Ludwig XVI. ausbrach, schadete unftreitig ber wahren Gelehrsamkeit. Innere Unruben, und ein verheerenter Rrieg mit Deutschland, Spanien, Reapel, England, Preuffen zc. gerrutteten in biefem Reitpunft bas Reich. Der Ronig wurde ben 21. Jenner 1793, ju Paris auf dem Schaffot offentlich guillotinirt. Gleichheit und Frenheit mar fur bas Bolf Die Grundfaule ber neuen Confitution. Gin National: Convent, bernach ein Directorium, oder die Reprafentanten des Bolts gaben Gefeze. Unter Mar. Robespierre, einem porber unbedeutenden Abvokaten aus Arras, und feinen Unhangern ben Jacobinern muthete bas Schrefens foftem und die Guillotine. Gine große Angahl von Gelehrten murs De ein Opfer berfelben, Induftrie mar unterdruft, ber Sandel gers nichtet, Runfte und Wiffenschaften in Trauer gehullt, und Die fcone ften Dentmabler berfelben gerftort. Dogleich eine weit groffere Denge Papiers, als ehmals fur die Preffen confumirt wird, fo ift bennoch ber folibe Geminn fur Die Litteratur auferft gering. Rur bann, wenn die machtige Franken-Republit nach bergeftellter Rube vollig geordnet fenn wird , lagt fich fur die Gelehrsamteit wieder etwas erfpriefliches hoffen.

Not. Set' am Ende ju: — Unparthepische Geschichte der fram zösischen Revolution, vom Anfang derselben bis auf den Tod der Rönigin, und die Hinrichtung der Deputirten der Gironde; Parsithen; aus dem Engl. Berlin, 1794. II. 8. (2. Thlr. 8. gr.) — Dentwürdigkeiten der französischen Revolution zc. von Ch. U. D. von Lagers, Prof. jur. zu Ropenhagen. 1. B. Ropenh. 1794. gr 8. (1. Thlr. 16. gr.) vollständig und pragmatisch. — Geschichte der Verschwörung des Maximilian Robespierre; aus dem Französ. Chemniz, 1795. 8. (18. gr.) Der Versasser soll ein zu Paris priv vatisirender Gelehrter de la Metherie sepn. — Posselts euros päische Annalen.

Seite 323.

Lin. 1. Mach: "ber 1729. starb". Seze ben: Sam. von Bulk, Burgermeister im haag, bessen Buchersammlung 100000. Banbe faste. Man hat davon ein gedruttes Berzeichnis, 1730. IV. 8. Friedr. Rostgard, ein Danischer Litterator, bessen Bibliothet 1726. zu Ropenhagen verkauft wurde, und nach dem gedruften Verzeichnis 1068. Codices hatte. Joh. Morus, Bisschof zu Eit, bessen zahlreiche Bibliothet durch die Frenzebigkeit R. Georg I, der Universitäts, Bibliothet zu Cambridge einverleibt wurde.

# Supplemente

Ceite 325.

Not. 1). Sez' am Ende zu: — Bibl. Germanique. T. XXII.

Ceite 326.

Lin. 5. v. unt. Statt: 1745. 4.m." Lefe: 1745. und 1748. IV. 4.m.

Lin. 4. fq. Statt: "Er flubirte zu Leipzig und Jena". Lefe: Er flubirte feit 1692. ju Jena.

Lin. 8. sq. Statt: "Er reif'te 1704. nach holland, kam, nachhem er zc." Lefe: Er reif'te 1704. nach holland, und 1710. nach Franken und Schwaben; seine Reise nach Frankreich wurde 1719. zu Strafburg burch eine Krankheit unterbrochen. Er kam, nachdem er zc

Lin. 15. Nach: "Schriften"; schalt' ein: Die Sittensehre Christi, aus den alten Kirchenlehrern erklart. Coburg, 1707. 8. und Leipz. 1733. 8. — Tenzels histor. Bericht vom Ansange und ersten Fortgange der Resormation Lutheri zc. Leipz. 1717. 18. III. 8. — Clarorum virorum epistolæ CXVII. e Bibl. Gothanæ autographis. ib. 1714. 4. — Hieronymi Catalogus scriptorum eccles. &c. Francos. 1700. 4. — Catalogus codicum MSS. Bibliothecæ Gothanæ. Lips. 1714. 4. — Vita et philosophia Thomæ Campanellæ. Amst. 1705. 8. ib. 1722. 8. — H. Grotius de veritate religionis christianæ. Lips. 1709. 8. ib. 1726. 8.

Lin. 18. Mach: "1787. 8. (2. fl.)" Seze ben: Ins Sols landische übersegt, Haag, 1731. 8. Schade! baß es noch nicht ins Lateinische übersezt wurde.

Lin. 19. Nach: Gotha, 1730. 4. (16. gr.)" Seze ben: vers mehrt. ib. 1731. 4.

Lin. 20. fq. Statt; "Gothæ, 1723. 8." Lefe: Gothæ, 1723.

Lin. 9. von unt. Nach: "Ausgabe". Seje ben: vorher einzeln gebruft, helmftabt, 1700. 4. fortgefest. Leipj. 1702. 4.

Lin. 4. von unt. Statt : " geb. ben 7. Sept, 1677." Refe; geb. ben 14. Sept. 1677.

Not, a). Gege ben: - Bruckeri Pinacoth. Dec. V.

Not. b). Lin. 1. von unten. Statt: "Goetten jestleb. Gel." Lese: Goetten jestleb. Gel. Europa. 2. Th. p. 6. sqq. 3. Th.

p. 798. — Sez' am Ende zu: — Vita &c. par Job. Valent, Brieg. leb. Lips. 1745. 8 Ift aus Goetten übersezt. — Sein Leben zc. von ihm felbst revidirt. ib. 1749. gr. 8. (6. gr.)

Geite 328.

Lin. 7. Nach: "V. 4. (8. fl.)" Seze ben: 1708 — 36. IV. 4. Lin 10. von unt. Nach: "ftarb 1676." Seze zu: als Pres biger in Nurnberg.

Bu dem Artifel "Joh. fabricius", mert' als Note:

\* Zeltneri Vitæ theolog. Altorfin. — Acta erudit. 1729. p. 333—336. — Schroethe Abbild. und Lebensbeschreib. ber. Gel. 2. B. p. 211 — 225.

Not c). Seze ju: — Goettens gel. Europa. 2. Th. p. 33. 3. Th. p. 799. — Brukers Bilderfaal; und Pinacoth. Dec. II. Seite 329.

Not. d). Seze zu: — Elogium &c. in den Actis erudit. 1719. p. 47. — Unschuld. Nachrichten, 1716. p. 333. 854. — Gel. Fas ma 2c. 51. und 52. Th. p. 177.

Seite 331.

Lin. 3—7. von unt. Statt: "Gotthis August Franke war Senior der theol. Facultat, Director des Waisenhauses und Conssissorialrath zu Halle, und start daselbst 1769. æt. 74. Er macht te sich durch nichts berühmt, als daß er die Ausgabe der Trank quedarischen Missionsberichte besorgte". Lese: Gotthis August Franke, geb. den 21. März 1696. a. St. zu Halle. Er studirte bier und zu Jena; wurde 1720 Passor an dem Jucht: und Arsbeitshause zu Halle; 1723. Abjunct der theol. Facultat und an der L. Fr. Kirche; 1726. Prof. theol. ordin. und 1727. Director des Waisenhauses und R. Pzedagogii; 1767. Consistorialrath, und starb den 2. Sept. 1769. æt. 74. Er machte sich durch nichts bes rühmt, als daß er die Ausgabe der Tranquebarischen Wissionssberichte, von welchen sein Vater die 18. erstere lieserte, von der 19—106. Continuation besorgte.

Not. e). Sei' am Ende gu: — Sein Leben ic. Bubingen, 1728. 8. und von Aug. Germ. Atemeyer. Halle, 1788. 8. — Ribl., germanique, T. XVIII. p. 123. sqq.

Seite 332.

Lin, I. Rach : 29. Banbe in 4. " Gege ben : In jedem Banb

12. Sammlungen; die Geschichte der Mission reicht bis 1767. Aus den 44. ersten Continuationen verfertigte Joh. Lucas Vinceamp, und aus den 64. lezten Mich. Maire einen Ausjug, Halle, 1740. und 1772. 4.

Lin. 4. Statt: "bis 1786. 31. Stute". Lefe: bis 1795. 46. St. Lin. 19. Rach: "(4 fl. 30. fr.)" Seze bep: Dabep fein lu ben bon feinem Gohn Alb. Brif.

Rach bem Artifel "Johann Frit", schalte folgenden Artis

Elias Frick, des vorigen Bruder, geb. den 2. Nov. 1673. ju Ulm, wo sein Bater Johann damals Diaconus war. Er studie te seit 1693. zu Leipzig, und seit 1700. zu Jena; wurde 1704. Prediger zu Böringen im Ulmischen Gebiet; 1708. zu Bermaringen; 1712. am Münster in Ulm, und Prof. der Theologie; ends lich 1739. Senior; starb den 7. Febr. 1751. — Schristen: Sekendorfs hist. des Lutherthums 2c. Deutsch, mit Anmerkungen. Leipzig, 1714. 4. — Beschreibung des Münster: Sebäudes in Ulm. Ulm, 1718. 4. vermehrt, ib. 1731. 4. 2c. a)

Not. f). -3u : "Goetten jeztleb. gel. Europa". Seje ben: 2. Th. p. 48. fqq. 3. Th. p. 800.

Not. g). Seze zu: — Acta erudit. 1713. p. 383. sqq. — Die gel. Fama, 25. Th. p. 15. sqq.

Seite ` 335.

Not. k). Sez' am Ende zu: — Goetten jeztleb. gel. Europa. I. Th. p. 359 — 388. 2. Th. p. 809. 3. Th. p. 765. — Eigene Lebensbeschreibung zc. Halle, 1744. 8. — Acta scholast. 3. B. p. 316 — 325.

" Seite 337.

Not. m). Gege gu: — Biblioth. Bremenfis. Cl. V. fasc. II. P. 298 — 316. — Bom Gobn: Seffiches Debopfer. 2. B. p. 352, sqq. Geite 341.

Lin. 15. Nach: "Bon Mich, Gerver'. Seze ben: — Bet schreibung ber neuesten chinefischen Kirchengeschichte. Rostof, 1748. 8: Pagegen schrieb florian Babr, des Collegii S. J. in dem Rait serthum China Rectors, allerneueste chinefische Merkwürdigkeiten,

<sup>2)</sup> Jodes I. c. - Goettens gel. Europa.

und grundliche Widerlegung vieler Jrrungen, welche Mosheim in feine neuefte chines. Kirchengeschichte bat einfliegen laffen. Augeb.
1758. 8.

## Seite 342.

Lin. 6. Mach: "(I. st. 30. fr.)" Geze ben: — Comment. de Beghardis et Beguinabus, ed. c. n. Ge. Henr. Martini, scholar ad D. Nicolaum Rector. Lips. 1790. 8.

## Geite 343.1

Not. p). Seg' am Ende zu: — Elogium &c. in ben Actis erudit. 1716. p. 235—237. — Niceron Mem. T. VII. p. 387. sq. — Gel. Hama. 45. Th. p. 714. sqq.

# Geite 346.

Not. 9). Sez' am Ende zu: — Bruckeri Pinacoth. Dec. I. n. 3, Not. r). Seze ben: — Acta hist. eccles. 1. 2h. p. 48. sqq. — Niceron Mem. T. XLIII. p. 302. sqq. 4

#### Geite 348.

Not. s). Seze ben: — heffisches hebopfer. 6. St. p. 617. sq. — Acta hift. ecclef. 1. B. p. 543. sq. — Sein Leben tc. von Dan. Burner. Leipz. 1737. 8. (3, gr.)

# Seite 349.

Lin. 8. Mach: ", in 4to. (6. fl.)" Seze ben: und cum var, lect. ex codd. hebr. a B. Kennicotto et J. B. de Rossi collatis; ed. J. Cbr. Dæderlein, Job. Henr. Meisner. Lips. 1793. 4. et 8.

#### Seite 350.

Bu dem Artitel " Samuel Schelwig", schalt' als Note ein: \* R. Buchersaal. 47. Deffn. p. 820—827. — Gel. Kama. 42. Th. p. 420, sqq.

Not. x). Seze ben: — Niceron Mem. T. IX. p. 32. sqq. — Bibl, germanique. T. XIV. p. 165—172. — Mosbemii Dissertat. ad hist. eccles. pertinentes, T. I. p. 699. sqq.

#### Seite 351.

Lin. 1. von unten. Nach: "(I. fl. 30. fr.)" Seze ben: — Auch hinterließ er: Himerii Sophistæ quæ reperiri potuerunt, sc. Eclogæ, Declamationes &c. welche sein Bruder Job. Christ. mig bessen herausgab, 1790. gr. 8. und Hemerii Sophistæ oratio, qua laudes urbis Constantinopoleos et Juliani Augusti celebrantur. Ed. et præfatus est Tb, Christoph, Harles. Erlang. 1785. &

Not. I).

1116.

Not. y). Seze ben: Mosers erlautertes Wirtemberg. 2. Th. p. 165 — 183. — Bruckeri Pinacoth, Dec. II. n. V. — Seine eigene Lebensbeschreibung in den Bentragen zu den Actis hist. eccles. 6. B. p. 817. sqq.

Ceite 352.

Lin. 11. Nach: " und Programme". Sege ben: — Poetz latini minores. Altenburg. 17\*\* — 88. V. 8.

Lin. 7. u. 8. von unt. Statt: "Hift. Cryptocalvinismi. Lips. 1729. II. 4. (3. Thir. 12. gr oder 6. fl.)" Lefe: Hift. Cryptocalvinismi Altdorfinæ quondam academiæ infesti arcana. Lips. 1729. II. 4, (3. Thir. 12. gr. oder 6. fl.) Ernst Sohner, Prof. philos. der 1612. starb, hatte hier jene Lehren unter seinen Zuhörern heimlich verbreitet, die er ben seinem Aufenthalt in holland eingesogen hatte. Rach seinem Tod wurde die ganze Secte unterdruft.

Not. d). Geze ben : - Wills Murnberg. Gel. Lericon. h. v. Geite 353.

Lin. 24. sq. Mach: "l'art de se connoitre &c." Seje bey: Die neueste und beste Ausgabe, Haye, 1763 III. 8.

Seite 354.

Lin. 12. Nach: "Schriften". Seze ben: — Diatr. de anno et mense natali J. Christ, Lond, 1707. und 1710. 8.

Not. f), Seze ben: - Nouvelles litteraires, T. V. p. 286. fqq. Seite 355.

Lin. 9. Rach: "'1700. 4. (I. fl.)" Gege ben: Daben fein Leben ic. von Job. Ge. Grav.

Bu bem Artifel " frang Burmann", schalt' als Rote ein:

\* Vita ejus ab Arn. Drakenborch. Trai. ad Rh. 1719. 4. auch in ber Bibl. Bremensi. Class. III. Fasc. IV. p. 763-768.

Seite '356.

Not. h). Sej' am Ende ju: — Acta erudit. 1714. p. 190, sqq. — Niceron Mem. T. XLI. p. 207. 386.

Ceite 358.

Not. k). Seze ben: — Bibl. german. T. IX. p. 175 — 189. — Hiff. der Gelehrsamfeit unserer Zeiten. XI. Th. p. 1003 — 1007. Seite 359.

Sege ju: - Bibl. Brement, Cl. HI. fafc, VI, p. 1106-

Geite 360.

Dach bem Artifel " Jacob Saurin", fchalte folgendes ein:

Man muß mit diesem Jacob nicht ben Joseph Saurin vers wechseln, da ihre Familien ganz verschieden sind. Dieser verließ zwen Jahre vorher Frankreich, ehe das Soikt von Nantes widers rusen war. Er ließ sich durch Bossuet zur Annehmung der kath. Religion gewinnen; erhielt eine Besoldung vom hof, und wurde Mitglied der R. Atademie der Wissenschaften zu Paris. Mit I. B. Rousseau sührte er den wichtigen Proces über die Couplets oder pasquillantenmäßige Sinngedichte, in welchen viele angeses hene Personen beissend durchgezogen waren. (S. Rousseau), Saurin wußte sich vor dem Chatelet und Parlament so geschift zu vertheidigen, daß seinem Gegner die lebenslängliche Verbannung zuerkannt wurde.

Not. n). Seg' am Ende ju: — Eloge &c. in den Lettres ferieuses et badines. T. IV. p. 603 — 625. — Lebensbeschr. ber. und gel. Manner. (holland.) 4. Th. p. 221 — 260.

Geite 361.

Lin. 3. von unt. Rach: "(I. Thir.)" Geze gu: Daben fein Leben , von derm. van de Wall.

Not. c). Gez' am Ende ju: - M. Buchersaal ic. 46. Deffn. p. 706 - 721.

Geite 362.

Not. p). Seze ben: — Meisters ber. Manner helvetiens. 1. B. p. 85—91. — Senebier Hist, litt, de Geneve. P. III. — Tempe Helvet. T. III. p. 241. sqq. — Acta hist. eccles. 3. B. p. 967—981. — Bibl, raisonnée. T. XXI. p. 1—28. und 434—474. Miscell. Groningana, T. II. p. 158—173.

Seite 363.

Lin. 14. von unt. Rach: "(8. Thir.)" Seze ju: Daben feinteben, von Alb. Schultens.

, Seite 364.

Not. 9). Sej' am Ende ju: - Bibl, Bremenf, Cl. IV. fasc, IV. p. 735 - 747.

Ceite 365.

Not. r). Gege ben ; — Meisters helbetiens ber. Manner. 1. B. p. 68 - 73. — Tempe Helvet. T. IV. p. 38 - 82. — Museum

Helvet, T. VIII, p. 625-633. — Acta hist, eccles. 7. B. 39. Sh. p. 398-442. — Nouv. Bibl. germanique. T. I. p. 265-264. Not. s). Set am Ende ju: — Biographia Brittan. T. VI.

Seite 368.

Lin. 15. Rach: 2012. fl.)" Cege ben: Daben fein Leben, bot Chrift. Maett. Pfaff.

Lin. 11. von unt. Rach: " im Auszug steben". Seje ben: Ben ber Nordhauser Ausgabe ist sein Leben von Gottl fr. Jenich. Seite 369.

Not. u). Lin. 1. Nach: "auch einzeln gebruft". Seze ben: Amst. 1736. 12. (4. gr.) — — Sez' am Ende zu: — Senebin Hist. litt. de Genéve. P. II. — Lobschrift auf ihn zc. Gotha, 1761. 2. (4. gr.)

Seite 370.

Lin.' 16. sq. Statt: "Amst. 1709. 8." Lese: Amst. 1701. 8.m. var. 1709 8.

Not. x). Seis' am Ende ju: — N. Buchersaal der gel. Belt 20. Deffn. p. 601 sq. — Acta erudit. 1713. p. 41—46. — Sein Leben ze. in englischer Sprache. Lond. 1740. 8.m.

# Geite 371.

Lin. 1. Nach: "4m." Seze ben: und VI. fol.

Lin. 6. Statt: "Wirceb. 1789. IV. 4.m. Lese: Wirceb. 1787– 1790. IX. 4.m. mit den Differtationen (19. Thie.)" Auch Aug. Vind. 1756. VIII. fol.m. (33 Thie. 8. gr.)

Lin. 17. Nach: "Lucca, 1729. fol." (chalt' ein: Wirceb. 1789. III. 4.m. (3. Shir. 18. gr.) Aug. Vind. 1732. II fol. (4. Shir. 8. gr.)

Lin. 19. Statt: "1738—47. XII. 8. (9. fl.)" Lefe: 1738—47. IV. 8. (2. Lblr. 12. gr.)

Lin. 9. von unt. Statt > "1745. III. fol." Lefe: Cantabr. 1745. III. fol.

Seite 372.

Lin. 1. Statt: "VII. 12. mit Rupf." Lin. 4. Statt: "1788—89. V. 8." Lefe: 1788—90. V. 8.

(5. Thr.)

Lin. 6. Statt: "XVII. 4.m. (68. fl.) " Lefe: XV. 4.m. (68. fl.) Lin. 7. Rach: "Boffuet". Seze ben: blieb unvollenbet.

Lin. 8. Statt : "Augsp. 1783 — 84. gr. 8." Lefe : Augst-

Lin. 11. Statt: 30 Nancy, 1728. III, fol." Lefe: Nancy, 1728. IV. fol.

Lin. 12. sq. Statt: "ib. 1745. V. T. fol." Lese: ib. 1745—57. VI. T. fol." schalte hier ein: — Notice de la Lorraine, qui comprend les Duchés de Bar et de Luxembourg, l'Electorat de Tréves, les trois Evéchès Metz, Toul et Verdun &c. à Nancy, 1756. Il. fol. mit Rups. Is gewisser Massen Eupplement zum voris gen Werk.

Not. y). Mach: "Roma, 1770. 4., Seze ben: französisch, a Senones, 1762. 8. mit einem rasonnirenden Berzeichniß seiner Schriften. — Sein Leben zc. von Seb, Seiler. Augsb. 1768. 8. (7. gr.)

#### Seite 373.

Not. z). Seje ben: — Journal des Scavans. 1717. p. 394 — 399. — Phil. le Gref Bibl. hist. et crit. des Auteurs de la Congreg. de S. Maur. Haye, 1726. 8.m. p. 307. sqq.

### Seite 374.

Lin. 13. Mach: "(4. Thir.)" Geze ben: Amft. 1736. VIII. 8. Seite 375.

Not. b). Seze ben: — Elogium &c., in den Actis erudit. A. 1734. p. 43—46. — Eloge &c. in dem Mercure de France. 1733. p. 869—474. und in dem Journal des Squans. 1733. p. 164—168. — Lams berts Gelehrtengeschichte. 1c. 1. B. p. 220. sqq. — Menseii Biblihist. Vol. III. P. II. p. 394. sq.

# Geite 376.

Lin. 15. Nach: "(2. Thir. 12. gr.)" Geze ben: — Dabep sein Leben, von Bruzen la Martiniere. — Hist, crit. de la creance et des coutumes des nations du Levant &c. — Creance de l'église orientale sur la transsubstantiation &c.

Not. c). Se am Ende zu: — Journal litter. T. III. p. 225— 230, — D. Acta erudit. 3. B. 27. Th. p. 168. sqq. — N. Buchers faal zc. 37. Deffn. p. 60—69. — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 1. B. p. 150. sqq.

#### Seite 377,

Bu dem Artifel " Carl Witaffe", mert' als Mote:

• Journal des Scavans 1718. p. 192-294. — Lamberts Ges lehrtengeschichte zc. 1. B. p. 169. fqq.

Not. d). Seze ben: — Lamberts Gelehrtengeschichte 2c. 1. S. p. 224, sqq.

Geite 378.

Lin. 4. Rach: "Witteb, 1699. 8." Sese zu: ib. 1747. 8. (18. gr.)

Lin. 1. pon unt. Mach: " (1. Thir.)" Geze ben: Ed. XIV. ib. 1792. 8.m. (1. Thir. 4. gr.)

Seite 379.

Lin. 10. Rach: (20. fl.) Gege ben: Daben fein Elogium.

Not. f). Gez' am Ende ju : — Bruckeri Pinacoth, Dec. I. n. 5. Seite 380.

Lin. 11. bon unt. Mach: 3 1774. 8. (1. fl.)" Seze ben: la teinisch, Genevæ, 1754. 8. (16 gr.)

Bu bem Artifel " Joh. Jacob Burlamaqui" mert' als Rote:

\* Das Reue gelehrte Europa. 3. Th. p. 639. fqq.

Seite 382.

Not. k). Gez' am Ende gu: — Bibl. Germanique; und aus der felben in Niceron Mem. T. IX. p. 281. fqq.

Geite 383.

Lin. 18. Mach: "(4. fl. 30. fr.)" Seze ben: und verb. A. Lips. 1796. IV. 8.m. Bu dem größern Werf famen Additamenta a Job. Silvestri. J. U. D. Venetiis, 1786. fol.

Lin. 21. Nach: "IV. fol." Seze ben: Nach diefer Colon.
1777: fol. und Ed. novissima. Magontiaci, T. I. 1791. 4. Wahrs scheinlich ist das Wert durch die Kriegs Unruhen ins Stocken ges rathen. Zu den vorigen Ausgaben fam ein Eupplement, Bruxellis, 1768. fol. das hier eingerückt ist, eben so wie die Zusaje bes Canonisten Joh. Det. Gibet.

3u dem Artifel "Jeger Bernhard von Efpen", mert' als Mote:

\* Vie &c. avec des éclaircissemens sur tous ses exrits, par M\*\*. Louvain, 1767. 8 m. (5. Liv.)

Seite 385.

Lin. 1. Rady: "burch Schriften". Schalt ein: (man bat nur einige Differtationen von ihm).

Lin. 6. und 7. von unt. Statt : "Johann Seinrich Sarps precht, geb. 1702. zu Lubingen; war feit 1745. Rammergerichts Affes

ü

Uffessor 2c." Lese: Johann Seinrich von Sarpprecht, geb. ben 9. Jul. 1702. zu Tübingen, wo sein Bater Moris David damals Hosgerichts Abvokat, hernach aber Regierungsrath in Stuttgard war. Der Sohn kam 1726. als Hofrath nach Hechingen; 1733. als Ranzlendirektor nach Neuskadt; 1738. als Regierungsrath nach Stuttgard; wurde 1745. Kammergerichts Affessor 2c.

Not. n). Geze ben: — Joh. Aug. Beuß Bentrage zur neueffen Geschichte ber Reichsgerichtlichen Berfassung und Praxis, 3ter Band, wo p. 1—62. Sarpprechts Leben fieht.

Seite 387.

Not. o). Seg' a. E. gu: — Nouv. Bibl. germanique. T. II. p. 51-64. — Comment. de vita ejus &c. a filio Chr. Gottl. Heineccios Seite 389.

Lin. 2. von unt. Nach: "mit vielem Fleiß bearbeitet." Seze ben : Wurde von einem Ungenannten fortgesezt. T. II. III, Lips. 1789. 90. 8m. Jeder Lom in 2. Fascifeln; mit einem Register über die 3. ersten Bande. T. IV. Fasc. I. II. ib. 1791. 8m.

Seite 391.

Lin. 11. Nach: "Eine wichtige Sammlung." Seie ben! — Vita Justiniani M. atque Theodoræ Augustorum, nec non Triboniani &o. Halæ, 1731. 4. mit Rupf. ju panegnrisch.

Not. v). Set' a. E. gu: - Bruckeri Pinacoth. Dec. II. n. 2. Seite 392.

Not. x). Seje ju: Niceron Mem. T. III. p. 51. fqq.

Seite 393.

Not. a). Geze ben ! - Acta erudit. 1726. p. 473-479.

Seite 394.

Not. b). Seze ben: - Acta erudit, fupplem. T. X. p. 85-96. Seite 305.

Not. d). Gege ben : - Gelehrte Fama. 55. Eb. p. 539. fqq.

Geite 398.

Lin. 16. Nach: 5(21. gr.)" Seje ben : Daben fein Leben, von ferd. Mug. Sommel.

Not. h). Seze ben: Reue Bibliothef. 42. Th. p. 142-148.

Not. i). Seje gu! — Eigene Lebensbeschreibung. Leips. 1714. 8. — Acta erudit. 1714, p. 200. fqq.

- Acta erudit. 1714, p. 390. fqq. (Supplem.)

. Geite 400.

Not. n). Seze ju: — Lebensbeschreibung merkwurdiger Personn Diefes und des vorigen Jahrhunderts. Breslau, 1774. 8. p. 46-79. Seite 402.

Lin. 14. von unt. Nach: "VII. 8. (12. fl.)" Geze ben: Deutschen Wilh. Friedr. Cappel: Lehrfage ber theoretischen Medicinumit Zufagen. helmstädt, 1782—1790. V. 8.

Seite 403.

Not. 9). Seg' a. E. gu: — Bibl. raisonnée, T. XXVII. p. 338 fqq. und Nouv, Bibl. T. II. 1739. p. 1-63.

Ceite 404.

Lin. 1. Rach: "in die Riederlande." Seje ben: und wurde ju gleich Mitglied ber f. Gefellichaft ber Wiffenschaften.

Lin. 19. Nach: "(2. Thie. 18. gr.)" Geze ben: Daben fein Leben, von Joh. Wigan.

Not. s). Sez' a. E. zu: — Niceron Mem. T. XXXV. p. 255. fq. — Acta erudit. 1735. p. 255. — Bambergers biogr. Anechor ten 2c. 1. B. p. 406. fqq.

Seite 405.

Not. t). lin. 3. Zu: "Götten jeztleb. gel. Europa." Seze ben:
1. Th. p. 676. sqq. 3. Th. p. 791. — Scin Leben zc. von Chr.
Polyc. Leporin. Quedlinb. 1725. 4. (2. gr.) — Ejusd. Memoria &c.
a. J. C. Wernsdorfio. Helmst. 1758. 4. (5. gr.) — Bruckeri Pinacoth.
Dec. III. n. III. — Wills Murnberg. Gelehrten Lexicon. h. v.

Geite 506.

Seite 407.

Not. u). Gez' a. E. zu: - Gottens jeztleb. gelehrtes Europa. 2. Th. p. 96. fqq. 3. Th. 804. - Bruckeri Pinacoth. Dec. I. n. VII.

Lin. 4. sqq. Statt: "geb. den 25. Febr. 1682. zu Forli. Et war Prof. Anat. zu Bologna, zulezt zu Badua, und starb den 5. Dec. 1771. æt. 90. "Lese: geb. den 25. Febr. 1682. zu Forli in Romagna. Er studierte zu Bologna; practicirte zu Forli, bis et mit einem Gehalt von 6000. Livres als Prof. der Anatomie nach Padua berusen wurde. Hier starb er den 5. Dec. 1771. æt. 90.

Lin. 8. Mach: "V. fol." Seze ben: von ihm felbst gesammelt. Not. x). Sez' a. E. zu: — Sein Leben, italienisch., von Ge. Maria Crescimbeni. Roma, 1721. fol. und in deffen Lebensbu schreibung ber Arcadier. P. IV. p. 183 sqq. — Niceron Mem. T. XII. p. 351. sqq. — Mangeti Bibl. med. T. II. p. 14. sq.

Not, y). Seg' a. E. gu: — Hist. de l'Acad. roy. des sc. a Paris. A. 1771.
Seite 409.

Not. a). Seze ben: — Manget Bibl. scriptor. med. T. II. p. 9. sqq. — Fabronii Vitæ Italorum &c. T. XIV.

#### Seite 410.

Not. b). Seg' a. E. 311: — Eloge &c. par Bern, de Fontenelles in der Hist. de l'Acad. des sc. a Paris. A. 1731, p. 139, sqq, — Lettres serieuses et badines. T. VII. p. 312—326.

### Seite 412.

Lin. 4. von unt. Rach: "mit Rupf. (10. Ehle.)" Geze ben: Paris, 1723. II. 8. mit feinem Leben, von Juffieu.

Lin. 1. von unt. Statt: "Relation d'un voyage du Levant, fb. 1717. II. 4." Leste: Relation d'un voyage du Levant, contenant l'hist. ancienne et moderne de plusieurs isles de l'Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer noire, de l'Armenie, de la Georgie, des frontières de Perse et de l'Asse mineure, ib, 1717. II. 4. rar.

#### Seite 413.

Lin. 1. Statt: "Amft. 1728. II. 4.m. (6. fl.)" Left: Amft. 1718. und 1728. II. 4.m. (6. fl.) Lyon, 1727. III. 8.m. alle mit Rupf.

Not. f). Gez' a. E. zu: — Bibl. françoise. T. XXXI. p. 115—131. — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 2. B. p. 524. sqq.

### Seite 414.

Lin. 6. Statt: Daben fein Leben." Lefe: Daben fein Leben von Boerhave.

Not. g). Sei a. E. ju: - D. Acta erudit. 12. B. 135. Th. p. 147-152. - Lamberts Gelehrtengeschichte ic. 2. B. p. 546. sqq.

#### Geite 415.

Not. i). Sej' a. E. zu: — Eloge &c. in der Bibl. Italique. T. V. p. 46-73. — Mem. de Trevoux. 1734. p. 1505—1608.

#### Seite 416.

Not. 1). Geze ben: - Mangeri Bibl, scriptor, med. T. II. p. 494. fqq. - Acta erudit, 1711, p. 94. fqq.

### Seite 418.

Bu bem Artifel "Johann Wolfgang Webel" mert als Notes

Seite 420.

Lin, 15, Nach: ib. 1726. 4. "Seze ben: Deutsch von J. J. Simmermann. Hamb. 1703. 4. mit Rupf. (20. gr.)

Lin. 20. Statt: "Lond. 1733. II. 8." Left: Lond. 1692. und

1733. Il. 8. (1. Thle. 16. gr.) Lin. 21. fq. Statt: wib. 1728. 8. ed. II. ib. 8." Lefe: ib. 1715.

4. feltene erste Ausgabe; ib. 1728. 8. ib. 1733. 8. (4. gr.)
Lin. 27. Rach: "orthodore Sage enthalten." Geze ben: Deutsch,
Hamb. 1737. 8. (6. gr.)

Lin. 28. Statt: "Lond. 1726. 8." Lefe: Lond. 1715. 4. 1726. 8.

Not. o). Sei' am E. zu: — Bruckeri Pinacoth. Dec. III. —
Mofers patriot. Magazin für Deutschland. 6te Nummer.

Seite 421.

Not. p). Gei' a. E. ju: - Bambergers biogr. Anecdofen 2c. 2. B. p. 310-317.

Seite 424.

Lin. 9. 3u: "Lond. 1712. 8." Seje ben: Ed. VIII. ib. 1732. 8. Lin. 20. Rach: "Lond. 1730. 8." Schalt' ein: — Anmerkungen zu Weasar Albins Naturgeschichte ber Bögel und englischen Inssecten. IV. 4. — Ebirte Job. Raji Synopsis methodica avium et piscium &c. Lond. 1713. 8. und bessen philosophischen Brieswechsel. ib. 1718. 8. 20.

Not. t). Seje ben: — Bambergers biogr. Anecdoten der ber großbritt. Gelehrten Iter B. p. 317—325.

Seite 426.

Not. u). Sez' a. E. zu: — Bibl. germanique. T. XXIII. p. 144. fqq. Acta erudit. supplem. T. X. p. 46. fqq. — Sein-Leben 2c. von E. H. Sempel Franks. 1736. 4. — Wills Murnberg. Sel. Lexicon. h. v.

Seite 427.

Not. 1). Eloge &c. par Bern. de Fontenelle, in ber Hist. de l'Acad, des sc. 1725. p. 183. sqq.

Seite 432.

Lin. 13. u. 14. Statt: "(wovon der Catalog 7. Quartbande beträgt)" Lefe: (wovon der Catalog, welcher zu Leipzig 1750, hers ausfam, und 19. Thir. kosiet, 7. Quartbande beträgt.)

Lin. 12. von unt. Nach: "Schriften." Seze ben: — hift. des Rrieges zwischen Frankreich, England und Deutschland, Regensb. 1763—67. IV. fol. (14. Thie.)

Not, c). Bu: "Gotten gelehrtes Europa." Seje ben: 2. Theile p. 1. fg. und 3. Th. p. 798.

### Seite 434.

Lin. 19. Nach: 31724. 34. II. fol." Seje ben: Daben fein Leben, von Tho. Burnet.

Lin, 28. Rach : 30 febr lefenswurdig." Seze ben : Daben fein Leben. Seite 435.

Lin. 8. sqq. Die ganze Stelle von: "Hist. de France depuis l'établissement de la Monarchie françoise &c. &c. bis lin. 14. "XI. 12. (6. Thr.)" andere, und lese so:

Hist. de France depuis l'établissement de la Monarchie françoise dans les Gaules, (486—1715.) Par. 1715. III. sol. ib. 1728. X. 4. Amst. 1720—1725. VII. 4. mit Rups. (30. Thir.) ib. 1742. XVI. 12. (14. Thie.) ib. 1743. VI. sol. mit Rups. fortgesest, und mit gelehrten Abhandlungen vermehrt von dem Jesuiten Griffet (ges storben 1775.) Paris, 1755—57. XVII. 4. (54. st.) Amst. 1755—58. XXIV. 12. Deutsch, Nürnb. 1756—65. XVI. gr. 4. (56. st.) lesens würdig. — Adregé de l'hist. de France &c. Par. 1722. III. 4. und IX. 12. (16. Thie.) 1727. VI. 4. Fortgesest bis auf den Tod Ludwigs XIV. (1715. von dem Jesuiten Dorsval. ib. 1751. XII. 12.

Not. d). Seze ben: Eloge &c. par Jean le Clerc, in ber Bibl, anc. et moderne. T. III. p. 388-431. und im neuen Buchersael. 51ste. Deffn. p. 188. sqq. — Acta erudit. 1716. p. 46-48.

Not. e). Statt: "T. III." Lese: T. II. p. 31. sqq. p. 54. sq. —— Seze ben: — Lamberts Gelehrtengeschichte 2c. 2. B. p. 150. sqq. — Meuseii Bibl. hist. Vol. VII. P. I. p. 58—65.

# Seite 437.

Lin. 8. Rach: "Patavii, 1754. VI. 4." Sete ben: Daben merfe man: Job. Ge. Arnoldi Oelrichs Commentarii de scriptoribus ecclesiæ lat, priorum VI. seculorum ad Bibl. Fabricii lat. accommodati. Lips. 1791. 8. Seen so Car. Trang. Schoenemanu, Bibl. acad. Goetting. a Secretis, Bibliotheca historico-litteraria Patrum lat. a Tertulliano usque ad Gregor. M. et Isidorum Hispalensem, ad Bibl. lat. Fabricii accommodata. T. I. ib. 1792. 2. (I. Eblr. 20. 21.)

Lin. 12. Mach: "noch schafbarer senn." Sete ben: Dief geschah, ba Gottl. Chr. Sarles Ed. IV. variorum curis emendatiorem be sorgte. Hamb. Vol. V. 1790-96. 4.m.

Lin. 13. von unt. Rach: 2016. 1725. 4. (2. st.)" Schalt ein: Imp. Cæs. Augusti temporum notatio, genus et scriptorum fragmenta. Præmittitur Nicol. Damasceni liber de institutione Augusti, c. versione H. Grotii et Henr. Valesii notis. ib. 1727. 4. — Andr. du Chesu Isagoge in hist. scriptorum historiæ Gallicæ; auct. ib. 1708. 8.

Lin. 4. von unt. Statt : "Hamb." Lefe : Hamb. 1719. 4.

### Seite 438.

Not. g). Sez' a. E. zu: — Goetten jeztleb. gel. Europa, I. Ih. p. 42. 2. Th. p. 801. 3. Th. p. 743. — Bibl. germanique, T. XL, p. 148. sqq.

### Geite 439.

Lin. 4. sqq. Statt: "ju Augspurg 1777—1786. LXXVI. 8. wor 52. Bande die Fortsetzung bis 1740; enthalten." Lese: zu Augspurg 1777—1793. LXXXIII. 8. wovon 63. Bande die Fortsetzung bis 1745, enthalten.

Not. h). Seje ben : Sein Leben von Chr. L. Simonetti. Gott. 2746. 4.

#### Seite 441.

Lin. 5. von unt. Nach: (4. fl. 30. kr.)" Seze ben: ib. 1789. gr. 8. fehlerhaft.

Bu dem Artikel "Johann Bubner" mert als Rote:

\* Elogium &c. in den 'Actis erudit. supplem. T. X. p. 183-192. — Lebensbeschreibung von berühmten und gel. Mannem. (hollandisch.) 4. Th. p. 527—532.

Not. 1). Seze ben : - Meufelië Bibl. hist, Vol. III. iP. II. p. 390, fqq.

### Seite 442.

Lin, 8. Rach: "(r. Thir.)" Seze ben: Im 3ten Tom p. 315-fqq. stehen seine Collectanea antiquitatum in urbe atque agro Mogustino repertarum, welche auch besonders gedruft sind Moguntiæ, 1522-tand 1525. sol. — Tabularum litterarumque veterum spicilegium. T. I. Francos. 1724. 8. Der zweite Theil kam nicht heraus.

Lin. 10. Statt : 29eb. 1655." Lefe; geb. ben 12, Jan. 1696.

Lin. 21. Rach: 20. fl.)" Geze ben: - Gallia titubans. ib. 1690. 4.

Lin. 5. und 6. von unt. Statt: "Stemma regum Lustanicum, Amst. 1708." Lese: Stemma regium Lustanicum, s. Hist. genealogica familiæ regiæ Portugalicæ, Amst. 1708.

Not. m). Seze ben: - Wills Murnberg. Gel. Lericon. h. v.Meufeliz Bibl, hift. Vol. VI. P. I. p. 395. fqq.

#### Seite 443.

Lin. 2- Mach: "Meissen" feze ben: wo fein Bater, Joh. Christoph, Diaconus an der Stadtfirche war.

Lin. 9./ fq. Die Stelle: 3 Joachim und Will arbeiteten auch baran." freiche burch, und feze dafür: Gatterer arbeitete am les ten Band, und beschrieb zugleich darin sein Leben.

Lin. 11. Statt: "ib. III. gr. 8." Lefe: ib. 1745. III. gr. 8.

Lin. 14. Nach: Leipzig, 1741. 4. (24. fr.)" Seze ben: — Uns weisung zur Reisetlugheit für junge Gelehrte zc. Frankf. und Leipz. 1762. 8. aus einem fehlerhaft nachgeschriebenen heft; verbessert und vermehrt von Joh. Friedr. Aug. Kinderling, zweitem Presdiger zu Calbe an der Saale. Magdeb. 1788. II. 8. — Mehrere Differtationen und Abhandlungen.

Lin. 21. Nach: "V. 4. (19. fl.)" Seze ben: — Bollständiges Ducaten Cabinet. Hannov. 1759. 60. II. 8. (2. fl.) — Nachricht von Papst Joh. XXI. ib. 1760. 8. — Bentrag zur Bestärtung bes wealten Müngrechts der Grafen Reuß. Goett. 1755. 4. — Eduard Clarks Briefe über den gegenwärtigen Zustand von Spanien; aus dem englischen mit Anmerk. Lemgo, 1765. 8. (45. fr.) Das Original, Lond. 1763. 4.m.

Not. n). Sej' a. E. ju: — Wills Rurnberg. gel. Lexicon. h. v. — Memoria &c. von Gefiner, in Eyrings Biographia academ. Goetting. T. I.

#### Seite 444.

Lin. 14. Nach: "Amst. 1716. 4." Seze ben: Supplemente dazu sab Bourgeois du Chastenet, ein Advosat zu Paris, aber ohne Bes urtheilung heraus: Hist. nouvelle du concile de Constance, ou l'on fait voir, combien la France a contribué à l'extinction du schisme, Paris, 1718. 4.

Lin. 17. Statt: 2016. 1731. III. 4.m. mit Rupf." Lese: Amft. und bald hernach zu Utrecht. 1731. II. 4.m. mit Rupf.

Not. o). Seze ben: — Bibl. germanique. T. XVI. p. 115-129.— Muserlefene theol. Bibl. 39. Th. p. 197-202.

#### Seite 446.

Lin. 15. sq. Statt: "und starb 1761. æt. 72." Lefe; und starb ben 21. Man 1760. æt. 72.

Lin. 18. Nach: "Betrüger und Pedanten." Seje ben: Daben ju merten: Ueber die Charlatanerie der Gelehrten, seit Menten. Leipi, 1791. 8. Nicht gang treffend und anziehend.

Lin. 23. Rach: "eod- 8. (30. fr.) Seje ben: mit feinem Leben, von feinem Sohn friedr. Otto.

Not s). Seg'a. E. ju: — Elogium &c. in ben Actis erudit. 1732. p. 233. sqq. — Leben berühmter Manner zc. (hollandisch) 5. Th. p. 531—553.

#### Geite 448.

Lin. 11. Nach: "Schriften." Schalt ein: Comment. de coron ferrea, qua rom. imperatores in Insubribus coronari solent. Mediol. 1719. 8. — Christianismo selice nelle Missione de Padri della Compagnia di Giesu nel Paraguai. ib. 1743. 49. II. 4. aus Jesuissen Machrichten. Franzosisch, Paris, 1754. 8. Deutsch, Wien, 1758. II. gr. 8. — Opere minori tanto edite che inedite &c. Napoli, 1767. XXII. 4.m.

Lin. 20. Statt: "als eine Ginleitung ift ju merten." Lefe: als Berbefferung und Ginleitung find ju merten.

Lin. 21. Mach: "græcis et latinis." Seze ben: in den Miscell observat. in Auctores. (Amst. 1740. 8.) T. III. p. 100—163. Ej. de græcis Thesauri novi Muratoriani marmoribus quibusdam metricis Diatriba. Tiguri, 1744. 8. und Ej. Epistolæ epigraphicæ ad Joh. Bouchierum et Ant. Franc. Gorium, in quibus plurimæ antiquæ inscriptiones gr. et lat. Thesauri inprimis Muratoriani emendantur et explicantur. ib. 1747. 4. mit Rups. Eben so Job. Heur. Leichii Specimen notarum et emendationum ad gr. inscriptiones a Muratorio edita. In den Miscellan. Lips. nov. T. I. P. III. p. 450—509. und Ej. ad gr. Muratorii inscript. curæ seçundæ et novæ emendationes &c. Lips. 1745. 4.

Not, t)- Get' a. Er ju : - Goetten jestleb. gel. Europa. 3. II

p. 91. 842. — Bruckeri Pinacoth, Dec, II, n. 3. — Sein Leben 2c, italienisch. Venet. 1764. 8. — Meuselli Bibl, hist, Vol. III. P. II, p. 336. sq.

## Seite 450.

Not. x). Seze ju: — Diction, universel &c. par Richard, Paris, 1760, fol. h. v.

# Seite 451.

Not. 2). Seze ben : - Biograph, Brittan. T. V. Seite 452.

ten von Grans. Inn ju London, farb ic. ic.

Bu bem Artifel "Jacob Friedrich Reinmann" mert als Note: \* Goetten jeztleb. gel. Europa, 1. Th. p. 785. sqq. 3. Th. p. 796. Thomas Rymers Lebensnacht. andere so: historiograph unter Ronige Wilhelm III. und Mitglied des Collegii der Rechtsgelehrs

### Seite 453.

Lin. a). Seze ju: — Bambergers bioge. Anechoten ze. I. B. p. 107. sq.

### Seite 454.

Lin. 10. Bu "St. Marthe" fese ben: Parlaments Abvotaten und historiographen.

Lin. 19. Nach: maus Documenten." Sete ben: Ben dem 4ten Som ist bes Berfassers Leben. — Hist. genealogique de la Maison de France. Paris, 1719. II. 4. vermehrt, ib. 1728. II. fol. und 1647. II. fol. von den Brudern Scav. und Dionys. St. Marthe.

Not. e). Seze ben: Eloge &c. in dem Mercure de France. 1725. p. 1065—1078. und in der Hist. litt. de l'Europe. T. I. p. 42—57. — Pbil. le Gref Bibl. des Auteurs de la Congreg. de S. Maur. p. 458. fqq. — Meuseäi Bibl. hist. Vol. VII. P. I. p. 106.

# Seite 455.

Not. d). Seje ju: - Loens fl. Schriften. 2. Th. p. 278. fgg. Seite 456.

Lin. 8. sq. Statt: "Lips. 1782—89. VII. P. IV. Vol. 8.m.". Lips. 1782—93. Vol. VI. P. XII. 8.m.

Lin. 20. Statt: "Syntagma antiquitatum rom. ib. 1711. 4. (1. Thlr.)" Lese: Syntagma antiquitatum rom. s. de ricibus sacria systema &c. ib. 1791. und 1707. 4. (1. Thlr.)

#### Seite 457.

Not. f). Sej' a. E. ju: — Nova acta erudit. 1740, p. 518-528. Not. g). Seje ben: Biograph. Brittan. T. VI. — Bibl. germanique. T. X. p. 157-165. — Hist. litter. de l'Europe. T. L. p. 153-158.

### Seite 458.

Lin. 14. Rach: "Venet. 1741. 4." Seje ben: mit seinem Leben, bon Frang Treccius.

Lin. 17. Ctatt: "Ferd. Bonav." Lefe: Ferd. Bonaventura.

Lin. 18. Statt: "Haye. 1720. II. 8. (20. gr.)" Lest: Haye 1720, und 1735. II. 12. (20. gr.)

Bu bem Artifel," de la Corre" mert' als Rote:

\* Meuselii Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 310. sqq.

Lin. 6. von unt. Statt: "X. 8. mit Rupf:" Lefe: 'X. T. obn XXV. Vol. 8, mit Rupf.

Lin. 5. von unt. Statt: "X. 12. (14. Lhlr.)" Lefe: XXII. 8 (14. Lhlr.)

Not. h). Ges' a. E. su: — Sallengre Mem. de litterature. T. II. P. II. p. 294. sqq. — Acta erudit. 1717. p. 381. sqq.

. Zu bem Artifel "Michael le Daffor" mert als Mote:

\* Le Long l. c. T. II. p. 490. sq. T. IV. p. 418. — Meuselli Bibl. hist. Vol. VIII. P. I. p. 458. sq.

### Seite 459.

Not. i). Set' a. E. zu: — Sein Leben ic. in den Actis erudit. 1706. p. 41—45. und von Sonterelle in seinen Oeuvres &c. und in der Hist. du Renouvellement de l'Acad. des Sciences, p. 112.

# Geite 460.

Nor, k). Geze ben: — Meisters ber. Manner Helvetiens. 1. & p. 73-84. — Bruckeri Pinacoth. Dec. II. — Hist. de l'Acad. det Sciences de Berlin A. 1747. p. 22.

Bu dem Artifel "Vicolaus Bernoulli, der altere" mert als Note:

\* Sein Leben ic. von Goldbach, in den Comment, Acad. Petropolit. T. II. p. 482-488. und Deutsch, im philos. Buchersal. 2. Th. p. 139-144.

# Geite 461.

Not. 1). Seze ben: — Meisters ber. Manner Helbetiens. 2. B. p. 209—216. — Sein Leben ec. von dem jungern Daniel Bernous.

Bafel, 1783. 8. und von Marquis de Condernet, aus dem Fran-

Geite 462.

Not. n). Seze ben: — Meisters ber. Manuer helvetiens. 2ter B. p. 202-208.

### Seite 463.

Lin. 7). Nach: "Schriften." Seze den: Recherches hist. et geographiques fur l'Inde &c. par Anquetil du Perron. Berlin, 1786. 87. II. 4.m. Deutsch, ib. 1788. gr. 4. Dazu kam noch als der 3te Band: Jac. Rennell's, Mitgl. der k. Gesellschaft zu London zc. Abhands lungen über seine Charte von Sindostan zc. mit Anmerk. ib. 1787. gr. 4.

Lin. 16. Statt; "ib. 1783-86. XVI. 8. (30. fl.)" Lefe: ib-

1783 — 87. XVIII. (18. Thie. 12. gr.)

Lin. 17. sq. Statt: "Leipz. 1785—87. VII. gr. 8. (10. fl. 30 fr.)" Lefe: Leipz. 1785—88. VIII. gr. 8. (6, Thle. 21. gr.)

Lin. 23. fq. Statt: "Leips. 1786. III, St. 8." Lefe: Leips. 1786— 89. III. Jahrgange jeder 4 St. 8.

# Geite 464.

Not. p). Sez' a. E. in: — Sein Eloge &c. von Bernh. de Fontenelle, in der Hist. de l'Acad. des sc. A. 1712. — Lamberes Gelehrtengeschichte der Regierung Ludwigs XIV. 2. B. p. 286. sqq.

# Seite 467.

Lin. 10. Statt: "Berlin. 1788. II. gr. 8. mit Kupf." Lefe: Berg lin. 1788—91. III. gr. 8. mit Kupf. Franzosisch, aber nicht getreu, von Pezzi und Bramp. Strasbourg, 1786. 8.

Lin. 17. Nach: "ib. 1755. 4." Seze ben: auct, supplementis auctoris. Gryphisw. 1790. 4. c. fig. Deutsch mit Anmerkungen und Zusäzen, von Joh. Andr. Chr. Michelsen. Berlin, 1790. — 1795. III. 8.m. mit Rups. (3. Thle.) — Briefe über verschiedeue Gegensstände aus der Naturlehre ic. aus dem Französ. des Condorcet und de la Croir, mit Anmerkungen und Zusäzen, von Friedr. Briese Lehrer am Gothaischen Gymnasium. 1. B. Leipz. 1792. (2. Thle.) zter Band. ib. 1793. gr. 8. 3ter B. ib. 1794. gr. 8.

Not. 1). Sez' a. E. zu: — Meisters ber. Manner helbetlens. 2. B. p. 217—231. — Nova Acta Societ, imper, Petropolit. T. L. 1787. 4.

### Geite 468,

Not. s). Seze ben : — Meister 1. c, p. 232 — 235. Seite 471.

Lin. 7. von unt. Mach: 30 m. R. (4. Ehle.)" Seze ben: mit feinem Leben.

Not. z). Sez' a. E. zu: — Eloge &c. par Bern. de Fontenell, in der Hist. de l'Acad. des sciences. 1718. p. 95. sqq. — L' Europe savante. T. IV. p. 147—149. — Lamberts Gelehrtengeschichten 2. B. p. 827. sqq.

## Seite 472.

Not. a). Seje ben: — Eloge &c. par Bern. de Fontenelle; in be Hift, de l'Acad. des Sciences, A. 1726. p. 103. sq. — Lambern Gelehrtengeschichte 2c. 3. B. p. 494. sqq.

#### Seite 474.

Lin. 9. Nach: 30 Schristen." Seje ben: — Tr. de speciebus a magnitudine sigurarum curvilinearum. Lond. 1704. 4. — Analysis per quantitatum series, sluxiones et differentias, cum enumeration linearum tertii ordinis, ib. 1711. 4.

Lin. 15. von unt. Nach: "Ausgaben find acht." Seje ben: Die erfte tam ohne fein Borwiffen heraus.

Lin. 14. von unt. Rach: Paris, 1728. 4." Seje gu: mit bie Berfaffers Leben.

# Seite 475.

Lin. 4. Statt: "1744. III. 4 m." Lefe: 1744. 4.m.

Lin. 6. Statt: "Lond. 1779. II. 4.m. Lese: Lond. 1779—85. V. 4.m. Not. b). Sez' a. E. zu: — Fontenelle Eloges des Academiciens de l'Acad. roy. des sc. T. II. p. 293—323. auch in der Hist. de l'Acad. des sc. a Paris, St. 1727. p. 209. sqq. und in der Bibl. françoise. T. XI. p. 115. sqq. — Elogio &c. von P. Frisi. Milano, 1778. 8. Bambergers biogr. Anecdoten 1c. 2ter Sb. p. 220—233. Sump Seschichte von Großbrittannien. 2. B. p. 436.

### Seite 476.

Not. c). Seze ben: — Eloge &c. par Bern. de Fontenelle, in bet Hist. de l'Acad. des sc. A. 1717, p. 111, sqq. — Lamberts Gelehistengeschichte ic. 2. B. p. 314.

Bu bem Artifel "Leonhard Chriftoph Sturm" mert als Not:

\* Doppelmayers Nachricht von Nürnberg. Mathematikern und Künstlern. p. 129—137. — Biblioth. germanique. T. XXVII. p. 62—85.

Seite 480.

Lin. 1. von unt. Nach: "sind voll von Druckfehlern." Seze bei: Bon Georg Vega, Major und Prof. der Mathematik ben dem k. k. Bombardierkorps, hat man: Bollständige Sammlung gröffes rer logarithmische trigonometrischer Takeln, nach Adrian Olacas Arithmetica logarithmica und Trigonometria artificialis, verbessert, neu geordnet und vermehrt. Leipz. 1794. fol. (10. Thir.) auch unter der Aufschrift: Thesaurus logarithmorum completus &c. Die Logarithmen der Jahlen gehen hier von 100000—100999. welche Olaca nicht hat. Bon Olacas und Gardiners Werken wurde 1721. zu Pekin III. sol. auf kais. Besehl ein Abdruck in sinessischer Sprache veranstaltet.

### Seite 482.

Not. e). Sez' a. E. zu: — Ludovici Entwurf einer vollstähdis gen Historie der Wolfischen Philosophie. Leipz. 1737. 38. II. 8. — Bon seinen Streitigkeiten s. Mosheims Kirchengeschichte zc. von Schlegel. 6. B. p. 320—335. — Vita &c. Lips. 1739. 8. — Sein Lebenzc. von Joh. Friedr. Stiebritz. Halle, 1755. 8. (1. Thle.) — Eloges &c. in der Hist, de l'Acad. roy. des ic. a Paris, St. 1754.

# Geite 484.

Lin. 12. Nach: "Groningæ 1777. 4." Seze ben: — Opuscula philosophica, dissertat. in Phalaridis epist. et epistolam ad J. Millium complectentia. Lips. 1781. 8.m. (1. Ehst. 6. gr.)

Lin. 4. von unt. Rach: "ftarben auch zu frah". Seze ben: Nach ihrem Tod edirte Ge. Aug. Spangenberg ihre Arbeit: Corpus juris civilis &c. T. I. Göttingæ, 1776. 4.m.

Not. f). Sez' am Ende ju: Bambergers biogr. Anecdoten von den berühmtesten großbritt. Gelehrten, des 18. Jahrhunderts. 2ter Th. p. 276—302.

# Seite 485.

Lin. 6. Mach: "ib. 1726. 8." Sese ben: auch Ciceronis epistolæ ad diversos. ib. 1749. 8.

Lin. 2. von unt. Statt: " redegit Christ. Scholz Oxon. &c."
Leste: redegit Christ. Scholz; c. not. et indicibus a Car. Godofr.
Weide.

Not. h). Seje ben: — Acta erudit. 1731. p. 535. fq. — Bibl. raisonnée. T. XIV. p. 87. fq. — Niceron Mem. T. XXXV. p. 158
Seite 486.

Lin. 4. Statt: "ein englischer Schulmeifter". Lefe: in schottlanbischer Schulmeifter.

Bu Alexander Cuningham; feze ben : - Er wollte auch bit Pandecten fritisch bearbeitet herausgeben; ftarb aber vorher.

Mert hier als Rote:

\* Biograph. Brittan. Ed. II. 1789. T. IV.

Not. i). Gej' am Ende ju: — Goetten jestleb. gelehrtes Emp. pa. 1. Th. p. 313 — 321. 2. Th. p. 806. 3. Th. p. 762.

Seite 487.

Lin. 16. von unten. Rach : " lefenswürdig". Gege ben: mit feinem Leben.

Lin. 3. von unt. Rach: " Schriften". Seze ben: Introd. u antiquitates rom. ib. 1740. 8. — Allgemeene histori der Zaaken n Asie, Afrike, Europe. Haag. 1736. III. fol.

Not. k). Sej' am Ende zu: — Eloge &c. par Cl. Gros de Bozi, in ber Hist, de l'Acad. des inscr. T. II. p. 550. sq.

Geite 488.

Bu dem Artifel 30 fumphrey Gody", mert' als Mote:

\* Bambergers biogr. Anecdoten ber berühmten großbitt. Gelehrten bes 18ten Jahrhunderts. 1. B. p. 253.

Seite 489.

Lin. 11. Statt: "ib. 1718. 4." Lefe: ib. 1710. 4.

Not, n). Seze ben: Bambergers biogr. Anecdoten von in ruhmten großbritt. Gelehrten. 2. Th. p. 307-310.

Geite 490.

Lin. 10. von unt. Statt: "Die vorzüglichste Ausgabe". Eff: Rachft Brunts Ausgabe die vorzüglichste.

Not. o). Lin. 1. sq. Statt: "Hist. de l'Acad. des inscr. T. III. p. 48." Lese: Eloge hist. &c. par Cl. Gros de Boze, in det Hist. de l'Acad. des inscr. T. II. p. 536, sqq. T. III. p. 48.

Seite 491.

Not. q). Seje ben: Biograph, Brittan. T. V.

Seite 493.

Lin. 9. Statt: 20 in Gravii Thes. antiquit, rom. &c.!" Est: Bononiæ, 1691, fol, und in Gravii Thes. antiquit, rom. &c.

Lin. 12. Statt: " von Ragufa, ein Benedictiner und Biblios thekar des Großherzogs 2c." Lese: von Ragusa in Dalmatien. Er begab sich als Benedictiner 1702. nach Frankreich; lebte bis 1724. in der Abtei St. Germain de Prés zu Paris; wurde Bibliother kar des Großherzogs 2c.

Not. s). Cese ben: — Niceron Mem. T. XX. p. 258. T. XX. p. 55. — Job. Lamii Memorab. Italorum eruditione præstant. T. I. p. 215. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. I. p. 40. sq.

Not. t). Sez' am Ende ju: — Meusehi Bibl, hist, Vol. V. P. I. p. 127—133.

### Seite 494.

Lin. 4. Statt: "Hist, regni Græcorum Bactriani &c. Petrop. 1738. 4 m." Lese: Hist. regni Græcorum Bactriani, in qua simul græcarum in India coloniarum vetus memoria explicatur. Sete hier ben: — Hist. Osrhoëna et Edessena ex numis illustrata &c. ib. 1734. 4.m. (2. Thir.)

Lin. 10. Statt: "1768. 8.m." Lefe: 1768. und 1770. 8.m. Lin. 8. von unt. Statt: "1. H. Augsburg, 1789. gr. 8. mft Kupfern". Lefe: Augsburg, 1789—96. VI. gr. 8 mft Kupf. (10.fl.) Not. u) Sez' am Ende zu:— Meusekii Bibl, hist. Vol. II. P. II. p. 26. fg. 151.

# Seite 495.

Lin. 6. von unten. Nach: "T. VIII. P. III." Seje zu: Nova ed. libro tertio aucta Romæ, 1723. 4.

# Seite 496.

Lin, 6. Statt: "Thesaurus Brittannicus &c. Lond. 1719. 20. II. 4. c. fig." Lese: Thesaurus Brittannicus s. Museum numarium, complexum numos gr. et lat. omnis metalli et formæ, necdum editos. Lond. 1719. 20. II. 4. c. fig. in italienischer Sprache Engl. ib. iisd. II. 4. Lateinisch, mit Anmerk. 1ter Th. von Aloys. Grasen Christiani. Vindob. 1762. 4. 2ter Th. von Joseph Khell. ib. 1765. 4.

Bu dem Artifel "Vicolaus Franz Saym", mert' als Note: \* Meuseiti Bibl, hift, Vol. III. P. II. p. 350 — 354.

Lin. 14. von unten. Rach: " Ittig". Geze ben: Sare, Beffner, Blog ic.

Lin. 9. von unten. Mach: 3 ib. 1723. III. fol." Seie bey: ib. 1741, II, fol,

Not. y). Set' am Ende zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 18. sqq.

### Seite 497.

Not. 2). Sez' am Ende zu: — Eloge &c. in der Bibl. françoise. T. XXX. p. 185. sqq. — Meuseii Bibl. hist. Vol. VIII. P. II. p. 349. sq.

### Seite 498.

Not. b). Gege ben: Acta erudit. 1736. p. 525-528.

### Seite 499.

3u Scipio Maffei, seze ben: Auch im dramatischen Fach gab er ein nachahmungswürdiges Muster in seinem Trauerspiel Merope; Siena, 1728. 8. welches Voltaire nachahmte, ohne die edle Simplicität des griechischen Theaters zu erreichen. Eben so in den Lustspielen: Le Ceremonie. Venezia, 1728. 8. — Il Raquet. Verona, 1747. 8. Auch in seinem Teatro Italiano. ib. 1728. Ill. 8. — Opere &c. Venezia, T. I. 1790. 8. mit seinem Elogio &c. von Ippolito Pindemonte. — Degli Answeri e singolarmente del Veronese Lib. II. Verona, 1728. 8. mit Kups. Auch in seiner Verona illustrata, und in Poleni Thes. ant. rom. &c. T. I. p. 1. sqq. Englisch von Aler. Gordon. Lond. 1730, 8. — Antiquitates gallicæ select. Paris. 1733. 4.

Lin. 17. Rach: "Trident. 1742. 8." Seje ben: Lateinisch überseit von Friedr. Reiffenberg.

Lin. 18. Statt: " wodurch er feinem Ruhm schadete". Lefe: wodurch er seinem Ruhm schadete; benn er hielt es in bem pedawtischen Streit de auxiliis gratiæ mit ben Jesuiten gegen die Dos minicaner.

Lin. 19. Statt: "Origines etruscæ et latinæ. Lips. 1731. 4. (20. fr.)" Lese: Origines etruscæ et latinæ, s. de priscis ac primis, ante U. C. Italiæ incolis; ex italico latine vertit Job. Ge. Lotterus. Lips. 1731. 4. mit Kups. (20. fr.). Das italienische Original steht in der obigen Istoria diplomatica, p. 199. sqq.

Not. c). Sei' am Ende zu: — Bruckeri Pinacoth. Dec. II. n. I. — Co. Ant. Montanari Elogia volgare &c. Verong, 1755. 4. — Hist. de l'Acad. roy. des Inscr. T. XXVII. Paris, 1761. — Journal encyclopedique. 1762. T. VI. P. I. p. 22. sqq, — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 24. sqq.

### Seite 501.

Lin. 3. sq. Statt: "Monumens de la monarchie Françoise, ib. 1729—33. V. fol. mit Rupf. (50. Thir.)". Lese: — Les Monumens de la monarchie Françoise, qui comprennent l'hist. de France &c. ib. 1729—33. V. fol. bis Heinrich IV. incl. mit 300. Rupf. (50. Thir.). Ein splendides und tressiches Werk.

Lin. 12. Statt: " De luctu Græcorum. 12." Lefe: De luctu Græcorum, lugentiumque ritibus variis. Marburgi Cattorum, 1696. 12.

Not. e). Sez' am Ende zu: — Götten jeztleb. gelehrtes Europa. 3. Th. p. 20-62. 841. — Lamberts Gelehrtengeschiche te 2c. 1. B. p. 237. sqq. — Pbil. le Gref Bibl. des Auteurs de la Congreg, de S. Maur. p. 363. sqq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. VII. P. I. p. 248 — 256. — Tarsin Hist, litt. de la Congreg, de S. Maur. p. 610. sqq. und beutsche Ausg. p. 332. sqq.

### Seite 502.

Lin. 12. und 13. von unt. Nach: "Leipzig, 1713. 8." Sete gu: — Epistolæ Joh. Sturmii, Hier. Osorii &c. c. n. Hannov. 1707. 8. auct. Jenæ, 1712. 8.

Bu dem Artifel "Joh. Beinrich Acter", mert als Noter \* Joder von Adelung verb. h. v.

Lin. 1. von unt. Nach: "fol. (10. Thir.)" Geze ben: wies ber aufgelegt vom Prof. Beck. Lipf. 1787 — 89. III. 4.

### Seite 503.

Lin. 1. Nach: "(I. Thir. 12. gr.)" Seje ju: Daben find nach ber Borrede 46. fleinere Schriften verzeichnet, Die er herause v gegeben hatte, ober noch herausgeben wollte.

Not. g). Ges' am Ende gut — Bambergers biogr. Anecdos ten von den berühmtesten großbritt. Gelehrten. 2ter B. p. 325—337.

### Ceite 504.

Lin. 14. sq. Statt: Witteb. 1714. 12. (3. gr.) auct. a Leisnero, Lips. 1767. 8. (45 fr.) Franck. 1773. 8." Lesse: Franck. 1714. 12. (3. gr.) Bernæ, 1716. 12. Hafniæ, 1721. 12. auct. a Jul. Car. Schlagero. Helmst. 1739. 8. Lugd. B. 1740. 8. a Job. Frid. Leisnero (Rectore scholæ Thomanæ, Lips. starb 1767.) Lips. 1749. und 1767. 8. (45. fr.) Franck. 1773. 8. Französisch, von la Grange, mit Leisners Unmert. Paris, 1769. 12.

Not. k). Sej' am Ende ju: — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 258. sq.

Seite 506.

Not. n). Sez' am Ende ben: — Oratio funebris, ab Herm. Oosterdyk Schacht. Lugd. B. 17412 4. — Elogium &c. in Nov. Actie erudit. 1742. p. 620—624.

Seite 508.

Lin. 3. von unt. Nach: "Schriften", sete ben: — Ibomas Magister verborum atticorum eclogæ, c. n. var. Lugd. B. 1757. 8.m.— Tr. de præsectis urbi. Trai. 1704. 4. cura Job. Lud. Ublii. Trai. cis Viadr. 1752. 8. c. n. Job. Chr. Kappii. Baruthi, 1787. 8. mit Dru Venborche Leben.

Not. p). Ses' am Ende zu: — Bibl. françoise. T. I. p. 1-36. — Eloge &c. par Cl. Gros de Boze, in der Hist. de l'Acad. des insc. T. III. p. 619. sqq. — Lamberts Gelehrtengeschichte xc. 3. B. p. 474. sqq.

Bu bem Artifel "Johann Andreas Dang", mert als Note:

\* Acta erudit, supplem. T. IX. p. 379 — 382.

Not, 9). Sege ben : - Joecher I. c.

Seite 509.

Lin. 5. Rach: "1752. æt. 82." Seje ben: Zu Menberich ohnweit Duisburg, nachdem er schon 1734. wegen gichterischen Zufällen seine Stelle niedergelegt hatte.

3u C. A. Dukers Schriften; seze ben: Florus c. n. var. ib. 1722. und 1744. 8.m. — Jac. Perizonii origines Babylonicz & Aegyptiacz. Trai. 1736. 8.

Not. r). Seje ben : - Boecher I. c.

Ceite 510.

Lin. 5. sqq. Statt: "Ein griechischer Archimandrit, der nach Berlin kam, gab ihm zu diesem Buch Anlaß". Lefe: Ein grie hischer Archimandrit, Arhanasius Dorostamus, der nach Berlin kam, gab ihm zu diesem Buch durch kine Erzählungen Anlas.

Not. s). Sez' am Ende zu: — Meuseilis Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 393. sq.

Geite 511.

Lin. 4. Statt: "farb den 7. Jan. 1778." Lefe: farb ben 26. Dec. 1777.

Lin. 12. Nach: "ib. 1750. 4. (2. fl.)" Seje ben: Daju liegen noch in Manuscript: Tr. de lat. L. decumbente et mortua; und de lat. L. renata.

Lin. 13. sq. Nach: "1752. 8. (1. fl. 12. fr.) Seze ben: Vorher unter dem Namen: Aceph. Philomusi, und unter den Aufschriften: Introd. in jucundissimas still rom. exercitationes &c. Colon. 1733. 8. und Institutio epistolica. ib. 1734. 8. und Progymassmata Aphtoniana. ib. 1736. 8.

Lin. 16. Nach: "1748. 8,m. ( i. fl.)" Seje ben: — Viele Programme und Abhandlungen.

Not. x). Gej' am Ende ju ! - Strieders heffische Gelehrstengeschichte.

#### Seite 512.

Lin. 3. von unten. Rach: preinen Stil". Geze ben: Im 5ten Ch. ift fein Leben.

Lin. 1. von unt. Statt: 2 1773. 8. " Lefe: 1773. u. 1791. 8. Seite 513.

Lin. 8. Mach: "Sind Leichen, Programme". Seje ju: Ben bem 3ten Th. p. 1 — 180. und 287 — 496. ist fein Leben, und ein kritisches Berzeichniß seiner Schriften.

Lin. 11. von unt. Statt! " ftarb ben 28. Febr. 1748." Lefe; ftarb ben 27. Febr. 1746.

Not. 2). Seg' am Ende ju! — Goettens jestleb. gel. Europa. 1. Th. p. 557. sq. 2. Th. p. 813. 3. Th. p. 782. — Bruckeri Pinacoth. Dec. IV. n. VII.

# Geite 514:

Not. a), Lin, 2, fq. Statt: "Rathlefs Gefch, jestl. Gel. ic." Lefe: Goetten jestleb. gel. Europa. 3. Th. p. 484. 689. und bie Fortsegung in Rathless Gesch. jestl. Gel. 2c.

# Seite 518.

Not. e). Seg. am Enbe ju : — Acta erudit. 1718. p. 381. fqq. Seite 519.

Not. f). Gez' am Ende zu: — Deutsche Acta erudit. 2. B. p. 648 — 655. — M. Buchersaal zt. 28. Deffn. p. 269 — 278. Seite 520.

Not. g). Geje ben : - Goetten I. c. I. Th. p. 425. fqq. 2. Th. p. 812. 3. Th. p. 770. - Bruckeri Pinacoth, Dec. IV. n. 9.

# Geite 521.

Lin. 3. von unt. Nach: "1778. 4. (2. st.)" Seze ben: und Opuscula minora varii argum, idem collegit, Norimb. 1793. 4. c. sg. (1. Thir. 16. gr.)

Not. k). Gez' am Ende gu: — Sein Leben, von Joh. Balth. Bernhold. Altdorf, 1751. fol. (3. gr.) — Bruckeri Pinacoth. Dec. V. — Wills Rurnberg, gel. Lexicon. h. v.

Seite 523.

Not, 1). Lin. 1. Nach: "scriptis ejus". Sese ben: Stadz, 1717. 4. — Goetten l. c. 1. Th. p. 142, sqq.

Geite 525.

Lin. 17. Statt: "Gabr. Seign. de Carrevon ac." lest: Babr. Seigneur de Correvon ac.

Lin. 20. Statt: "Frankf. 1782, III. 8." Lese: Frankf. 1782-84. III. 8.

## Seite 526.

Lin. 3. Nach: wermehrt und fortgesett". Seze zu: Dw ben ift zu merken: Der neue beutsche Zuschauer, oder Archiv der denkwürdigsten Ereignisse, welche auf die Glütseligkeit oder Elend des menschlichen Geschlechts und der bürgerlichen Gesellschaft eine Beziehung haben. 1790. 91. XVIII. hefte. 8.

Lin. 4. Statt: "Lond. 1713. 14. 47. II. &" Lefe: Lond. 1713. 14. II. 8.

Lin. 10. sq. Statt: " Lond, 1721. IV. 12." Lefe: Lond. 1721. IV. 4.

Lin. 11. Statt: " Dublin. 1735. III. 12." Lese: Dublin. 1735. III. 4.

Not. m). Lin. 1. Statt: " of Joh. Addison &c. Lond. 1722. und 1733. 8." Lese: of Joh. Addison &c. von Steele. Lond. 1722. 1724. und 1733. 8.m.

Lin. 4. Nach: T. I. p. 45-63." Seze ben: und in der Samm lung von merkwurdigen Lebensbeschreibungen, größtentheils aus ber britt. Biogr. Halle, 1754. gr. 8. p. 777-813.

Geite 528.

Not. 0). Sez' am Ende zu: — Goetten jeztleb. gel. Em ropa. 1. Lh. p. 8. und 3. Lh. p. 742. — Bruckeri Pinacoth, Dec, II.

#### Seite 529.

Not. p). Sej' am Ende ben: — Eloge &c. par Cl. Gros de Bose. in der Hift, de l'Acad. des Inscr. T. IV. p. 618. sq.

Not. 9). Seze ben : — Schmids Refrolog. 2c. 1. Th. Seite 530.

Lin. 2, von unt. Statt: " 1767." Lefe: 1766.

Not. r). Gez' am Ende ju: — Sein Leben zc. von C. L. Sibrand. Breslau, 1738. 8. — Meisters Characteristif der Deutschen Dichter. 2. B.

### Seite 532.

Not. s). Seze zu: — Bruckeri Pinacoth. Dec. II. n. VIII. — Meisters Characteristif beutscher Dichter. 2. B.

### Ceite 533.

Lin. 4. von unten. Statt: "Michael Richey, Professor am Gymnasio zu Hamburg". Lese: Michael Richey, geb. 1678. Er wurde 1717. Prof. hist. et L. gr. am Gymnasio zu Hamburg; starb den 10. May 1761.

### Geite 534.

Lin. 2. Nach: "laffen fich lefen". Seze ben: - Gottfr. Schutze gab fie mit feinem Leben heraus. Hamburg, 1764.

Bu dem Artifel " Michael Richey", mert' als Note:

\* Goetten jestleb. gel. Europa. 1. Th. p. 123. fqq. 3. Th. p. 749.

### Geite 536.

Lin. 20. Nach: "heimlich begraben wurde". Seze ben: Bon ba ließ die Rationalversammlung nach einem gefaßten Schluß 1791. seine Asche nach Paris bringen, und in der Kirche der H. Genos veve sehr fenerlich bensezen.

Lin. 9. von unt. Nach: "obscoenen Wit.". Seze zu: Er äffete die Geistlichkeit, da er den 26. März 1769. zu Fernan das Nachtmahl genoß, und vor Notarius und Zeugen sein Glaubenss bekenntnis unterschrieb. Die dahin gehörige Schriften findet man in der Consession de foi de M. de Voltaire. Genéve, 1769. 8.

Lin. 4. von unt. Nach: "ein Jesust". Seze ben: theils ber Mbt Guené, ein Academifer zu Paris, in seinem Moise vengé, ou Lettres de quelques Juis Portugais et Allemands a M. Voltaire, avec des reflexions critiques. Paris, 1769. 8. theils Lorenz Unglis

vielis de Beaumelle im Tableau philosophique de l'esprit de M. Voltaire, pour servir de suite à ses ouvrages et de Memoires à l'hist de sa vie. Genéve, 1771. 12. theils der Abt Vonotte, welche Erreurs de M. de Voltaire, Paris, 1768. 69. II. 8. aber qu bigot, schrieb; theils Salchli in der Apologie de l'histoire du peuple Just, 1770. 12. sehr grundlich; am grundlichsten ein Anonymus in den Lettres de quelques Juis Portugais et Allemands a M, de Voltaire, avec des reslexions critiques; ed. II. Paris, 1769. 12.

Seite 537.

Lin. 1. und 2. von unten. Nach: "Berlin, 1752. II. 12. Eck ben: und mit dem folgenden Précis &c. Genéve, 1768. IV. 8. Paris, 1768. IV. 8.

Lin. 1.1 von unt. Nach: 2 (1. fl. 30. ft.) Deze ju: English, Lond. 1753. II. 8.

Seite 538.

Lin. 5. Rach: "gut lefen". Seze ben: Das Leben Lud woigs XIV. wurde fehr scharf fritifirt. Alle Kritifen-wurden ju sammengebruft, Paris, 1754. IV. 12.

Lin. 18 Rach: "herz gefährlich". Seze ben: Man mette zugleich: Das Mädchen von Orleans, travestirt, und frey über fest. Rengallien, 1793. III, 8, (2. Thir. 12. gr.). Weit hinte Michaelis und Blumauer.

Lin. 16. von unt. Statt: 1778. 8. "Lefe: 1778. 4t. 1793. 8. Lrn. 14. von unt. Statt: 3 Ueber Die Religionsbuldung 1c." Lefe: Traité sur la tolerance, 1763. 8. Deutsch: Ueber Die Religionsbuldung 2c.

Lin. 13. von unt. Rach: "macht ihm Ehre". Geze ben: Er rettete badurch bie unglufliche Familie des unschuldig hingerichteten Joh. Calas.

Lin, 5. von unt. Rach: "Lausanne, 1765. 8." Geze ben: -L'Evangile du jour. London, 1769. VII. 8. enthält heftige Angriffe gegen die Religion. — Questions sur l'Encyclopédie. Genéve, 1771. IX. 8. scoptisch und beistisch. Die und da verrath er ben seinem Spott grobe Unwissenheit.

Seite 539. Lin. 10. Nach: w(4. fl. 30. fr.)" Seze ben: — Fragment fur l'Inde, sur le General Lally, et sur le Comte de Morangies. 3 Graive, 1773, II. 8.m. Lin. 18. Nach: "( 2. fl. 30. fr. )" Seze ben: Samtliche Schriften 2c. Deutsch, Berlin, 1792—96. XXVIII. 8.

Lin. 5. von unt. Nach: 36—9. alte Louisd'ors)". Seze ben: Die kostbare Anstalt wurde 1790. mit großem Verlust aufges hoben. Jest kauft man in Paris, wohin alles gebracht wurde, ein vollskändiges Exemplar der sämtlichen Werke um den halben Subscriptionspreiß; und bald wird man's noch wohlseiler kaufen.
— Oeuvres &c. Lyon, 1790—93. 100. Vol. 12. und Deuxponts, 1790—93. 100. Vol. 12.

Lin, 1. von unt. Nach; "mit Anmerkungen". Geze bey: (von Jac. Bemmer.)

### Geite 540.

Not. t). Lin. 4. und 5. von unt. Statt: " Memoires pour servir à la vie de Msr. de Voltaire, écrits par lui même. 1784. 8." Lesse: La vie privée du Roi de Prusse, ou Memoires pour servir à la vie de Msr. de Voltaire, ecrits par lui même. Amst. 1784. 8. Deutsch übersezt, 1784. 8. (9. gr.) Ist ein Denkmal von Voltars niedrigen Charafter, der dem R. Friedr. II. hier seine Ronigliche Wohlthaten mit dem schändlichsten undank belohnte. Der Ritter von Immermann machte aus dieser Chartese 2. Bücher: La vie privée &c. und Memoires &c.

Sez' am Ende zu: — Eloge &c. par Mr. de la Harpe. Paris, 1780. 8 m. — Memoires pour servir à l'hist. de Mr. de Voltaire Amst. 1785. II. 12. (3. Liv.) — Leben Voltars, von dem Marquis von Condorcet 2c. Lond. 1790. III. 1791. II. 12. französisch; aus dem Französ. mit Anmert. und Zusägen; (von Dr. Stöver in Altona). Berlin, 1790. 8. lesenswürdig. — Ges mälde von dem Leben und Charafter, den Meinungen und Schrift ten des Philosophen f. M. A. von Voltaire, entworsen von Ju. lius friedr. Knüppel. Leinz. 1792. 8. (14. gr.) zu panegnrisch, zu parthenisch. — Saxii Onomast. T. VII. p. 10. sqq. — Mosheims Kirchengeschichte ze. von Schlegel, 5. B. p. 340—368. — D. Mers kur. 1773. XI. p. 159—174. und 1779. XI. St. p. 133—164. XII. St. p. 217—250.

# Seite 541. .

Lin. 9. von unten. Rach: " fol. (3. Thir.)". Gege ben: -

Gloria musica, Hamb. 1740. 4. wo p. 187 - 214. von feinem Leben und von feinen Schriften Machricht gegeben wird.

Bu dem Artifel "Johann Matheson", merk als Mote:
\* Bruckeri Pinacoth, Dec, V.

Geite 543.

Bor dem Artitel "Caspar Abel", schalte folgende Artitel ein: firmin Abaugit, geb. 1679. ju Ufeg. Er stammte von einem arabifchen Urit ber , der fich im gten Jahrhundert gn Touloufe niedergelaffen hatte. Da das Edict-von Rantes 1685. aufgehoben wurde, fam der junge Abaugit nach Genf. hier studirte er nebft den alten Sprachen die Phyfit, - Mathematif und Theologie. Er reifte hernach nach holland und England, und machte mit Jurieu, Bayle, Basnage und Newton Befanntschaft; nahm au Genf die angetragene Professur nicht, fondern nur bas Biblio thefariat aber ohne Befoldung an, um nicht gebunden gu fenn. Er ftarb den 20. Marg 1767. æt. 88. mit dem Ruhm eines grunds lich gelehrten Mannes. Borgugliche Starte zeigte er in der Mas thematif. Naturlehre, Geographie, Chronologie, und in den go lehrten Sprachen, so daß ihn oft andere Gelehrte zu Rathe zogen. - Gdyriften: Oeuvres diverses, contenant les écrits d'hist. de Critique et de Theologie. Lond. und Geneve. 1770. II. 8. Begieis fen 24. Abhandlungen, unter welchen die von der Abgotteren und über die Offenbarung befonders gefchat werden. Daben fein Leben ic. von dem Advocat de Begobre. - Einige Abhandlungen uber die Alterthumer der Stadt Genf; in der von Baucier beforge ten neuen Ausgabe von Spons Hift. de Geneve. Lyon, 1730, Il. 4. IV. 12. b).

Jac. Friedr. Abel, geb. den 9. Man 1751. zu Banhingen; war seit 1772. Prof. phil. an der Universität zu Stuttgard; ist seit 1790. Prof. Log. et Metaph. zu Tübingen. — Schriften: Sammelung und Erflärung merkvürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben. Tübingen, 1785—90. III. 8. — Einleit. in die Seelenlehre. Stuttgard, 1786. gr. 8. — Ueber die Quellen der menschlichen Vorstellungen. ib. 1786. gr. 8. — Grundsäze- der Metaphys

b) Jocher von Abelung verb. h. v. — Meisters ber. Manner helber tiens, 2, B. p. 303-307. 496. sqq. — Saxii Onomak, T. VI. p. 377. sq.

sift 2c. ib. 1786. 8. — Ueber die Natur der speculativen Vernunft 2c. ib. 1787. 8. — Erläuterungen wichtiger Segenstände aus der philofund christl. Woral, besonders der Ascetik, durch Beobachtungen aus der Seelenlehre. ib. 1790. 8. — Philos. Untersuchungen über die Verbindung der Menschen mit höhern Geistern. Stuttgardt, 1791. gr. 8.

Lin. 18. von unt. Statt: "wo er nach 1752. starb". Lese: wo er 1763. starb.

#### Seite 544.

Lin. 11, von unt. Statt: "Berlin, 1761. 8." Lefe: Berlin, 1761. nnd 1770. 8. (4. gr.)

Lin. 9. von unt. Nach: "(I. fl.)" Seze ben: 4te Auflage, ib. 1790. 8.

#### Geite, 545.

Lin. 5. sq. Statt: "Berlin, 1768—1781. VI. 8." Lese: 1768—1781. und 1790. VI. 8.

Rach dem Artifel "Johann Georg Abicht", schalte folgende

Artifel ein:

Johann Seinrich Abicht, geb. den 4. Mai 1762. ju Bolis ffadt im Schwarzburge Rudolftadtifchen, wo fein Bater Cantor war. Er ftudirte 1782 - 84. ju Erlangen; murde 1784. Sofmeifter gu Dehringen, und fam 1788. nach Erlangen guruf, und hielt Bors lefungen. Sier murde er 1790. Abjunct der philof. Facultat, und bald bernach Prof. philof. - - Schriften : Berfuch einer fritis fchen Untersuchung über bas Willens , Geschafte zc. Frantf. 1788 8. (14. gr.) - Berfuch einer Metaphnfit des Bergnugens, nach Rantifchen Grundfagen ;c. Leipg. 1789. 8. (.18. gr.) - Reues Gys ftem einer philof. Tugendlehre 2c. ib. 1790. 8. (20. gr.) - De rationis in theologia vi atque virtute, ib. 1790. 8.m. - Meues philos. Magagin, gu Erlauterung bes Rantischen Spftems zc. ib. 1789. 90. 11. 3. jeber 3. St. 8. In Gemeinschaft mit f. G. Born. -Philosophie der Erfenntniffe. Bayreuth , 1791. II. 8.m. - Reues Spftem eines aus ber Menschheit entwickelten Naturrechtes. ib. 1792. 8. (1. Thir. 8. gr.) - Die Philosophie der Gefühle. 1. Th. Murnb. 1793. 8. - Rritifche Briefe uber bie Möglichfeit einer mahren miffenschaftlichen Moral, Theologie, Rechtslehre, empiris fchen Pfpchologie und Gefchmatslehre. ic. 1793. 8. - hermias,

oder Austösung der die gultige Elementarsphilosophie betreffenden Zweisel. ib. 1784. 8. — Anleit. und Materialien für ein logische practisches Institut für die Schule. ib. 1795. 8. — Lehre von Belohnung und Strafe zc. I. B. ib. 1795. gr. 8. — System der Elementar, Philosophie, oder vollständige Naturlehre der Erkennunis Cefühl und Willensfrast. ib. 1795. 8. (1. Thr.) c).

friedrich Ludwig Abrefch, geb. den 29. Dec. 1699. ju hom burg an ber Sohe, wo fein Bater Amtmann war. Er ftubirte feit 1717. ju herborn , und feit 1720. ju Utrecht die Theologie, und porzüglich die griechische und lat. Litteratur; wurde 1723. Conrector au bem Symnafio ju Middelburg in Geeland, 1725. Rector , und 1733. jugleich Lector oder Brofeffor ben ber Univerfi tat; 1741. Rector des Symnafit ju 3woll. Er ftarb 1782. - -Schriften: Animadversionum ad Aeschylum Lib. II. Medioburgi, 1743. 8.m. und Liber III. et Dilucidationum Thucydidearum auctarium. Zwollæ, 1763. 8. = Aristaneti epistolæ, cum emend. a conjecturis variorum. ib. 1749. 8. und Lectionum Aristænetearum Lib. II. Zwollæ, 1749. 8. and Virorum aliquot eruditorum in Ariftzneti epistolas conjecturæ &c. Amst. 1752. 8. Eine Ergangung jun porigen. - Mehrere fritifche Abhandlungen in den Mifcellaneis ob fervationibus crit. auch Bentrage ju der Albertischen Ausgabe bes . Besychius d).

C. f. Achard — Bestimmung der Bestandtheile einiger Edelge steine. Berlin, 1779. gr. 8. (8. gr.) — Sammlung physische und chymischer Abhandlungen. ib. 1784. gr. 8. (1. Thir. 8. gr.) — Physis. chymische Schristen. ib. 1780. gr. 8. (1. Thir. 8. gr.) — Vorlesungen über die Experimentalphysis. ib. 1791. 92. 1V. gr. 8. (3. Thir.)

Lin. 2. und 3. von unt. Statt: "Leips. 1775. gr. 8." & ... Leips. 1775. 1I. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.)

Not. y). Ces' am Ende zu: — Klotzii' Acta litt. Vol. IV. P. I. p. 120. — Gerder über Th. Abbits Schriften. Berlin, 1768. 8. — Gatterers allgem. bift. Bibl. 6. B. p. 114—137.

e) Meufel 1. c. - 4. Nachtr.

d) Das N. gel. Europa. 3. Th. p. 674-683. - Saxii Onomaft. T. VII

Not. a). Seie ben: — Sein Leben in den Nouveaux Memoires de l'Acad, foy. des sciences &c. Année 1772. Berlin, 1774. 4.m., Seite 546.

Lin. 12. Statt : "Er ordnete juerft bie Statistif 2c." , Lefe: Er, oder vielmehr Everh. Otro, ordnete juerft die Statistif 2c.

Lin. 20. Nach: " (I. fl. 15. fr.)" Seze ben: vermehrt von Schlozer. ib. 1781. 8. Bon diefer leztern Ausgabe veranstaltete Ehr. Wilh. Melis Doct. jur. einen Nachdrut, mit einigen aus Toze und andern abgeschriebenen Zusäzen. Wien, I. Ih. 1787. gr. 8. Cottingen, 1790. II. gr. 8. (I. Tht. 12 gr.)

Lin. 22. Nach: 31779. 8." Seze ben; ib. 1786. gr. 8. (14. gr.) Lin. 5. von unten. Bu englische Colonien". Seze bep: aus munblichen Nachrichten bes Dr. Benjam. Franklins.

Lin. 1. und 2. von unt. Nach: 1767. 8. 36 (24. fr.)" Seje ben: — Finangstaat von Frankreich. ib. 1774. gr. 8. (16. gr.) — Zuverlässige Rachrichten von den jeztleb. Nechtsgelehrten. ib. 1758. 8. Daben sein Leben.

#### Geite 547.

Lin. 16. von unt. Nach: "Schriften," Schalt' ein: — Kriegss geschichte bis jum Hubertsburger Frieden; ober der pragmat. Gesschichte. 8ter und 9ter Th. Gotha, 1767. II. gr. 4. (3. Ehlr. 12. gr.) — Bollständige Anweisung zur deutschen Orthographie. ib. 1790. II. 8. (1. Thlr. 16. gr.) — Bersuch eines vollständigen grammatisch i kritischen Wörferbuchs der hochdeutschen Mundart, mit beständiger Bergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. Leipz. 1786. V. 8. — R. Ignaz Chams deutsch i böhmisches Nationallericon. Prag und Wien, 1788. gr. 8. — Allgemeines Berzeichung neuer Bücher, mit furzen Anmerkungen. Leipz. 1776—84. IX. Jahrgänge, jeder XII. St. 8. wurde seit 1782. von Chr. Dan. Bek fortgesezt. — J. Williams Ursprung, Wachsthum und gegenwärtiger Zustand der nordischen Reiche; aus dem Englischen. ib. 1779. 81. II. gr. 8. — Geschichte der Philossophie. ib. 1787. 88. III. 8.

Lin. 3. von unten. Bu: 51768. gr. 4." Seze ben: mit XIX. Rupfertafeln.

# Seite 548.

Lin. 4. Mach: "Lemgo, 1769. 70. III." Geze bep: Das Dris

ginal ist von dem Jesusten Mich. Denegas spanisch versast. Noticia de la California &c. Madrid, 1757. III. 4. Dagegen schrieb ein anderer Jesuit Begert; von Selnstadt am Oberrhein geburtig, der von 1751—68. in Californien lebte, und 1771. zu Neustadt an der Harb, parthenisch: Nachrichten von der amerikanischen Halbinsel Californien ze. Mannheim, 1772. 8. Die englische Ubersezung unter der Aufschrift: Natural and civil History of California. Lond. 1759. II. 8. ist sehlerhaft. (Meuseliz Bibl. hist. Vol. III. P. I. p. 351. sq.)

Lin. 9. Statt: "Leipzig, 1774—87. VI. gr. 4. (50. fl.)". Lefe: Leipz. 1773—86. V. gr. 4. (23. Thir. 16. gr.) Zweite vermehrte und verbesserte Ausgabe. ib. 1793. 95. II. gr. 4. (a 6. Thir.) Auszug darans, ib. 1793. 95. II. gr. 8. (à 2. Thir. 12. gr.) und von T. G. Doigtel, Lehrer am lutherischen Gymna spo in Halle. Halle, 1793—95. III. gr. 8. (6. Thir.)

Lin. 13. Mach: "Berlin, 1781. 8. (1. fl.)" Seze ben: ver beffert, ib. 1792. 8.

Lin. 12. bon unt. Ctatt: » 1784. 4. " Lefe: 1784. 85.

Lin.. 4. von unt. Statt: " ib. 1789. II. 8." Lefe: ib. 1789. und 1791. II. 8. (1. Thir. 16. gr.)

Lin. 1. von unten. Statt: "Leipz. 1785 - 88, VI. 8." Lefe: Leipz. 1785 - 89. VII. 8.

### Seite 549.

Lin. 4. Statt: 20 ib. 1788. Il. 8." Lefe; ib. 1788. und 1790. Il. 8. (3. fl.)

Rach dem Artifel " Michael Adanson", schalte folgenden Antifel ein:

Christian Mich. Adolphi, geb. den 14. Aug. 1676. zu hirschieder in Schlesien, wo sein Vater ein Kausmann war. Er studinte die Medicin zu Leipzig und Halle; reis'te durch die Schweiz nach Paris, wo er sich auf die Wundarznenkunst legte; kam über Engsland nach Utrecht, wo er 1702. Doctor wurde; kam über Halle nach Leipzig zurük. Hier wurde er zulezt der medicinischen Facult tat und des Frauen Collegii Senior, Mitglied der R. Atademie der Natursorscher und Zeizischer Leibarzt. Er starb den 13. Octos ber 1733. &c. 77, — Seine gründliche Dissertationen wur

ben nebst einigen Tractaten größtentheils zusammengebruft. Lipl, 1747. 4. e).

Bu bem Artifel " Michael Manfon", mert' als Note:

\* Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. I. p. 175. sq.

Not. d). Seze ben: - Ej. Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 103. fq. Selte 551.

Lin. 16. sq. Peter Ahlwarts Lebensnachrichten, andere so: Peter Ahlwart, geb. den 14. Febr. 1710. zu Greisswalde, wo sein Bater ein nicht bemittelter Schuster war. Er studirte hier seit 1727. hernach zu Jena bis' 1732. nebst der Theologie vorzüglich die Philosophie; lehrte seit 1732. in seiner Vaterstadt; wurde 1743. Adjunct der philos. Facultat, und nach 9. Jahren Prof. Log. et Metaph. starb den 1. Marz 1791. æt. 82. Fleiß und Ordnung in den Berussgeschäften, Wohlthätigkeit und Menschenliebe zeichs neten seinen Charafter.

Not. g). Lin. 1. und 2. Nach: "Paris, 1760. 8." Seze ben: und 1771. gr. 8. (1. Liv.)

Not. h). Ceje ben: — Metrolog ec. für bas Jahr 1791, von Schlichtegroll. 2. B. ite h. p. 367-375.

Seite 552.

Not. k). Seje gu: — Bamberger in den biographischen und litterar. Anecdoten von den berühmten großbritt. Gelehrten des 18. Jahrhunderts. 1. Th. p. 149—153.

Geite 553.

Lin. 18. Nach: "bom Mort Pathons an". Seze zu: Daben ist zu merken: Hesychii Lexicon, ex Cod. MS. Bibliothecæ d. Marci restitutum et ab omnibus Musuri correctionibus repurgatum, s. Supplementa ad editionem Hesychii Albertinam, auctore N. Schow Lips. 1792, 8.m. (2. Thr. 16. gr.)

Seite 554.

Mach' bem Artifel " Julius Guftav Alberti", schalte folgens ben Artifel ein:

Eleazar Albin, ein englischer Mahler und Natursorscher 2c.
— Man hat von ihm: Natural History of english Insects, Lond.
1720. 4. mit 110. illuminirten Rupfertafeln. — Nat, Hist. of the

e) Borners jestleb. Merste. - Joder 1. c.

Birds. ib. 1734 - 36. III. 4. mit illuminirten Rupfern. Ind Franzbiffiche überfest mit Derhams Anmerkungen. Haye, 1750. III. 4. - Nat. Hift. of english Song-Birds. ib. 1738. 8. mit illuminirten Lupfern. Alle gut gezeichnet f).

Lin. 13. von unt. Rach: "Schriften". Seze ben: — Eloge lites dans les séances publiques de l'Acad, françoise. Paris, 1779. & — Mehrere Abhandlungen wurden einzeln ins Deutsche übersetzt. 3. B. vom Ursprung, Fortgang 2c. der Künste und Wiffenschaften Zürich, 1763. 8. (12. gr.) Lobteden in öffentlichen Sizungen der Mfademie gehalten. Tübingen, 1783. 8. (12. gr.) Aufangsgründe ver Philosophie. Wien, 1787. gr. 8. (16. gr.) 2c.

Lin. 10. von unt. Mach: "XVII. fol." Seze ben: Paris, 1772. XXVIII. fol. (50. Guineen.)

Lin. 6. und 7. von unt. Nach: 2 Paris, 1780. fol." St. ben: Geneve, 1778. 79. XXXVI. 4. und III. B. Rupfer. (100. Lhk.)

Lin. von unten. Statt: "Supplem. 1776. VI. fol. (30. fl.) mit Rupfern, 1777. VII. 4.m." Lese: Supplement par Mr. 4: Felice. 1775. 76. VI. fol. (30. fl.) mit Rupf.: 1775 — 1777. VII. 4.m.

Lin. 4. von unt. Rach: "Auch zu Laufanne 1778." Seze ben: und 1781. XXXVI. und III. B. Rupfer. gr. 8. (60. Chir.)

Bu bem Artifel "b'Allembert", mert' als Rote:

\* Elogio &c. Milano, 1786. 8. — Eloge &c. Paris, 1788. 8. Seite 556.

Liv. 14. sq. Nach: "Venet. 1744. IX. 8." Geze zu: — Regionamenti sopra la durata de' Regni de' Rè di Roma. Venet. 1746. 12. Deutsch im hannoverischen Magazin, 1772. Franzosisch in seinen Lettres fur la Russie. Paris, 1769, 8.

Lin. 10. von unten. Nach: "Schriften". Seze bet: Tho. Belli, Edinburgensis, Roma restituta f. antiquitatum rom. compendjum. Amst. 1700. 8. und mit Rupf. ib. 1716. 8. vorher Lond. 1677. 8.

Seite 557.

Lin. 10. Nach: "ib. 1705. 8. (20. gr.") Seje ben: and. I Job. Lud. Ubito, Prof. juris. Francof.

f) Jöcher 1. c.

Not. r). Gez' am Ende zu: — Meuselii Bibl. hist, Vol. IV. P. I. p. 234. sq. Seite 558.

Rucke folgende Artifel ein:

Carl Alfton, Prof. med. et Botan. zu Soinburg; ftarb vor 1770. — Schriften: Differtat. II. on Quick-lime and Limewater. Lond. 1752. 58. 8. Er empfiehlt den Ralf wider den Scharbof, theils wegen seiner der Fäulnis widerstehenden Kraft, theils wegen seiner durchdringenden und auf den Urin treibenden Eigenschaft. — Tyrocinium Edinburgense. Edind. 1753. 8. Sine Beschreibung von 601. Pflanzen nach Tourneforts System; voran eine gründliche Abhandlung von den Grundsäsen der Kräuterztenntnist gegen Linne. — Lectures on the Materia medica &c. Lond. 1770. 72. II. 4. von Joh. Sope, Prof. zu Sdinburg, aus der binterlassenen Sandschrift herausgegeben g).

I. B. von Alringer, geb. den 24. Jan. 1755. zu Wien; das selbst Dock. juris. Er wurde 1794. zum Reichsritter und Secretär ben dem Ausschuß des Hostheaters ernannt, und starb den....
1797. — Schriften: Gedichte. Halle, 1780. 8. Wien, 1784.
8. und Klagenfurt, 1788. 89 II. 8. (1. Thir. 16. gr.) Neueste Gedichte. Wien, 1794. 8. — Iphigenia in Lauris; aus dem Franszösischen. Wien, 1781. 8. — Bliomberis, ein Nittergedicht in 12. Gesängen. Leipz. 1791. gr. 8. (2. Thir.) — Doolin von Mainz, ein Nittergedicht in 10. Gesängen. Wien, 1787. 8. (1. Thir.) — Numa Pompilius ic. nach Florian. Leipz. 1791. II. 8. (2 Thir.) — Desterreichische Monatsschrift ic. Prag, 1763. 8. — Antis Hossmann. Wien, 1792. II. St. 8. (16. gr.) gegen Hossmanns Wiener Zeitschrift.

Joh. Joachim Gottlob Am & Ende, geb. 1704. zu Grafens hannichen, einer kleinen Stadt im Rurkreise, ohnweit Wittenberg, wo sein Bater bennahe 50. Jahre Diaconus war. Er studirte zu Wittenberg 6. Jahre lang; wurde 1729. seinem Vater adjungirt; kam 1743. als Pastor und Inspector an die Schulpforte; wurde 1748. Superintendent zu Frenberg; 1749. Doct. theol. zu Leipzig, Rirchens und Ober « Consistorialrath, Pastor primarius an der Rreuze

g) Eloy Diet, de la Med. - Joder 1. c.

Firche und Superintendent ju Dresden, wo er 1777. starb. —— Musser einigen Dissertationen und Abhandlungen hat man von ihm:

Alex. Pope Comment. de homine, ex anglico in latinum translata et mine heroico expressa, c. n. Wittenb. 1743. 4. b).

Not. t). Sez' am Ende zu: — Arn. Drakenborchii Oratio Fonebr. Trai. 1743. 4. — Das N. gel. Europa. 5. Th. p. 128. sp. Seite 559.

Lin. 9. fqq. Statt: " Eufebius Umort, geb. in Baiern, obe eit Loels; Canonicus ju Pollingen und Theologus Des Bifchoft Mugeburg; ein eifriger Bertheidiger ber pabfilichen Gewolt; Earb den 5. Febr. 1775." Lefe: Eusebius Umort, wurde 1692 best 15. Rov. auf einer Muble, die man Bibermuble nennt, ohn meit Toly in Baiern gebohren. Fruhzeitig zeigte er eine große Begierde gu ben Wiffenschaften, und in Munchen bilbete er fich merft. Doch haben feine erfte Schulen, die er befuchte, feinen schnichen nicht entsprochen, und baber war im Unfang fein font gang nicht der gluflichste. Allein so bald fein Verstand nicht mehr an Regeln gefeffelt murde, fo zeigte fich gleich, mas fein forfchen ber Geift einft werden murde, und feiner feiner Mitfchuler fonnte ibn an Rabigfeiten übertreffen. Als er fein geboriges Alter et reichte, welches das funftige Bohl des Menfchen entscheidet, f mablte er fich ben geifflichen Stand, und begab fich in den Do den der regulirten Chorherrn des S. Augustins nach Bolling Dief mar der fur feine Geiftesfrafte portheilhafte Drt , wo er feint Renntniffe erweiterte , und fo ftarte Fortschritte in benfelben machte, daß er, da er im Jahr 1717. Priefter geworden war, vom Lehrlinge bis jum lehrer der Weltweisheit, und dann bu Gottesgelehrfamfeit erhoben murbe. Polling war bamals noch nicht bas berühmte Stift, bas es bernach erft durch einen frang Topfel murde, und hatte die glanzende Bibliothef noch nicht. wie jest; doch aber fann man behaupten, daß Umort ben Grund batu legte. Es fcmerzte ibn, daß in Baiern die Wiffenfchaften noch in ber Wiege lagen , Die im Ausland verbreitet maren. Et fuchte fich alfo Freunde, Die mit ihm gemeinschaftliche Gache mo den und feinen Gifer unterftugen follten, und fand fie an dem Gu

h) Das' R. gel. Europa, 13. Th. p. 1-11. - Sambergers und eufels gel. Beutschland.

lasius Sieber und Agnell Randler. Diefen folug er eine lite terarifche Gefellschaft vor, und rubete nicht eber, als bis ber baierfche Dufenberg 1720. entstund , und feinen Bunfchen ente fprach. Er bat aus verschiedenen Biffenfchaften Abbandlungen in Die vier Theile des Musenbergs eingerückt, und machte fich das mals schon fo berühmt, daß der Kardinal Cercari ibn zu seinem Gottesgelehrten mabite. Umort reifte alfo nach Rom, burche forfchte bafelbft die Alterthumer und Bibliothefen , erwarb fich die Freuudschaft murdiger Manner, Die Sochschagung ber Rarbinale und felbft Babft Blemens XII. 3m Jahr 1735, eilte er wieber, mit vielen Renntniffen bereichert, in fein Baterland juruck, und ließ fich aufs neue feinen Mufenberg, der indeft gefunten mar, angelegen fenn; bennoch aber dauerte biefer nur bis auf Ranblets Tob, 1740, und gieng bann ju Grunde. Inzwischen murbe er in Polling Dechant, und zweimal legte er diese Burbe nieder, um ju ben Wiffenfchaften jurudjutebren. Schabe, bag er ein febr eifriger Bertheidiger der pabfilichen Gewalt mar, und Gate behauptete, an die er vielleicht jest nicht mehr benfen murde. Doch batte er auch mitunter viel gutes, und firitt bamals ichon miber eingeriffene Borurtheile, gegen Erfcheinungen und Offenbas rungen , Die er fur Berte des Betrugs ober enthufiaftifcher Eine bilbungefraft bielt. Diefes billigte Pabst Benedict XIV, und Clemens XII. gab feiner Geschichte und gehre von den Ablaffen fo lauten Benfall, daß er fagte : Tota Roma applaudit operi tuo, weil fie reichliche Gintunfte ber pabftlichen Raffe verfchaften. 30s fenb Bifchof in Augsburg nannte ibn fcon 1744. feinen Gottese gelehrten, und fchentte ibm am Lage feines funftigjabrigen Dries fterftanbes einen prachtigen Relch mit ber Innschrift : Eulebio Amort, de ecclesia Augustana non tantum, sed et de republica litteraria optime merito. Er unterhielt mit ben gelehrteften Dannern einen Briefwechfel und 1759. wurde er Mitglied ber Baiers fchen Atabemie ber Biffenschaften , und hernach ber gelehrten Gefellichaft ju Roveredo. Endlich und nachdem ihm manches feiner Berte, wo er in feinen eifervollen Bebauptungen ju weit gieng, Berdruß jujog , endigte er feine Laufbahn , und ftarb am 5. hornung 1775. im 83ten Jahre feines Lebens. behandelte so viele Gegenstände, daß seine Schriften über 60 (Supplem.) 3

in Der Jahl fliegen, worunter aber noch einige ungebruft find.

Not. y). Geze zu: — Sein Ehrendensmal zc. von Alexander Grafen von Savioli Corbelli. Munchen, 1777. 4.

Seite 560.

Rach dem Artifel "Christian Carl Am & Ende" schalte folgen be Artifel ein:

Vic. Amenta, geb. den 10. Oct. 1659. zu Reapel. Er studitt bier als Doct. juris, und beschäftigte sich daben mit den schönn Wissenschaften so, daß er durch seine Lustspiele den Geschmaf auf der Schaubühne verbesserte. Er starb den 21. July 1719. – Man hat von ihm: De' Rapporti di Parnaso, P. I. Napoli, 1710. 4 Eine Nachahmung des Traj. Boccalini. — Capitoli, ib. 1721. 12. — Mehrere Comedien und zerstreute Verse, die noch Bessil sinden i).

Joseph Ames, Secretar und Mitglied der R. Gefellschaft pendon, ftarb 1757. — Typographical Antiquities &c. Lond 1749. 4. Gine Geschichte der Buchdrukeren und der ersten Buch druker in England, und ein Berzeichnis der von 1471—1600. gedrukten Bucher.

Gustav Adolph von Ammann, geb. 1743. &u Augsburg, aus einem alten patricischen Geschlecht; starb 1772. als Bensisches dasigen Stadtgerichts. — Schriften: Ob das Frauenzimme ein nothwendiges Uebel sen? Rempten, 1766. 12. — Gedanin der Kinder über die Hochzeiten der Grossen. Leipz. 1766. 8. – Miegenlieder. Augsb. 1768. 8. — Gellerts Deufmal 2c. ib. 1770. 8. — Die Vorsehung, ein Lehrgedicht. ib. 1771. 12. k)

Christoph Friedrich Ammon, geb. ju Bapreuth, den 16. 3an. 1765. wo sein Bater Philipp Michael Paul, R. Preussischer 3u stigrath ift. Er besuchte das Symnasium daselbst, bezog 1784. die Universität zu Erlangen, wurde hier 1788. Magister der Philosophie und ausserordentlicher Professor der Gottesgelahrtheit, 1789. ausserordentlicher Professor der Philosophie, und hielt daselbst bis 1794. mit vielem Beisall öffentliche Borlesungen. In diesem Jahr

i) Mazzuchelli Seritt. - Joder 1 c.

k) Jöchen L c.

folgte er einem Rufe als Prof. der Gottesgelahrtheit, und Univers fitateprediger nach Gottingen. - - Schriften: Animadversiones in quædam Ammonii grammatici loca spicilegium eruditorum examini subjecit. Erlangæ, 1786. 4. - De Euripidis Hecuba subjunctis observacionibus in ejusdem Andromachen, ib, 1788. 4. - Defuba und Undromache, zwei Trauerspiele des Euripides, mit erflarenden und fritischen Anmerfungen übersett. ib. 1789. gr. 8. - Euripidis Hecuba. selecta varietate lectionis et continua adnotatione illustravit. ib. 1789. 4.m. - Nova versio græca Pentateuchi ex unico S. Marci Bibliothecæ codice Veneto nunc primum edidit atque recensuit, ib. 1790. 91. III. 8. (3. Thir. 16. gr.) - Salomos verschmabte Lies be, oder bie belohnte Treue. Ein Liebesgedicht aus dem Salomos nischen Zeitalter. Leips. 1790. 8. - Opuscula Theologica. Erlange, 1703. 8. (10. gr.) - Entwurf einer Christologie des A. Teft. ib. 1794. gr. 8. Worinn bewiefen wird, daß die Meffianische Wife fagungen im A. Teft. Accommodationen find. - Meues theol. Journal. ib. 1793. 94. II. Jahrg. jeder 12. St. 8. (der Jahrg. 2, Thir.) in Gesellschaft mit b. C. A. Banlein; ift eine Fortse gung von Doderleins theol. Bibliothet. - Chriftliche Religiones portrage ic. ib. 1796. VI. gr. 8, - Ibeen jur Berbefferung ber berrichenden Bredigermethobe. Gottingen, 1796. 4. - J. A. Ernefti Institutio interpretis N. Test. Lips. 1792. 8. - Entwurf einer reinen Bibl. Theologie. Erlangen, 1792. II. gr. 8. (1. Thir. 18. gr.) - Die driftliche Sittenlehre nach einem wiffenschaftlichen Grunds rif. Gottingen , 1795, gr. 8. (1. Ehlr. 4. gr.) nach Rantischen Pringipien.

Not. z). Geje ju: Sein Leben ic. von Chr. friedr. Olpe. Dresben, 1777. 4.

Seite 561.

Lin. 10. von unt. Rach: "VI. gr. 8. (15. fl.) Seje ben: Ein unzuverlässiger Auszug aus dem englischen Original, das vers mehrt heraus kam: Historical and chronolog, deduction of the origin of commerce, Lond. 1787—99. IV. 4.

Bor dem Artitel " Frang friederich von Andler," ichalte folgenden Artitel ein:

Walther Anderson 2c. — The Hist. of France during the reigns of Francis II, and Charles IX, Lond, 1769—82, V.4, unparthensis.

Seite 564.

Rach dem Artifel » Peter Anich", schalte folgenden Artistel ein:

Dom Maurus, (vorher franciscus d'Antine); ein gelehrier Benedictiner von der Congreg. des heil. Maurus, geb. den 1. Apr. 1688. 3n Gonvieur im Bistum Luttich. Er studitte zu Douan; trat 1712. 3n St. Lucia in Beauvais in den Orden; lehrte zu Rheims die Philosophie, die er nach St. Germain berusen wurde. Er starb den 3. Dec. 1741. zet. 59. am Schlag. — Schriften: L'Ant de verisier les dates des faits hist, des chartes, des chroniques &c. Paris, 1750. II. 4. von Carl Clemencet mit unnüzen Zusäzen hets ausgegeben; vermehrt vom P. Clement. ib. 1770. fol. (30. sl.) Deutsch abgefürzt. Leipz. 1779. II. 8.m. unter der Ausschrift: Magemeine Chronologie für die Zeiten nach Christi Seburt. — Beau beitete an des du Cange Glossario &c. 1733 — 36. die Buchstaben: D. E, G. I. L. N. O. Q. R. T. X. Y. Z. 1)

Lin. 13. von unt. Zu: "Elementa homiletica". Seze ben: ib. 1700. und 1707. 8.

Bu dem Artifel 3 Paul Antonius" merk als Rote:

\* Auserlesene theol. Biblioth. 52. St. — Walchs Einleit. in die Religionsstreitigkeiten. 4. Th. p. 1141. — Iocher l. c.

'Seite 565.

Lin. 3. Statt: "ib. 1741. 12." Lefe: ib. 1741. 8.

Lin. 11. Statt: "Antiquité geographique de l'Inde &c. ib. 1775. 4." Lese: Antiquité geographique de l'Inde et de plusieurs autres contrées de la haute Asie, ib. 1775. 4.

Lin. 20. Statt: "Rurnb. 1781—85." Lefe: Murnb. 1781—86.
Lin. 21. Nach: " in mehrern Abtheilungen." Seze ben: Bom Rector Bernh. Friedr. Summel in Altdorf, Nector Stroch in Sotha, Prof. Bruns in Helmftadt, und Prof. Ditmar in Ben lin bearbeitet. (4. Thlr. 16. gr.) auch lateinisch, ib. eod. II. gr. 8.
(4. Thle. 16. gr.)

Lin. 22. Rach: "ib. 1782, gr. 8. (1. fl. 30. fr.) Geze ben: Jur Erläuterung ber 12ten Danvillischen Charte. Der 2te Theil

<sup>1)</sup> Caffin gel. Gefc. ber Congreg. S. Maur. T. II. p. 365. fq. - Jodes 1. c.

bes 2ten Bandes, welcher Afrika (von Bruns) und Megypten (von Diemar) enthalt, wurde besonders gedrukt unter der Aufschrift: Beschreibung des alten Megyptens 2c. 2te Ausgabe vom Professor Paulus revidirt und verbessert. Rurnb. 1793. 8. (12. gr.)

Lin. 5. von unt. Rach: "(4. 30. fr.), Seje ben: Deffau, 1782. 4. mit 16. Rupfertafeln.

Lin 4. von unt. Mach: "ib. 1784 8." Sete Ben: Bibliotheca biblica Seren. Würtemb. ducis olim Lorkiana. Altona, 1787. 4. — De Vaticiniis V. Test. de Christo, Kopenhag. 1790.

Bor bem Artifel "Unquetil du Perron", schalte folgenden

Ludwig Peter Anquetil, Canonicus reg. zu St. Genovies ve, und Correspondent der R. Acad. der Insche. in Paris — — Hist. civile et politique de la ville de Rheims. Rheims, 1756. 57. III. 12. Aus der Handschrift des de la Sale. — L'Esprit de la Ligue, ou hist. politique des Troubles de France. Paris, 1767. und 1771. III. 12.m. — Les Intrigues du Cadinet de Henry IV. Louis XIII. et XIV. id. 1780. IV. 8. m)

# Seite 566.

Lin. 9. 10. 11. und 12. von unt. Statt: "Voyage round the World in the year 1740—44. Lond, 1748. IV. 8. mit Rupf. Frans zosisch, Paris, 1750. IV., 8. Genev. 1750. 4. mit Rupf. Deutsch, Leipz. 1749. 4. mit Rupf. Göttingen, 1763. gr. 8. mit Rupf. (5. st.)" Lese: Voyage round the World in the year 1740—44. Lond. 1748. 4.m. mit 42. geogr. Labellen und Rupfertaseln. ib. 1750. 4. ib. eod. IV. 8. ib. 1753. 8. Dublini, 1748. 8. Edinb. 1776. II. 8 mit Rupf. Franzosisch, (von Joneouert). Amst. 1749. 4. (von du Gua de Malves, Mitglied der Pariser Mademie.) Paris, 1750. 4. und IV. 8. Genev. 1750. 4. Lion, 1756. 4. mit Rupf. Deutsch, von Bobald Toze. Leipz. 1749. 4. mit Rupfern, verbessert. Gött. 1763. gr. 8 mit Rupf. (5 st.) Hollandisch, Amst. 1749. 4. ib. 1765. 4. Delst, 1749. 4. Italienisch, Livorno, 1756. 4.

Lin. 7. und 8. von unt. Statt: "Johann Aicolaus Anton, Diaconus ju Schmiedeberg im fachsischen Rurfreis zc." Lefe: 300

m) Meusel 1. c. Vol. VII. P. II. p. 262. fq.

hann Clicolaus Anton, geb. den 19. Dec. 1737. zu Schmiebe berg im fachs. Kurfreis; dafelbst seit 1759. Diaconus 2c.

Not. 1) Seze bey: — Menseiti Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 127. sqq.

## Seite 367.

Lin. 7. Nach: "ib. 1746. 8." Seze ben: — Practische ital. Grammatik. Dresben, 1771. gr. 8. (26. gr.)

Lin. 10. Ctatt: "ib. 1761. II. 4. " Lest: ib. 1756. und 1761, II. 4. (6. Thk.)

Lin. 11. Rach: "Leipz. 1763. gr. 8. (4. fl.)." Seze ben: Italienisch's deutsches und deutsch's ital. Wörterbuch. Leipzig, 1790. II. gr. 8. (2. Thir. 8. gr.)

Not, 0). Set' am Ende ju: — Wills Murnb. gel: Lexicon. Seite 568.

Lin. 39. Nach: " in Samburg." Seze ben: hernach in Betlin, und zu Paris, bann wieder in Samburg.

Nach: "Schrieb"; schakt ein: Brittish Mercury, for 1787—91. XV 8.m. Hamb. (33. Thr.) — English Lyceum. ib. 1786. & (6. Thr.) — Minerva, ein Journal hist. und politischen Inhalts. Berlin seit 1792. 8. Der Jahrgang in 24. St. (à 8. Thr.) — Rleine historische Schriften. 1 B. Mannh. 1791. 8.—(1. Thr., 12 gr.) — Die Pariser Jacobiner in ihren Sizungen: ein Auszug aus ihrem Tagebuch, mit Anmerkungen. Hamburg, 1793. 8. (1. Thr. 8. gr.)

Lin. 11. von unt. Statt: "Leipz. 1787 - 89. 5. Stufe. gr. 8." Lefe: Leipz. 1787 - 90. X. St. gr. 8.

Lin. 8. von unten. Nach: "1788. 8. (36. fr.)" Gege ju: Berlin, 1793. Il. 8. mit Rupf. (3. Thir.)

Lin. 6. und 7. von unt. Statt: " 1. B. Hamburg, 1789. 8." Lest: Hamburg, 1789—96. XIII. 8. (18. Ehlr.)

Seite 569.

Lin. 14. und 15. von unt. Nach: "Stokk. 1769. 12." Sest ben: Sonst sammelte er vieles, das die Geschichte dieses Königes erläutert, woraus Eleazar Mauvillon seine hist. de Gustave Adolphe &c. Amst. 1764. 4. mit Rupfern verfaßte.

Lin. 7. von unt. Mach: " Mediolani, 1723. 2c. fol." Sege ben: Ej. Thef, nov. veterum inscriptionum. ib. 1739. fol. Megen ber

Dedication ernannte ibn R. Carl VI. ju feinem Secretar mit 300. Scudi Penfion.

Lin. 4. und 5: bon unten. Nach: "ib. 1732—37. VI. fol." Seze ben: Wegen der Zuschrift erhielt er von R. Carl VI. zur obigen Pension noch 300 Scudi. — Er selbst schrieb: De monetis Italiæ variorum illustrium virorum dissertationes &c, Mediol. 1750—52. IV. fol — Biblioteca de' Volgarizzatori Italiani. ib. 1760. V. 4.

Mach bem Artifel " Philipp Argellati", schalte folgenden Arstifel ein:

Franz Argellati, des vorigen Sohn, geb. den 8. Mai 1712. zu Bologna. Er wurde 1736. Doctor juris, legte sich aber zugleich auf die schönen Wissenschaften — Schriften: Pratica del foro Veneto &c. Venezia, 1787. 4. — Della situazione del Paradiso terrestre &c. Aus dem Lat. des Dezio. cod. 8. — Storia della nascita delle Scienze e delle Lettere &c. Florenz, 1743. 8. Sollte aus 12. Banden bestehen. — Storia del Sagrisizio della S. Messa &c. ib. 1744. 8. — Il Decamerone. Bologna, 1751. III. 8. Eine Nachs ahmung des Boccaz, in 100. Erzählungen 2c. n)

Not. p). Seje ben: — Sanii Onomaft. T. VII. p. 148. fq. — Strieders Grundlage ju einer heffichen Gelehrtengeschichte. Iter Th.

Not. r). Seje ben : - 3ocher 1. c. Seite 570.

Lin. 13. von unt. Statt: " trennte fich aber wieder von ihr." Lin. 13. von unt. Statt: " trennte fich aber wieder von ihr." Lin. 13. von unt. Statt: " trennte fich aber wieder von ihr." Lin. 13. von unt. Statt: " trennte fich aber wieder von ihr." Lin. 13. von unt. Statt: " trennte fich aber wieder von ihr."

Lin. 6. 3u: "Berlin, 1763 – 66. VI. 8. (6. fl.)" Geze ben: ib. 1770 – 82. VI. 8. (3. Thir. 16. gr.)

Lin. 10. Statt: Danzig, 1776—78. VII. 8. (7. fl. 48. fr.)." Life: 1773—77. VIII. 8. (5. Lhlr. 4 gr.)

Lin. 7. von unt. Bu: " ju Genf zc. Gege ben: 1767.

Not. 8). Sez' am Ende zu: — Vicolai Anecdoten von R. Friedrich II. erstes Heft. p. 11—75. — Mosheims Kirchen geschichte zc. von Schlegel. 5. B. p. 399. sq. — Sein Leben zc. Jena, 1749. 8. (6 gr.)

n) Mazzuchelli Scritt. - Jöcher I. e.

Sette 572.

Incon Joseph d'Argenville", andere auf sol

Amen Joseph, (Desalliers), d'Argenville, der altere it. —

The but son ihm; Theorie et Pratiques du Jardinage &c. Paris,

1782. 4. und vermehrt, ib. 1747. 4. auch vorher und

1883. Auch Merander le Blond. ib. 1713. 4. Deutsch,

2007. Auch Ramen von Franz Anton Dannreftrer. Augs.

2007. Auch 1784. gr. 8. Die schone Rupfer sind von dem Bau

2008. Auch 1784. Man hat auch eine hollandische und englische

mitel "Dezel d'Argenville", andere auf folgende An: Joseph, (Dejalliers) d'Argenville, der jungere, bei contra Coon, von Paris. hier war er Maitre des Comptes un Arteice ber Afabemie ju Montpellier. Gein hanptftubium wo - ber Raturfunde, Die bildenden Runfte, und besondert 🚅 Mileren und Rupferftechertunft. Er ftarb 1765. — — Chriff Wift. naturelle éclaircie dans deux de ses parties. la Litholo-La Conchyliologie. Paris , 1742. 4. vermehrt, ib. 1773. Il. 4. Le Conchyliologie &c. von feinem Cohn Anton Vicolaus, weachtig, ib. 1780. 4 m. Deutsch: Conchpliologie, ober 26 wowe und Beschreibung ber Thiere, welche bie Gehause bewohl Bien, 1772 gr. fol. mit 41. Rupf. (12. fl.) - Oryctolo-, ou Tr. des Pierres, des Mineraux, des Metaux et autres Fol-Paris, 1755. 4 feblerhaft. — Abrégé de la vie des plus fament tantes, avec leurs Portraits, ib. 1749. 4. Supplement, ib. 1752. wermehrt, ib. 1762. IV. 8. mit Rupf. (22. fl.) Deutsch, von Mann. Leips. 1767. 68. IV. 8.m. (6. fl. 30. fr.) — In bin Der Encyclopedique, Die jur Opbrographie und Garteufunf go wiese Artifel o)'.

Mite bier folgenben Artifel ein:

Joh. Armstrong, geb. zu Castleton in der Grafschaft Rop web. wo sein Bater Prediger war. Er studirte zu Schimburg Wedicin, und erhielt daselbst 1732. die Doctorwürde; wurde Arzt hen dem Hospital für gelähmte und franke Goldaten

Moelung verb. vooe Dezaffierer

zu London; 1760. Arzt ben der Armee in Deutschland; starb 1779.

— Schriften: Ein Bersuch, das Studium der Heilfunde abzw fürzen 2c. 1735. 8. sehr wizig. — Rurzer Begrif der Seschichte und Heilart der venerischen Krantheiten. 1737. 8. — Die Kunstdie Gesundheit zu erhalten. 1744. 8. borzüglich. — Stizzen, oder Bersuche über verschiedene Materien, unter dem Namen Launces lot Temple. 1758. II. 8. sehr launigt. — Miscellaneen. 1770. II. 8. — Eine furze Wanderung durch einige Theile von Frankreich und Italien. 1761. 8. — Medicinische Versuche. 1773. 4. p)

Seite 573.

Lin. 8. von unt. Rach: "oft aufgelegt." Geje ben; 7te Aufe lage. ib. 1790. 8.m. (6. gr.)

Lin. 5. von unten. Rach: "gr. 8. (5. fl. 30. fr.)" Seje ben: ib. 1790. II. gr. 8.

Seite 574.

Nor b). Seje ben : - Joder l. c.

Seite 575.

Lin. 8. bon unt. Statt : "Affemann". Lefe: Affemani. Seite 576.

Lin. 2. Statt: "Er ftarb nach 1770. circ. æt. 83. Lefe: Er ftarb den 15. Jan. 1768. circ. æt. 83.

Lin. 16. Statt : "Deffen Bruder" gefe; Deffen Bruders

Lin. 17. Statt : » Uffemann". Lefe : Uffemani.

pabfilicher Hofpralat und Prof. L. orient." Lefe: ftarb als

Lin. 9. und 10. von unt. Statt: " Affemann, der vorigen Bruders Sohn, Erzbischof ju Apamea 26." Lese: Assemant, der vorigen Schwester Sohn, Erzbischof zu Apamea, und Bibliothes; far der Baticanischen Bibliothef zu Rom 20.

Lin. 7. von unt. Statt: "Florentiae, 1724. II. fol.m." Lefe: Florentiae, 1742. II. fol.m.

Lin. 4. und 5. von unt. Statt: "Arbeitete mit seinem Onkel an der Ausgabe des Ephram Sprus. Lese: Arbeitete mit seinem Onkel, Jos. Simon, an der Ausgabe des Ephram Sprus, und

p) Bambergers biogr. Anechoten 1c. 1. B. p. 351-356,

an dem Catalogus Bibliothecæ Vaticanæ Codicum Manuscriptorum, Romæ. 1756, fol.m.

Bu dem Artikel "Stephan Evodius Uffemank", mert' als Noie; \* Saxii Onomaft. T. VII. p. 45. fq.

Not. e). Statt: "Goetten gel. Europa. 3. Th. p. I. fqq." fu fe: Goetten jestleb. gel. Europa. 3. Th. p. I, fqq. und Zusate in ber Borrebe jum gten Th. der Beytrage jur hiftorie der Gelahts beit, p. 1 — 4.

# Seite 577.

Lin. 17. von unt. Nach: "sehr gut". Schalt ein: — De scription des voies romaines du Languedoc &c. ib. 1737. 4.

Lin. 9. von unten. Rach : " Dresten, 1761. II. 8. (2. fl.)" Seje ben : Zweite verbefferte Ausgabe mit Anmerkungen und 3w fajen von E. B. G. Sebenstreit. ib. 1790. 91. II. 8. (2. Ebli.)

Lin. 7. von unt. Statt: " Dresden, 1768 — 76." Lefe: Dresden, 1768 — 70.

### Seite 579.

Rach dem Artifel "fufe Aublet", schalte folgenden Artifel ein: Athanasius Auger, geb. 1734. ju Paris. Spat widmete # . Ach ben Studien , und vorzüglich legte er fich auf bie Renntnif ber griechis. und lat. Sprache. Rachdem er 14. Jahre lang bie Beredfamfeit zu Rouen gelehrt batte, wurde er General Bicarius ben dem Bischof von Lescars. Doch legte er diese Stelle balb nieder, damit er mit mehrerer Dufe vor fich ftudieren konnts Als Mitglied ber Academie ber Infchriften lebte er gu Paris, mo er als ein vernünftiger Patriot in den erften Lagen des Febr. 1791. æt. 57. farb. Geine Befanntichaft mit ben claffichen Schriften ber Griechen und Romer hatte ihm Liebe gur Frepheit, und Sal gegen Schwarmeren, und Zugellofigfeit eingepflangt. Daben ma er febr gutmuthig, ohne Schmeichelen und Riedertrachtigfeit. --Man bat von ihm gute frangof. Ueberfejungen bes Aefdines, Demoftbenes, bes Bfofrates und Lyfias, ber fleinen griechifchen Redner, ber Reden des Cicero in 3. Octabbanden; ber homilien des Chrysostomus und Basilius zc. Qulest gab er noch beraus: De la Tragedie grecque &c. eine Ginleitung ju einem großern Bert über die dren griechif. Tragifer, an welchem er mit seinem Freund Daris arbeitete.

Lin. 7. und 8. von unt. Statt: "d'Artigny, ein Exjesuit, Abt und Canonicus zu Bienne in Dauphine". Lese: Auton Gascher d'Artigny, ein Exjesuit, Abt und Canonicus zu Bienne in Dauphine, wo er 1768. ftarb.

Seite 580.

Bor dem Artifel "Johann Chappe d'Anteroche", ichalte folgenden Artifel ein :

Carl Aurivillius, geb. den 5. Aug. 1717. zu Stotholm. Er fludirte zu Upsal vorzüglich die orientalische Sprachen, und sezte bernach dieses und das theologische Studium zu Jena unter Walch und Tympe, zu Halle unter Michaelis und Baumgarten, zu Paris, und zulezt zu Leiden unter Schultens fort. Er wurde bald nach seiner Auftunft 1744. Abjunct der philos. Facultät zu Upsal; 1754. Prof. der Dichtkunst; 1772. Prof. LL. orient. und starb den 19. Jan. 1786. zt. 69. — Er hatte den vorzüglichsten Au. theil an der schwedischen Bibelübersezung. — Michaelis gab 1790. seine gelehrten Dissertationen mit einer Vorrede heraus.

Lin. 13. von unt. Rach: "aber auch fehr flüchtig". Geze ben Dagegen fam heraus: Antidote, ou Examen d'un mauvais libre, intitulé: Voyage en Sibèrie &c. Amft. 1771. 8. engl. Lond. 1772. 8.

Not. n). Seze ben: — Meuselis Bibl, hist, Vol. II. P. 11. p. 247. sqq. Vol. III. P. I. p. 353.

Seite 581.

Lin. 7. 3u: "geheimer Justigrath". Seze ben: zu Göttingen. Lin. 8. Nach: "Schriften". Schalt' ein': — Hermannus Slavicus brevi delineatione adumbfatus. ib. 1768. 8.

Lin. 12. von unten. Nach: "Schriften". Schalt' ein: — Kritische Anmerkungen über das N. Test. 3. Stute. Hamburg, 1743. 8.

Lin. 3. von unten. Statt: " Vincente Baccalar 2c. Lefe: Vincente Bacallar 2c.

Seite 582.

Lin. 5. Statt: "Bentrage jur Geschichte von Spanien zc." Lese: Commentarios de la guerra de Espanna, desde et principio del Reynado del Rey Phelipe V. &c. s. l. fol. En Genev. 1719. II. 4. Deutsch, aus dem Französischen: Bentrage jur Geschichte von Spanien zc.

Lin. 7 fq. Statt: " auch franzöfisch". Lefe: Französisch von Ritter de Maudave.

Lin. 9. Statt: 20 IV. 12." Lin. (Paris) 1756. IV. 12m, Lin. 17. Nach: 20 Schriften". Schalt' ein: Barnabae Brisso de formulis et solennibus P. R. Verbis Libri, c. n. Lipl. 1754. fol.

Lin. I. von unt. Statt: "Wilhelm Friedrich, (geb. 1710.) Mufitbirector in Halle; Carl Phil. Immanuel, der vortreffice Rapellmeister und Musitdirector in Hamburg (feit 1767.)" Lest: Friedmann, der alteste Sohn, geb. 1710. zu Weimar, war Musik director und Organist an der Hauptsirche zu Halle, und starb 1784. zt. 74. zu Berlin. Er war einer der größten Orgelspieler, und somponirte ausserordentlich schöne Clavierstüte.

Not. 1). Seze ben: — Meuselii Bibl. hist. Vol. VI. P. l. 6. 308. fqq.

Not. 8). Lin. I. Statt: "Lips, 8." Lips. 1758. 8.
Lin. 2. Statt: "Vol. I., " Lips. Vol. I., p. 73—82. Vol. III.
p. 182—184.

# Seite 583.

Lin. 4. fgg. Ctatt ; " Johann Chriftian, (geb. 1735.) in Engelland, vorzüglich berühmt, fo wie fein Bruder C. Ph. 3m manuel, ber einer ber größten Clavierspieler und Componifin war , und ben 14. Dec. 1788. æt. 74. ju hamburg ftarb". Left: Job. Christian, ber fungfte unter ben Gohnen, geb: 1735. # Leipzig. Er hielt fich in feinen jungern Jahren ben feinem Bru ber C. Db. Immanuel, in Berlin auf; gieng mit einer italienischm Cangerin nach Mailand, und murbe nach einem furgen Aufent halt an einer bafigen Rirche Rapellmeifter; tam 1759. nach low bon, wo er fich große Reichthumer sammelte, und als Dufifmis fter der Ronigin im Aufang bes Jenners 1782. æt. 47. ftarb. & bat nach feiner eigenen Manier febr viele Stute, befondere für bas Clavier componirt, bie noch allgemein geschät werben. Carl Dbil. Immanuel, geb. 1714. ju Beimar. Er fludirte ju Leipill und in Frankfurt a. b. D. neben ber Mufit die Jurispruden; tam 1738. nach Berlin , und wurde hier 1740. Rammermuficus und Cembalift; fam 1767. als Mufife Director an Telemanns Stelle mach hamburg, und wurde zugleich von der Prinzeffin Amalia von

Preuffen in ihrem Rapellmeifter ernennt. hier ftarb er ben 14. Dec. 1788. æt. 74. Seine Compositionen find Meisterftute.

Lin. 11. Statt: "ib. 1759. 62. II.. 4." Lese: ib. 1759. 62. 87. II. 4.

Lin. 13. Nach; "ib. 1766. fol. (1. fl.)" Geze ben: — Seit 1731. gab er viele Symphonien, Concerte, Sonaten, Erio, Singstute 2c. mit und ohne Begleitung, vorzüglich für das Clasvier heraus.

Lin. 15. Statt: " ffarb 1783. Lin. 18. fq. Statt: " 3. Theile in 8. Banden. gr. 8." Lefe: 2. Theile in 7. Bande. gr. 8.

Lin. 22. 3u: 3 geb. ben 5. Gept," Seje ben: 1668.

Lin. 5. von unt. Rach: "Romæ, 1696. 8." Geze ben: Ed. nova cur. E. G. Baldinger. Marburgi, 1793. 8. (1. Thir.)

Not. t). Seze zu: — Burneys musicalische Reisen, wo man eine eigene Lebensbeschreibung von C. Ph. J. Bach lesen kann. Seite 584.

Lin. 4. von unten. Statt: "geb. 1741." Lefe: geb. ben 15. Aug. 1741.

# Seite 585.

Lin. 13. Statt: 21718." Lefe: 1778.

Lin. 20. Nach: "Magbeburg ins Gefangnis." Seje zu: er hatte nemlich 1788. herausgegeben: Das Religions Ebict, ein Lusts spiel in 5. Aufzügen. Nach seiner Befrepung hielt er sich wieder zu halle auf, wo er den 23. Apr. 1792. æt. 52. starb, und zwar an den Folgen zu viel genommener Mercurial Arzneien, die ihm den Gaumen, die Anochen des Kinnbakens und die Sprachwerkzeuge zerstörten. Er glaubte (damals falschlich) diese hulfsmittel nothig zu haben. Sein ganzes Leben war ein Gewebe von aussers ordentlichem Leichtssinn, von Stolz und Wollust, so daß er sich jede Ausschweisung erlaubte. Ewig schade für seine ausgezeichneten Talente. Julezt spielte er die Rolle eines Wirthes in einem Weins berg ben Halle, den er gekauft hatte.

Nach: "Schriften: "Schalt' ein: Die kleine Bibel. Berlin, 1780. 8. — Systema Lutheranæ theologiæ orthodoxum. Halæ, 1785. 8. — Geschichte und Lagbuch meines Geschngniffes, nebst geheimen Urkunden und Ausschliffen über deutsche Union. Berlin,

Supplemente 3 (21. gr.) - Zeitschrift füe Gattinnen , Mutter und 54lle, 1792. 8. Der Jahrg. in 12. St. (8. fl.) - Aus Enthers Tifchreben, mit Anmert. ib. 1791. 8. (12. gr.) and Timenes, ein spanischer Roman. ib. 1790. &auch ein golbe egel. ib. II. 8. - Beleuchtung bes Starfifchen Apologis Zeipt 1790. gr. 8. - Geschichte bes Pringen Phakanpol, and jugleich orthodox erbaulich geschrieben von bem Mag Comschewery 1c. Abrianopel, 1790, 8. Segen Lavaters und gegen bie Di e fatprisch und gang im Bahrdtischen Muthwillen. — & ber naturlichen Religion. 2te Ausg. Gorlig. 1795. & als anflößig verboten. - Sofratische Gesprache und En mgen des Catechismus der natürlichen Religion. Salle, 1793 Anteboten und Characterguge; aus ber mabren Gefchichte # Sachlaß ic. Germanien, 1798, 8. (9. gr.) — Ein fcmujign auf den Briefen der Mad. d'Orleans, Des Herzogs 30 Mutter. Die meisten dieser Schriften wurden de pant ando perfafft. - Mehrere Streitschriften 20. Lin. 5. bon unt Rach : " des D. Teffaments". Gege ben Masgabe mit Berichtigungen und Anmerkungen von 9" anff. 1792. II. S. Lin. 2. Statt: Dalle, 4. Quartale, 8." Lefe: Balle, 1782

Lin 4 Statt : Berlin, 1784 - 86. X. 8." Lefe: Berlin

n & Court: 23 ullichau, 1782 — 87. VIII. 8. (10. A.)" ! 84-84 XI & ( 5. Thir, 12. Middle 1782 — 92. XII. 8. (15. fl.) und neues Magajin & 1782 8 June 100 100. 21. Teller. 1, B. 1. St. jb. 1782

2. Statt: 5 ib. 1789. II. gr. 8." Lefe: ib. 1789. 1789. 11. gr. 8. gefe: 10. 27.) aud Riga, 1762. 8. (2. Thir. 9. gr.) aud Denne de Aufschrift : Rechte und Obliegenheiten ber Regente meethanen, in Beziehung auf Staat und Religion.

De 11. Rach: 35 Rirchens und Rezers Almanach ich Gege Mi 1781 — 86. II. 8. (1. Thir. 12, gr.)

Lin. 18. Statt: " Salle, 1799. gr. 8." Lefe: Halle, 1789. und 1790. gr. 8. (16. gr.)

Not. z). Statt: "Sein Leben, Meinungen und Schiffale.
1. Th. Leipz. 1789. 8." Lese: Sein Leben, Meinungen und Schiffsle, von ihm selbst. Leipz. 1789—91. IV. 8. (8. Thr. 12. gr.)
—— Seze bep: Sein Leben 2c. von Port. 1789. 90. II. 8.
zu animos. — Benträge dazu 2c. von Ge. Gorrfr. Volland.
(Bahrdes Schwager). Jena, 1791. 8. — Sein unruhiges Les ben, Tod und Begräbnis 2c. Halle, 1792. 8. — Mosheims Kirchengeschichte von Schlegel. 5. H. p. 449 — 453 — Nefros log 2c. für das Jahr 1792. von Schlichtegroll. 1te Helste. p. 119 — 255.

# Seite 587.

Den Artifel 30 Seinrich Bailly 2c." andere auf folgende Art :

Joh. Sylvan Bailly, geh. 1736. zu Paris, aus einer Malers Ramilie. Die Malerei und schone Wiffenschaften beschäftigten ibn in seiner Jugend. Er befleibete bis 1784. Die feit 100. Jahren in feiner Familie vererbte Stelle eines Auffehers ber R. Bilbergalles rie. hernach erhielt er 2400. Livres Gnadengehalt und feine alte Wohnung im Louvre. Seine Bekanntschaft mit la Caille stimmte ibn fur das Stubium der Mathematif. Er murde 1763. Mitglied ber R. Academie ber Wiffenschaften, 1784. ber frangof. Academie, und 1785. ber Acad. ber Inschriften. Gine feltene Chre, bie auß fer ibm nur Sontenelle genoß. In dem Ausbruch der Revolution 1789, mußte er Die Rolle als Gecretar ber Parifer Babler, als Conflituent , als erfter Prafibent , und als Maire ber Saupts stadt fvielen. Endlich ftarb er jum gobn für feine Rechtschaffenbeit ben 11. Nov. 1793. unter der Guillotine. - - Schriften: Briefe über den Urfprung der Wiffenschaften. Leipz. 1778. 8. (54. fr.) - Geschichte ber alten Sternfunde, ober Erlauterung ber affros nomifchen Gefchichte bes Alterthums. ib. 1776. 77. II. gr.- 8. (2. Thir.) - Hist. de l'Astronomie moderne. Paris, 1782, III. 4. Ed. II. ib. 1785. V. 4. Deutsch, I. B. Leips. 1796. gr. 8. mit Rupf. De la Lande bearbeitet den oten Tom, welcher Die Gu fcicte ber, Aftronomie enthalten wird. - Debrere Abhandlungen

in den Memoiren der Afademien , von welchen er Mitglich war q).

Lin. 22. Rach: "Schriften:" Schalt' ein: — Sylloge & lect. opusc. argumenti med. philos. crit. hist. antiquarii. ib. 1782. 8.m. (I. Thir.) — Litteratura universa materiæ medicæ, alimentariæ, toxicologiæ, pharmaciæ et therapiæ &c. Marburgi, 1793. 8. (I. Thir.) Ist ein Verzeichnis von afad Differtationen.

Lin. 6. von unt. Statt: "Leipz. 1779 — 87. X. und des XI. A. St. 1789. gr. 8." Lin. 4. von unt. Statt: "1781—89. 19. St. 8.m. (a 30. ft.)" Refe: 1784—92. 28. St. 8.m. (a 30. fr.)

Schalte bier folgenden Artifel ein:

Seinrich Baker, von London gebürtig, wo er ben 25. Not. 1774. starb. Er sollte sich der Buchhandlung widmen, legte sich aber auf die Physist und philos. Untersuchungen; beschäftigte sich nebender mit glütlichem Ersolg, Taubstumme reden zu lehren; wur de 1740. Mitglied der antiquarischen sowohl als der Königl. So cietät zu London, und bereicherte die Naturlehre mit vielen wichtigen Entdefungen für die Botanit, Thiergeschichte und Electrick tät. — Schristen: Ernsthafte und scherzbafte Originalgedickt. Lond. 1725. 26. II. 8. bie und da sehr wizig. — The Microscope made easy. Lond. 1743. 8. oft gedruft. — Attempt towards a natural history of the Polypes. ib. 1743. 8. Framösisch, vom Ademours. Paris, 1744. 12. Employement for the Microscope. Ed. II. Lond. 1764. 8. — Viele Abhandlungen in den Philos. Transactions &c. News, 457—497. 1)

Geite 588.

Lin. 10. von unt. Statt: 30 ftarb 1788. æt. 83. " Lefe: flatb ben 27. Sept. 1788. æt. 83.

Lin. 7. von unten. Mach: "Job. Friedr. Noltenii &c." Ste ben": Edirte Noltenii Lexicon antibarbarum. Lips. 1768, II. 8.m. Seite 589.

Lin. 16. Nach: "Schriften:" Schalte ein: — Pommerischt Rirchenhistorie. ib. II. 4. (2. Thlr. 6. gr.)

<sup>9)</sup> Lobrede auf Bailly, von Sievon. de la Cande; aus dem Franish Gotha, 1795. gr. 8. (5. gr.)

r) Joder L. c. - Bambergers biogr. Anecdoten tc. 2. B. p. 67-74.

Not. f). Sei' am Ende ju: — Sein Leben it. in Joh. Seinr. Balthafars Sammlung einiger jur pommerifchen Richenhistorie gehörigen Schriften. p. 746. sqq.

Geite 590.

Lin. 1. Bu: " Balthafar" Geze ben: geb. 1722. Geite 591.

Lin. 5. Bu: "Bamberger" Gege ben: geb. 1722.

Lin. 7. Nach: "Schriften:" Schalt' ein: — Der brittifche Theolog. Salle, 1780. 81. IV. 8. — Predigten. Deffau, 1784. 8.

Lin. 10. von unten. Statt: "1. B. ib. 1786. gr. 8." keset ib. 1786. 87. 11. gr. 8. (2. Thir. 8. gr.)

Lin. 9. von unt. But "Bandini". Seze ben: geb. 1726.ju Benedig. Ein Archaolog und Bibliothefar ju Florenz.

3u seinen Schriften seze ben: — Vita e Lettere d'America Vesqueci. Firenze, 1745. 4. — Collectio veterum aliquot monumentorum, ad hist. litterar. pertinentium. Arretii, 1752. 8. — Comment. de vita et scriptis Joh. Bapt. Donii Lib. V. c. ejus commercio litterario. Florentiæ, 1755. fol. — Clarorum Italorum et Germanorum epistolæ ad Petrum Victorium c. n. 1758—60. 4. III. (3. Ebst.) — Tryphiodorus, Museus, Coluthus, Theognis, Nicander, Aratus, Callimachus, gr. lat. et ital. ib. 1765. 8. VI. T.

Lin. 8. von unt. Statt: "Florentiæ, 1747. II. 4. (1, fl. 30. ft.)" Lefe: Florentiæ, 1747. 51. II. 4. (3. fl. 30. ft.)

Lin. 5. und 6. von unt. Statt: "Catalogus Bibliothece Mediceo - Laurentinæ. Florent. 1764—70. III. fol." Lefe: Catalogus codicum Manuscriptorum Bibliothecæ Mediceo - Laurentinæ. Florent. 1764—70. III. fol. (25. fl.) und Catalogus cod. latinorum &c. ib. 1773—78. V. fol. (36. fl.)

Not. k). Seze zu: Mazzuchelli Scritt, d'Italia. Vol. II. P. I. h. v. — Sanii Onomast. T. VII. p. 69. sq. — Bruckeri Pinacoth, Dec. VII. Seite 594.

Lin. 12. Bu: "Barbault", fege bep: ein berühmter Dahler und Rupferstecher zc.

. Bu Diesem Artifel mert' als Rote:

\* Meuselit Bibl. hist. Vol. IV. P. II. p. 210. fq.

Bor bem Artifel " Johann Barbeirac", schalte folgenden

(Supplem.)

Sette '572.

Den Artikel "Anton Joseph d'Argenville", andere auf sol gende Art:

Anton Joseph, (Desalliers), d'Argenville, der altere ic. — Man hat von ihm; Theorie et Pratiques du Jardinage &c. Paris, 1709. 4. ib. 1722. 4. und vermehrt, ib. 1747. 4. auch vorher unter dem Namen Alexander le Blond. ib. 1713. 4. Deutsch, unter diesem Namen von Franz Anton Dannreitter. Augsp. 1731. 8. und 1784. gr. 8. Die schone Kupfer sind von dem Bam meister le Blond. Man hat auch eine holländische und englisch Uebersezung.

Den Artifel " Dezel d'Argenville", andere auf folgende Ant: Anton Joseph, (Dejalliers) d'Argenville, der jungere, bu porigen Gobn, von Paris. hier mar er Maitre des Comptes und Mitglied ber Afabemie ju Montpellier, Gein Sanptftubium wo ren nebft ber Maturfunde, Die bilbenben Runfte, und befonbere die Mableren und Rupferftecherfunft. Er ftarb 1765. — - Corifi ten: L'Hist. naturelle éclaircie dans deux de ses parties. la Lithologie et la Conchyliologie. Paris, 1742. 4. vermehrt, ib. 1773. II. 4. und la Conchyliologie &c. von feinem Gobn Anton Vicolaus, febr prachtig, ib. 1780. 4 m. Deutsch: Conchpliologie, oder Ab bildung und Beschreibung der Thiere, welche bie Gebaufe bewohi nen. Wien, 1772 gr. fol. mit 41. Rupf. (12. fl.) - Oryctologie, ou Tr. des Pierres, des Mineraux, des Metaux et autres Folsiles. Paris, 1755. 4 fehlerhaft. - Abrégé de la vie des plus fameur Peintres, avec leurs Portraits. ib. 1749. 4. Supplement, ib. 1752. 4. vermehrt, ib. 1762. IV. 8. mit Rupf. (22. fl.) Deutsch, von Dolemann. Leipz. 1767. 68, IV. 8.m. (6. fl. 30. fr.) — In dem Dict. Encyclopedique, Die gur Ondrographie und Gartenfunft go borige Artifel o)'.

Rufe bier folgenden Artifel ein :

Joh. Armstrong, geb. zu Castleton in der Grafschaft Ropburgh, wo sein Bater Prediger war. Er studirte zu Edimburg bie Mediciu, und erhielt daselbst 1732. die Doctorwürde; wurde 1746. Arzt ben dem Hospital für gelähmte und franke Goldaten

<sup>9)</sup> Jöcher von Abelung verb. voos Dezallierer

zu London; 1760. Arzt ben ber Armee in Deutschland; starb 1779.

— Schriften: Ein Bersuch, das Studium der heilfunde abzus kurzen 2c. 1735. 8. sehr wizig. — Rurzer Begrif der Seschichte und heilart der venerischen Krankheiten. 1737. 8. — Die Kunstdie Gesundheit zu erhalten. 1744. 8. vorzüglich. — Stizen, oder Bersuche über verschiedene Materien, unter dem Namen Launces Lot Temple. 1758. II. 8. sehr launigt. — Miscellaneen. 1770. II. 8. — Eine surze Wanderung durch einige Theile von Frankreich und Italien. 1761. 8. — Medicinische Bersuche. 1773. 4. p)

Seite 573.

Lin. 8. von unt. Rach: "oft aufgelegt." Geje ben; 7te Aufe lage. ib. 1790. 8.m. (6. gr.)

Lin. 5. von unten. Mach: "gr. 8. (5. fl. 30. fr.)" Seje ben: ib. 1790. II. gr. 8.

Seite 574.

Nor b). Seje ben : - 3ocher l. c.

Seite 575.

Lin. 8. von unt. Statt: "Affemann". Lefe: Affemani. Seite 576.

Lin. 2. Statt: "Er ftarb nach 1770. circ. æt. 83. Lefe: Er ftarb ben 15. Jan. 1768. circ. æt. 83.

Lin. 16. Statt : "Deffen Bruder" gefe; Deffen Bruders Sobn.

Lin. 17. Statt : " Affemann ". Lefe : Uffemani.

. Lin. 18. Statt: " farb ale Prof. L. orient." Lefe: farb als pabflicher hofpralat und Prof. L. orient.

Lin. 9. und 10. von unt. Statt: "Affemann, der vorigen Bruders Sohn, Erzbischof ju Apamea 26." Lese: Affemani, der vorigen Schwester Sohn, Erzbischof ju Apamea, und Bibliothes far der Naticanischen Bibliothef ju Rom 20.

Lin. 7. von unt. Statt: 30 Florentiae, 1724. II. fol.m." Lefe: Florentiae, 1742. II. fol.m.

Lin. 4. und 5. von unt. Statt: "Arbeitete mit feinem Onkel an der Ausgabe des Ephram Sprus. Lefe: Arbeitete mit feinem Onkel, Jos. Simon, an der Ausgabe des Ephram Sprus, und

p) Bambergers biogr. Anechoten 14. 1. B. p. 351-356,

Bernhard Basedow, geb. den 11. Gept. 1723. ju hamburg, mo fein Nater Peruqueumacher mar, und ibn febr bart bielt. Et besuchte bier die Johannisschule, und von 1741. bis 44. das Somnaffum; ftubirte 2. Jahre die Philosophie und Theologie in Leipzig in groffer Durftigkeit.; wurde 1749. hofmeifter ben bem Sohn bes gebeimen Raths von Quaalen , auf Borgborft im Dolfteinischen: 1753. Prof. ber Moral und ber fconen Wiffenschaft ten bep der Ritterafademie ju Gorde in Dannemart; 1761. Drof. am Symnafio ju Altona. Dier gerieth er wegen feinen paraborn Religionsmennungen, Die er in feinen Schriften geauffert batte, befonders mit dem Ministerio in Samburg, in groffe Streitige Leiten, fo daß: man ihn vom Nachtmal ausschloß. In dem Zeits raum von 1763 - 68. verfertigte er viele Schriften, die er felbf verlegen mußte, weil fein Buchbandler fich mit ibm einlaffen wollte. Um Ende diefer Periode ructe er mit feinem pabagogischen Ber befferungsplan bervor. Zu deffen Ausführung verlangte er bon Publifum einen Borfchuß von 50000. Thir. und bewegte himmi Durch viele Bentrage batte er 1771, 15000. Ihr. gefammlet. Run arbeitete er mit Ernft an feinem Elementarmerf, worin ihn ber Prof. Wolke unterftugte. Er gog 1771. mit feinr Ramilie nach Deffau, fein Philanthropin gu errichten, und bejog vom Kurften 1100. und vom Danischen Sof 800. Thir. Benfion Das Philanthropin wurde ben 27. Dec. 1774. fenerlich erofnet; aber es focte gar bald burch innere Zwiftigkeiten, die besonders zwischen Basedow und Wolke ausbrachen. Jener entsagte 1778. ber Curatur. Er machte viele Reisen; bielt fich ju Altona, Salle und Magdeburg auf, und wollte endlich ju Magdeburg fein leben beschließen. Er jog 1790. mit feiner Familie babin ; ftarb abet bald hernach den 25. July æt. 67. an einer Sarmorrhagie. Er genfinn, raftlofe Thatigfeit, Freymuthigfeit und Uneigennujgfeit bestimmten ben durch die Erziehung etwas mifftimmten Charafter Des felbftbentenben Mannes. In feinen Schriften, die nicht ims mer mit ber geborigen Dufe verfertigt wurden, zeigte er mancht Hebereilung. Uebrigens verbanten wir ibm die grofe Berbefferung unfere Ergiebungemefene.

Lin. 19. Nach : " Schriften ". Schalt' ein : Bon ber Lehrfarm ber Latinitat burch Sachfenntnig, mit Befchreibung und Anerbie

tung einer Borafademie der lateinischen Studien, für solche, web che sie spät anfangen und bald endigen wollen. Hamburg, 1785. 8.

— Geschenke an Bürgerschulen. Reues Werkzeug zum Lesenlehren, zur Gotteserkenntnis und Sprachrichtigkeit. In Gesellschaft ander rer Gelehrten. Leipzig, 1786. 8. — Geschenk an Bürgerschulen Reues Werkzeug zur gemäßigten Auftlärung der Schület zc. ib. 1786. 8.

Not. 2). Set' am Ende qu: - Gottens jestieb. gel. Europa. 3. Th. p. 225. sqq. und Jusage ic. in den Bentragen gur historik der Gelehrsamfeit. 3. Th. p. 236.

Seite 601.

Lin. 1. Nach: 30 mit Rupf. in 4. (21. fl.)" Seze ben: ib. 1785. III. 8. (7. Thir. 12. gr.) Rupfer bagu. (5. Thir.)

Lin. 12. Nach: "Leipz. 1786. III. 8. Seze gu: (3. Thr. 8. gr.)

— Predigten über die Sonne und Festrags: Evangelien; aus dem Danischen. ib. 1778. II. gr. 8. (3. Thr.)

.Lin 21. Bu : " ein Argt ". Geje ben : Prof ju Jena te.

Lin. 23. Nach: "mit 232. Abbildungen". Seze ben: Bers such einer Anleitung zur Kenntniß und Geschichte der Pstanzen. Halle, 1787. 88. II. 8. mit Kups. (3. Thir. 4. gr.) — Erste Grüm de der spstematischen Chemie zc. Jena, 1789. 8. (1. Thir.) — Historische Natursehre zc. Halle, 1789. 91. II. 8.m. (2. Thir. 8. gr.) — Blumens Zergliederung, lat. und deutsch. 1. B. ib. 1789. 90. II. Hefte. gr. 4. — Botanische Bemerkungen, rtes Stüt, mit 6. Kupsertaseln. ib. 1791. gr. 8. — Arzneymittels Kehre 2c. Jena, 1790. 8. — Botanische Unterhaltungen sur Acuntreunde 2c. ib. 1792. 93. II. gr. 8. (2. st.) — Anleitung zur Kenntniss und Geschichte der Thiere und Mineralien. Jena, 1793. II. gr. 8. mit illuminirten Kups. (2. Thir.) — Dispositio genesum plantarum Enropz synoptica &c. ib 1794. 4. (16. gr.) — Botanis für Frauens zimmer und Pstanzenliebhaber 2c. Weimat, 1795. 81 (18. gr.)

Not. a). Seze ben: — Bentrage jur Lebeusgeschichte und Chos rafteristif I. B. Bastdow's and seinen Schriften und andern achten Quellen gesammelt. Magdeb. 1791. 8. — Leben, Charafter und Schriften, unparthenisch bargestellt von Job. Chr. Meyer, Rector ber Domschule zu Berden. Hamburg, 1791. 92. II. 8. — Bon seinen Streitigkeiten. Cf. Mosheims Kirchengeschichte 2c.

von Schlegel. 6. B., p. 508 — 523. — Retrolog 2e. für das Jahr 1799, von Schlichtegroll. 1. B. 2tes Heft, p. 114—174.

Seite 602.

Lin. 2. Mach: "ib. 1716. 12<sup>21</sup> Seje şu: — Tr. de l'arrangement des mots; trad. du Grec de Denys d'Halicarnaffe; avec des reflexions fur la langue françoise, comparée avec la grecque &c. Paris, 1788. g.

Bor dem Artifel " Samuel Barrier", fchalte fulgenden Artis

Wilhelm Battie, geb. 1704. in Devonshire. Er ftudirte ju Cambridge die Medicin; practicirte hernach zu Urbridge sehr glub lich, und eben so zu London, wo ihm die Praris jährlich 1000. Ps. einbrachte. Ueberdieß erbte er von zween Bettern, die ohnverehv ligt ftarben, 30000. Ps. Er starb den 13. Jun. 1776. æt. 75. am Schlag. — Schriffen: Vocratis Orationes et epistolæ, gr. et lat. c n. Cantabr. 1749. Il. 8. — De principiis animalibus. Lond. 1751. 52. IV. 8. — Eine Abhandlung über den Wahnstinn. ib. 1757. 4. u)
Lin 18. Rach: "sein Amt nieder". Seze zu: starb 7787.

Rach: "Schriften". Schalt' ein: — Universalhistorie, bis auf gegenwartige Zeiten, umgearbektet. ib. 1796. 8. — Geschichte der Churmart Brandenburg. ib. 1788. 8. (7. gr.) — Entwurf bet Maturlebre und Raturgeschichte. ib. 1785. 8. (18. gr.)

Lin. 3. und 4. von unten. Nach: "Leipz. 1775. 76. III. gr. 8. (10 fl.)" Seze ben: — Bon den Convulfionen der Kinder, von threr Ursache und ihrer Behandlung. ib. 1791. gr. 8. (1. Thk.)
Seite 604.

Lin. 9. von unt. Rach: "unvollendet". Seze ben: Pon fei wer zahlreichen und anserlesenen Bibliothek wurde das Berzeiw wiß gedrukt: Bibliotheca Baumgarteniana. Halæ, 1765 — 67. III. 8. Seite 606.

Lin, 4. Nach: "Sprengel". Schalt' ein: Gebhardt, 30k. Chr. von Engel 2c.

Lin. 5. fg. Statt; Das ganze Werk begreift bis 1789. 55. Theile, ohne die Zustaje, mit Kupf. gr. 4. (\darkgrein 5. fl.) Zustaje, ib. 1747 — 68. XX. gr. 4. (100. fl.)" Lefe: Das ganze Werk

<sup>4)</sup> Bambergere biogr. Anecdoten 1c. 1. B. p. 310-315.

Begreift überhaupt bis 1796. 62. Theile, ohne die Zusäje, mit Kupf. gr. 2. (à 5. fl.) Zusäje, ib. 1747—68. XX. gr. 4. (100. fl.) Die Fortsezung hat bis 1796. XLVIII. und darunter die neue Gessschichte, 30. Theile.

# Geite 607.

Not. f). Sez' am Ende ju: — Saxii Onomast. T. VII. p. 12. sqq. Seite 608.

Lin. 7. sq. Statt: " zu kangulann ic." Lefe: zu kantugan ie. Lin. 4. von unt. Statt: " Ludwig von Baczko ic. lebt zu Ronigsberg". Lefe: Ludwig (Moolph Franz Joseph) von Baczko, geb. ben 8. Jul. 1755. zu kyt in Oftpreussen; lebt zu Ronigsberg.

Nach: "Schriften". Schalt' ein: Rleine Biographien und Züge aus dem Leben groffer und wenig befannter Menschen zc. Berlin, 1787. 8. — Annalen des Königreichs Preussen. 1: Jahrg. in 4. Quartalen: Königsb. 1792. gr. 8. (2. Thir. 16. gr.) und zter Jahrg. in 4. Quartalen. 1793. gr. 8. (2. Thir. 16. gr.) Wurs de wegen Mangel des Absahes geschlossen. — Geschichte Preussens. Königsb. 1782 — 95. IV. 8.m. (à 1. Thir. 12. gr.) wird fortgesett. — Rleine Schriften, aus dem Gebiete der Geschichte und der Staatse wissenschaft. 1. B. Leipz. 1796. &.

Not. i). Seg' am Ende gu: — Bambergers biogr. Anecdos ten 2c. 1, B. p. 98. sqq,

# Seite 609.

Lin. 1. sq. Statt: "6. Hefte. Konigsberg, 1788. 89. gr. 8. wird forigelest". Lefe: 7. Hefte. Königsberg, 1788 — 90. gr. 8. (1. Thir. 18 gr.)

Bor dem Artifel "Carl le Beau", schalte folgenden Artifel ein: James Beattier. — Schriften: Rritische und moralische Abhandlungen; aus dem Engl. von Groffe. Göttingen, 1789. 90. III. 8. (3. Ehlr. 8. gr.) — Reue philos. Versuche. Leipt. 1779. 80. II. 8. (2. Ehlr. 8. gr.) — Grundlinien der Psychologie, natürlischen Theologie, Metaphysift und Logit; aus dem Engl. von Moriz. 1e Th. Berl. 1790. gr. 8. (1. Ehlr.) — Versuch über die Natur und Unveränderlichkeit der Wahrheit. Ropenh. 1771. 8. (16. gr.)

Lin. 5. Bu: "Carl le Beau". Gege ben: geb. ben 19. Oct. 1701. ju Paris.

Lin. 9. Mach: 21749 - 57. XVL 12." Geze ben: ib. 1757 - 86. XXIV. 12

Bu: " Deutsch": Geje ben: von Siller und Panger.

Lin. 12. Nach: "Kollin und Erevier". Seze ben: Le Bean hatte, ba er ftarb, ben 21. B. nicht ganz ausgearbeitet; es wur de von Ameilhon, Mitglied ber R. Atademie ber Inschriften: historograph und Bibliothecar ber Stadt Paris (nicht von Gue née) fortgeset; bende übertreffen ben Kollin und Erevier.

Lin. 15. Statt: 2 Mehrere Eloges historiques in ben Mem. &c." Lefe: Mehrere Eloges historiques und andere Abhandlungen in ben Mem. &c.

Vor dem Artikel "von Beaufort", schalte solgenden Artikel ein: Johann Ludwig le Beau, des vorigen Bruder, insgemein der Eadet genannt, geb. den 8. Merz 1721. zu Paris, war Abstor im Collegio des Grassins, und Mitglied der L. Akademie dit Inschriften zu Paris; starb daselhst den 12. März 1766. ——Schristen: Homeri opera. Paris. 1746. II. 8. — Ciceranis Orationes, französisch, ib. 1750. III. 8. — Mehrere Abhandlungen in den Memoiren. Cf. Sein Eloge, in der Hist, de l'Acad. T. XXXIV. p. 235—242. — Nouveau Dick. hist. h. v. — Joecher I. a. — Saxii Onomask. T. VII. p. 100. sq.

Lin. 16, sqq. Statt: "Don Beaufort 2c. — Römische Mepublik, ober allgemeiner Plan der vormaligen Regierung Roms. Aus dem Franzos. Danzig, 1775—77. IV. gr. 8. (4. st. 30. fr.)" Lese: Ludwig von Beaufort, ein französischer Ebelmann 2c: — Wan bat von ihm: Dissertat. sur l'incertitude des cinq premiers siecle de l'hist. rom. Utrecht, 1738. 8. vermehrt. Haye, 1759. II. 12. — Hist. de César (Germanicus) Leide, 1741. 8. — République romaine, ou Plan général de l'ancien gouvernement de Rome &c. Haye. 1766. II. 4. Paris, 1767. VI. 8. Deutsch von Friedrich Blozer, Prediger ju Thorn: Römische Republik, oder allgemeiner Plan der von maligen Regierung Roms. Aus dem Französ. Danzig, 1775—77. IV. gr. 8. (4. st. 30. fr.) x)

Not. 1). Seze ben: — Sein Eloge &c. durch du Duy, in bit Hist. de l'Açad, T. XLII. p. 190—207. — Saxii Onomast. T. VII. p. 123—128. — Meuselii Bibl. hist. Vol. II. P. 1. p. 174. sq.

E) Jocher l. c. - Meufelie Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 203. fq. 212.

### Seite 610.

Lin. 8. und 9 von unt. Stattt: "Deutsch, Leipz. 8. und enge lisch, aber die Memoires allein. Lond. 1757. V. 8." Lese: Die Memoires allein. Deutsch, schlecht übersetzt. Leipz. 1757. III. 8. und englisch. Lond. 1757. V. 8.

### Seite 611.

Lin. 16. Rach: 34.m: (4. Thlr.)" Geze ben: Daben fein geben, von la Chapelle.

Lin. 25. Nach: " Rirchengeschichte". Sete ben: Er dirigirte auch bie Bibliotheque germanique.

Not. p). Sej' am Ende ju: Bibl. germanique. T. XLIII. p. 69 - 81.

### Seite 612.

Lin. 7. Rach: " französische Predigten". Seje ben: welche ins Deutsche überset wurden: Sammlung auserlesener Predigten-Lübet, 1760 — 62. IV. 8. (3. Thir. 12. gr.)

Rach dem Artitel " Vicolaus Bequzée", schalte folgenden

franz Becatțini, Abate 2c. — Storia del regno di Carlo III. di Borbone, Re Cattolico delle Spagne e dell' Indie &c. In Venetia, 1789. 4. Hier und da panegyrisch.

Lin. 4. von unt. Bu: "Beccaria". Seje ben: (welcher ben 29: Rov. 1794. ju Mailand farb).

#### Seite 614.

Bor bem Artitel " Johann Chriftoph Betmann", fchalte folgende Artitel ein :

Christian Daniel Bek, geb. ben 22. Jan. 1757. zu Kipzis; wurde daselbst 1780. Prof. philos. extraord. und 1785. ordentlicher Professor der griechischen und lateinischen Litteratur; auch seit 1790. Dieector der Universitäts Bibliothek. — Schristen: Marquers römische Jahrbücher, oder chronologischer Abrist der Geschichte Roms; aus dem Französ, mit Anmersungen. Leipz. 1783. 8.— Geschichte des Fortgangs und Untergangs der römischen Republik; aus dem Engl. des Udam Fergusons, mit Anmerkungen und Jusägen. ib. 1784—87. III gr. 8. — Monogrammata institutionis philologicæ. ib. 1787. 8. — Geschichte des othomannischen Reicht; aus dem Französischen des Ritters Aluxadgea d'Osson ic. mit

Abfürzungen, Anmerkungen, Bufagen, Gloffarium und Regifter. ib. 1788. 93. II. 8.m. - Anleitung gur Renntnif ber-allgemeinen Welts und Bolfergeschichte. ib. 1787. 89/II. gr. 8. (2. Thir. 16' gr.) Mustug 2c. ib. eod. 9. (21. gr.) - Commentarii de litteris et auctoribus græcis atque latinis, scriptorumque editionibus. T. I. ib 1789. 8.m. (I. fl.) - Euripidis Tragoediæ, fragmenta, epistolæ, ex edit, Jos. Barnesii recusa. Lips. 1778. 79. 1788. III. 4.m. c. n. var. 2011 züglich, und 1792. II. 8. — Entwurf ber allgemeinen Belt und Bolfergeschichte der drep letten Berioden von der Theilung ba carolingischen Monarchie ic. ib. 1790. 8. - Pindari Carmina & fragmenta, gr. cum scholiis integris, var. lect. et notis crit. T. I. Olympia. ib. 1792. 8.m. T. II. Pythia, Nemea. ib. 1795. 8.m. -Goldsmiths Geschichte ber Griechen ic. Aus bem Engl. mit An mertungen und Bufagen. ib. 1792. 93. II. gr. 8. - Commente tiones acad. duæ de interpretatione veterum scriptorum atque monmentorum ad sensum veri et pulchri facilem atque subtilem excitatdum acuendumque recte infittuenda &c. ib. 1791. 4. - Institutio historica religionis christianæ et formulæ nostræ dogmatum, ib. 1795. 8. P. I. (16. gr.) - M. Tullii Giceronis Opera; ad optimos libros recens. c. animadvers. crit. c. indicibus et Lexico Ciceroniano. Lips. 1795. 8. (1. Thir. 4. gr.) gang fritifch; der Ite Com begreift die Reben y).

Rud. Zachar. Beker, geb. 175\*. ju Erfurt; war daselbf Hofmeister ben dem Prasidenten von Dacheroden; hernach 1782-Lehrer am Philanthropin ju Dessau. Privatisirt seit 1783. \$\mathbb{P}\$ Gotha, und ist daselbst seit 1786. Schwarzburg: Audolstädtischung Rath. —— Schriften: Versuch über die Auftlärung des Landmanns. Leipz. 1785. 8. (8. gr.) — Grundsäge, Versassung und Schiffale des Juminaten: Ordens in Baiern 2c. 1786. 4. — Vollesungen über die Pflichten und Rechte des Menschen. 1794. 92 il. 8. (3. Thr.) — Nachricht von dem jezigen Versast der Aupublit Nürnberg 2c. Brants. 1787. 8. — Noth: und Hülfsbücklin für Bauersleute 2c. Gotha, 1788. und 89. 8. (6. gr.) oft aufgelegt und nachgedruft. Sein vorzüglicher Werth ist allgemis betannt. — Das Eigenthumsrecht an Seisteswerfen 2c. Frankseleinen.

y)-Meufels gel. Deutschland.

B9. 8. (6. gr.) gegen den Nachdruk. — Die National/Zestung r Deutschen 2c, 1782. 2c. (der Jahrg. 4, St. 2, Ehir.) Seite 615.

Lin. 9. fq. Nach: "Schriften". Seje ben: — Borbereitung ir Baarentunbe, ober jur Kenntniß ber bornehmften ausländischen Baaren. ib. 1793. Il. Stufe. 8. (16. gr.)

Lin. 11. Statt: » Erfurt, 1785. 8." Lefe: Frankfurt, 1785.

Lin. 13. Statt: "ib, 1770—89. XV. 8." Lese: ib. 1770—
15. XIX. B. 8.

. Lin. 16. Statt: "1787. 4." Lefe: 1787. und 1796. 4. .

Lin. 19. Statt: 2 1779 — 87. Xl. gr. 8. (8. fl. 30. fr.)" Le: 1779 — 91. XII. gr. 8. (4. Ehr. 12. gr.)

Lin.21. sq. Statt: "Leipz. 1781 — 88. II. 7. (4. st.)" Lefe: Leipz. 1781 — 96. IV. B. 8. (8. st.)

Lin. 24. Statt: "Frankf. 1783—87. V. gr. 4. (2. fl. 30. kr.)" Lefe: Frankf. 1783—92. X. 4.m. (2 2. fl. 30. kr.)

Bor dem Artitel " Arthur Bedford", schalte folgenden Artitel ein:

Joh. Gottlieb Bekmann, Fork, Inspector zu Wolkenburg; starb circ. 1778. — Bersuche und Ersahrungen von der Holzssatt. Chemniz, 1756. und ed. IV. 1777. 8. — Anweisung zu einer pfleglichen Forkwissenschaft. ib. 1759. und 1766. 8. Ik der 2te Theil vom vorigen. — Benträge zur Verbesserung der Forkwissenschaft. ib. 1763. und 1769. 8. Ist der 3te Theil. — Forkweisenber zu, Leipz. 1767. 8. Greslau, 1777. 8. — Versuche und Erssahrungen von der zu unsern Zeiten höchknötigen Holzsatt und Forstwissenschaft. Chemniz, 1785—87. ili. 4. (2. Thir. 8 gr.) 2). Seite 616.

Mach dem Artifel " Friederich Daniel Behn", schalte folgens be Artifel ein:

Ge, Seinrich Behr, geb. ben 16. Oct. 1708. ju Strasburg, wo fein Bater Bundargt und Operateur war. Er fludirte hier und zu Leiden nebst ber Medicin die Chirurgie; besuchte mehrere beutsche universitäten, und fehrte 1731. nach Strasburg jurat, wo

<sup>2)</sup> Meufels gel. Dentschland.

er nun lehrte und practicite; wurde 1734. und 1744. Medicu regius auxiliarius in dem Kon. Hospital; 1738. Hofrath und Leibar des Kürsten zu Hohenlohe: Pfedelbach, auch Mitglied der K. Middemie der Matursorscher; 1743. Präsident der errichteten deutsche Gescüschaft zu Strasburg, und 1751. Bepsizer des kleinen Nachs auch Polizeirichter; starb den 9. Mai 1761. am Schlag. — Schristen: Physiologia medica, oder Beschreibung des menschlichtes ze. Strasb. 1736. 4. — Lexicon physico-chymico-medicu reale &c. ib. 1738. 4. — Gottstr. Sam. Bäumlers präserdien der Arzt ze. vermehrt. ib. 1738. 8. und mitseidiger Arzt ze. vermehrt ib. 1743. 8. — Strasburger Münster; und Thurmbüchlein ze. ib. 1748. 4. mit Rups. — Medicina consultatori oder Sammlung schwerer Zusälle. Augsburg, 1751. 4. — Dissationen und Abhandlungen a).

3. M. Beier 2c. — Theatrum machinarum molarium, obe Schauplas der Mublen Baufunft und Kern des Mublenrecht Dresden, 1767—88. III. gr. fol. (9. Thir.)

Aug. Beier 2c. — Unterricht vom Bergban, nach Anleiten der Markscheidekunst von Lempe. Altenb. 1784. gr. 4. mit Kut (7. Thk. 8. gr.)

Vic. de Jesus Belando, ein Barfusser Franziscaner Mind ans der Stadt Alone in Valentia geburtig. — Historia civil & Espanna &c. En Madrid, 1740—44. III. fol. wurde von der Inquisition confiscirt b).

# Seite 617.

Lin, 12. Statt: "Er ftarb plozitich den 5. Apr. 1782." Eff: Er erhenfte fich den 5. Apr. 1782.

Not. c). Sege ben: — Al Horan. l. c. P. I. p. 162-167. -Saxii Onomast. T. VII. p. 46. sqq.

Seite 618.

Lin. 1. Statt: 3 Deutsch. Wien, 1745. 4. (4. st.)" Est. Deutsch, neue mathematische Lehrschule 2c. Wien, 1745. und 1774. 4. mit Rups. (4. st.)

a) Borners jestleb, Aerste. 2. Ch. — Jöcher 1, c.

b) Meufelis Bibl, hist, Vol. VI. P. I. p. 158.

Lin. 4. Nach: 24.m. (9. fl.)" Seze ben: Wien, 1764. gr. 4. mit Rupf. (6. Ehlr.)

Lin. 6, fq. Nach: 3 1756. II. 4. (2. fl. 45. fr.)" Seze ben: ib. 1772. 4. mit Rupf. (1. Thir. 16. gr.)

Lin. 9. Statt: 3 1764 - 71. III. fol. mit Rupf." Lefe: 1764-71. II. fol. in 24. Theilen, mit Rupfern.

Bor dem Artifel "Johann Baptista Movan von Belles garde", schalte folgende Artifel ein:

Banjamin Bell 2c. — Lehrbegrif ber Bundarzneifunft; aus. bem Engl. Leipz. 1784—91. V. gr. 8. (8. Thlr. 18. gr.)

Joh. Bell, von den Franzosen Msr. d'Antermony genannt, reißte zwischen 1714. und 1738. mit russischen Gesandschaften, und machte 1722. mit Peter I. einen Feldzug ins persische Sebiet. —— Man hat von ihm: Reisen von Petersburg in verschiedene Gegenden Asiens, nach Persien, Sina 2c. Glasgow, 1763. II. 4. — Webeling machte einen Auszug daraus im 9ten Th. seiner Sammlung neuer Reisebeschreibungen; auch besonders gedruft. Hamburg, 1787-gr. 8. (20. gr.)

Lin. 12. von unt. Statt: "Hist. generale d'Espagne. Paris, 1723. IX. 12." Lese: Hist. générale d'Espagne, tirée de Mariana et des autres Historiens Espagnols. Par. 1723. IX. 12.m. ib. 1726. IX. 12.m. Sette 619.

Lin. 8. sqq. Statt: "Bellermann 2c. Professor in Ersurt. —— Bemerkungen über Rußland, in Rutsicht auf Wissenschaften, Runst, Keligion 2c. In Briefen. 1. Th. Ersurt, 1788. gr. 8. lesenswürdig. Lese: Joh. Joach. Bellermann, geb. den 23. Sept. 1754. zu Ersurt; daselbst seit 1785. Prof. philos. extraord. auf der Universität und Prof. L. hebr. am Gymnasium. — — Schriften: Bemerkungen über Rußland, in Russicht auf Wissenschaften, Runst, Religion 2c. In Briefen. Ersurt, 1788. II. gr. 8. lesenswürdig. — Handbuch der biblischen Litteratur. 1. Th. Ersurt, 1787. 8. 2ter Th. bibl. Geogr. ib. 1790. 8. (1. Thir. 4. gr.) 3ter Th. ib. 1793. 8. (1. Thir.) fortgesezte bibl. Geographie. — Bemerkungen 2c. ib. 1788. 89. II. gr. 8.

Rufe bier folgenden Artifel ein:

Augustim Belly, geb. 1697. mar Bibliothefar und Geeretar bes herzogs von Orleans, auch Mitglied der R. Afademie der

fconen Biffenfchaften ju Paris; farb 1771. - - Man bat ber ibm febr viele archablogische und historische Abhandlungen w

Differtationen, in der Hift. de l'Acad. und in den Memoirer &c. Lin. 5. 6. und 7. Statt: " Peter Lorens Buyrette de Bello, Movocat, bernach Dichter und Mitglied der französischen Made mie gu Paris, widmete fich gang ben fchanen Biffenfchaften; fin 1775." Lefe: Peter Lorenz Buyrette de Belloy, geb. 1747 gu St. Flour in Auvergne. Er Aubirte im Majarinifchen Coll gio zu Paris; diente, weil es fein Onfel, der ihn erjogen hatti perlangte, aber ungern', als Abvocat; gieng bernach als Son Spieler nach Petersburg, und fam 1758. nach Paris juruf. hin brachte er feine Tranerspiele Situs, Zelmire und die Belagerm pon Calais 2c. mit allgemeinem Benfall auf bas Theater. Er wo de Mitglied der frangofischen Alademie zu Paris; widmete fi gang den schonen Biffenschaften, und farb 1775 allgemein bedaum

Not. g). Geze ben : - Meuselli Bibl. hift. Vol. VI. P. I P. 156. fqq.

# Seite 620,

Lin. 3. Statt: " Oeuvres &c. jb. 1776. 8. Lefe: Oeuvres &c ib. 1776-79. VI. 8. mit dem Leben des Berfaffers, von Gaillard Mitglied der frangofifchen Atademie. Die Berfe , oder fleinen Gedichte batten ungedruft bleiben fonnen.

Lin. 20. fq. Statt : " ftarb aber balb nachber ben 2. Da 1752. " Lefe: ftarb aber balb nachher den 2. Nov. 1752. æt. 65. Rach: "ber ibn bart angrif". Seze bo: Sein Sohn Ernst Bengel, (der den 1. Apr. 1793. æt. 59. als Abendprediger und Amtesuperintendent ju Lubingen ftarb) beforgtt Die 5te Ausgabe mit einigen Varlanten vermehrt. Tub. 1790. 8. Diefe Arbeit bleibt immer fcabar, ob fie gleich nicht vollkommen ift.

Lin. 13. von unt. Rach: " 1753. 8. (45. fl.)" Geze ben: ib. 1770. 8./ (20, gr.)

Lin. 3. bon unten. Rach: "Ulmæ, 1745. 8." Seze ben: Deutsch, Leips. 1773. gr. 8. (12. gr.) Er will barin die biblifcht Beitrechnung mit ben aftronomifchen Grundfajen vereinigen.

c) Sein Eloge &c. von le Beau, in ber Hift. de l'Acad. des Infct. T. XXXVIII. p. 277-282. — Saxii Onomast. T. VII. p. 71 - 78.

# Seite 621.

Lin. 4. Nach: "Tub. 1763. 8.m. (6. fl.)" Seje ben: Das ben fein Leben. p. 697 — 714.

Lin. 6. Rach: " Tub. 1742, 4, (5. fl.)" Geze ben: Ed. II. ib. 1759. 4.m. Ed. III. ib. 1773. 4.m. (6. Thir.)

Lin. 14. Statt: "Stuttg. 1740. 48. 8. (1. fl. 30. kr.)" Les se: Stutg. 1740. 46. 58. 8. (1. fl. 30. kr.) ib. 1773. 8. (1. Thr. 8. gr.)

Lin. 18. Statt: "ib. 1754. II." Lefe: ib. 1751. II.

Lin. 6. von unt. Statt: "Er ftarb den 8. Jul. 1783. æt. 83." Lefe: Er ftarb den 8. Jul. 1782. æt. 83.

Lin. 3. von unten. Statt: "Francof. 1766. 8. (3. fl.)" Lefe: Francof. 1766. Ill. 8. (1. Ehlr. 8. gr.)

Not. 1). Lin. 1. Mach: "Sein Leben von Joh. Phil. Frese nius. 1753. 8." Seze ben: — auch von Joh. Vlast. Frankfurt, 1753. 8. — Brukeri Pinacoth. Dec. VII. und Bilbersaal. 6tes 3st hend, n. 7.

# Seite 623.

Lin. 20. Statt: " halle, 1768. II. 4. (3. fl.)" Lefe: Halle, 1768. II. gr. 8. (3. fl.)

Not. 0). Rach: "Biogr. Brittan." Seze ben: und britt. theol, Magazin. 2ter Theil.

# Seite 625.

Lin. 10. von unten. Nach: "Secretar". Seze ben: feit 1783. Bibliothefar ju Bernigerode:

Nach: "Schriften". Schall ein: — Poetical Library being a Collection of the best modern english Poems. ib. 1787. II. 8. (1. Thr. 8. gr.)

#### Seite 626.

Lin. 1. Statt: "ib. 1779 — 81. III. 8." Lefe: ib. 1779 — 83. V. 8.

Lin, 2. Statt: "Berlin, 1782. III. 8." Lefe: Berlin, 1782. VIII. 8.

Lin. 4. Statt: "Pharmacevtit, zu Stokholm 2c." Lefe: Phars macevtik, auch Affessor im R. medicinischen Collegium zu Stoks holm, und Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften; ein sehr bez rühmter Botaniker. Er starb den io. Jul. 1790. æt. 60. — Abs handlungen von kalten Badern, herausgegeben von Baldinger. Marburg, 1792. gr. 8. (16. gr.)

Lin. 12. Staft: 20 ib. 1775 — 81. IV. 4.m. Lefe: 1775 — 81. VI. 4.m.

Rach dem Artifel ... Carl Augustin von Bergen", fchalte fol genden Artifel ein:

Christoph Seinrich von Berger, Joh. Seinrichs alteste Sohn, war Prof. juris ord. zu Wittenberg, hernach R. polnischund tursächsischer Appellations; und Hofrath; starb den 18. Juh 1737. zu Wien. — Schriften: Comment. de personis, vulgo Larvis L. Mascheris, vulgo von der Carnevals, Lustvarseit. Frank. 1723. 4. mit Rups. vollständig und gelehrt. (2. Thir. 8. gr.)—Decisiones summi provocationum senatus Elect. Saxon. Dresdæ, 1720. 4. (18. gr.) — Dissertationes &c. d)

Seite 627.

Lin 2. von unten. 3u: "Bergier". Seze ben: Der Det burch sich felbst widerlegt, in Briefen. Augsp. 1787. II. 8. (1. Eht. 4. gr.) — Bertheidigung der Gristl. Religion, wider das aufgedette Christenthum. Bamberg, 1786. 87. gr. 8. (2. Thir. 8. gr.) – Gewisheit der Beweise des Christenthums. Coln, 1787. II. gr. 8. (22. gr.)

Ceite 628.

Lin. 2. Statt: 321788—89. VIII. gr. 8. " Lefe: 1788—94 XII. gr. 8. (14. Thir.)

Bu dem Artifel " Stephan Bergler", mert' als Rote:

\* Daß er ein Turke geworden seve, laugnet Schoert in seine Rachrichten von stebenburg. Gelehrten. (S. Allgem. D. Bibl 1785. I. St. p. 241.)

Lin. 6. von unten. Statt: " Pfarrer zu Arrafch in Liefland". Lefe: Pfarrer zu Arrafch, jezt zu Salisburg in Liefland,

Nach: "Schriften". Schalt' ein: Reisen eines Franzosen und bem Französischen bes Abt Delaporte. Leipzig, 1769 – & XXXIV. 8.

Not, 2). Sez' am Ende jo : — Seivert l. c. p. 25 – 39.
Seite 629.

Lln. 1. sq. Statt: "Corbern Bergmann 2c. — Frah mutter als Schriftsteller bekannt 2c." Lese: Corbern Glaus Berg

d) Meuselis Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 298. sq. - Acta erudit. 1724 p. 40. sqq.

mann, geb. den 9. Marg 1735. in Weftgothland, wo fein Bater R. Sinnehmer war. Er fludirte auf dem Gymnafio zu Sfara, und feit 1752. zu Upfal die Mathematif und Physik. Fruh wurde er als Schriftsteller bekannt 2c.

Lin. 5. Nach: "Schriften". Schalt' ein: De primordis Chemiz &c. 1779. und Hist. Chemiz &c. 1782. beide von Wiegleb ins Deutsche übersest. (S. Wiegleb.)

Lin. 7. Statt: "ib. 1781. II. 4. (5. fl.)" Lefe: ib. 1781. und 1792. II. 4. (5. fl.)

Lin. 9. Statt: " Holm. 1779 — 89. VI. 8.m." Lefe: Holm. 1779 — 81. VI. 8.m.

Lin. 10. sqq. Statt: "ib. 1788. 4.m. c. sig. Deutsch von S. Cabor. Frankf. 1781—89. VI. 8." Lefe: ib. 1788. 4 m. c. sig. Letyj. 1790. VI. 8.m. c. sig. son Leske und Sebenstreit berausgegeben. Deutsch (sehr sehlerhaft) von J. Cabor. Frankf. 1781—90. VI. 8. (8. Thir. 12. gr.) Italienisch mit den Zusägen und häufigen Noten des Commandeur von Dolomieu. Florenz, 1790. III. 8.

Bor dem Artifel 30 Johann Andreas Benignus Berge straffer", schalte folgenden Artifel ein:

Michael Adam von Bergmann. Diefer verdienstvolle Mann scheint unter diejenigen ju geboren, Deren Berdienfte erft fpat ers kannt, und aller Bemühungen ungeachtet, die fich der Mann gab, um fich empor zu schwingen, erft fpat belohnt werben. Er ift gebohren den 15. Aug. 1733. in Munchen. Seine Jugend verfuns bigte ichon den Mann, der fich bernach in feiner Groffe zeigte; benn er legte fich mit raftlofem Gifer auf die Biffenschaften, und zeichnete fich durch feine Rabigfeiten und feinen gefegten Charafter bor andern Junglingen feines Alters aus. Geine erfte Bilbung erhielt er in ben Schulen feiner Baterftabt und mit heranwach. fenden Jahren murde er auch vertrauter mit den Wiffenschaften. Er lernte ihren Werth fennen, und erwog ihren Ginfluß fur bas menschliche Leben. So zubereitet, faste er den Entschluß, Die hobe Schule zu besuchen und fich ber Rechtsgelehrsamkeit zu wide men. Er studirte die allgemeine Geschichte, und die Geschichte seis nes Vaterlandes, und erwarb fich eine grundliche Philosophie, womit er in den Tempel der Themis trat, um ihre Lehrfate ju (Supplem.)

beren. Ingolftadt mar der Mufenfit, den er fich mabite; er war fchan abergeugt, bag ju einem Rechtsgelehrten mehr gebore, als blos das Corpus juris ju wiffen. Sein aufferorbentlicher Rief blieb nicht lange verborgen. Der Frenherr von Ikftadt mute fein Rreund, Lory aber fein Unterftuger. Dit Bepfall verlief et Die bobe Schule, und fam im atten Jahr feines Alters wieber in feine Baterftadt jurut. Billig batte man auf Diefen Mann gut ficht nehmen follen; benn er mar fabig in eine Stelle gu treten, Die er mit Rubm und Ehre begleitet haben murbe. Allein bon Bergmann hatte das Schiffal, daß er auch unter die Reihe ben jenigen gefest wurde, bie, fo rubmlich fie auch bie Afademin verlaffen baben , in der armfeligen Reibe der Brodfupplifanten barren muffen. Er, als ein junger feuriger Mann magte es, bn Belt' fein Dafeyn offentlich angutunden, durch die befannte 26 bandlung de ducum Bojariæ jure regio. Als bie Akademie bet Wiffenschaften in Munchen errichtet wurde , fo'wablte man ift 1759. jum Mitglied. 3m Jahr 1762. murbe er Oberrichter, wu burch er das undantbarfte Gefchaft über fich nahm , bas man k in einem Staat finden fann. Er batte aber auch noch bie Doll gen unter fich; ein Amt, bas mit eben fo viel Sag verbunden if Babrend biefem Amte errichtete er eine Stube für fcmangen Madden, und es wurde fur alle Bequemlichfeit ihrer Umftante geforgt, um Mutter und Rind bem Berberben ju entziehen. 60 wiß eine rubmliche Unftalt, die Bergmanns Andenten im Get gen erhalt. Er magte es in die Archive ber Stabte ju treten, Die faubigten Urfunden ju durchsuchen, und folche ju fammeln, um fie unter bem Sitel Monumenta civitatenfia mitgutheilen, word ibn aber fein fruber Lod binderte. Bergmann , immer ben fo nen mubfeligen Memtern thatig , immer ein Freund der Dufen, war in feinen befften, in feinen thatigften Sahren, als ibn in Schlagfluß überfiel, ber ibn fcnell und fur die Belt ju frub 1783, im 49. Jahr feines Alters , und gerade ju einer Zeit wegrafte, ba er fich eben noch mit einem wichtigen Werf, mit ber Geschicht feiner Baterstadt, beschäftigte, die nach feinem Tobe erschien.-- Schriften: De ducum Bojariæ jure regio præsertim succedendi in nobilium patriæ feuda activa gentilitia extinctis Masculis. Monachii, 1754. 4. — Rechtfertigung des Stadtoberrichters über die ertheib

te Heurathslitenzen oder sogenannte Toleram. 1778. 4. — Ges gründete Erörterung, daß alle Anstalten gegen den Bettel ausser einem opus publicum nicht hinreichend, sohn alle diese Rebens anstalten der Ausmerksamkeit der Polizen nicht würdig senn. 1778. 4. — Gedanken eines Baiers über einige Stellen deren lezthin im Druk erschienenen Anmerkungen über das Absterben des Chursürstslichen Hauses Baiern. 1778. 4. — Weitere Untwort auf die Prüsfung der Gedanken eines Baiers. 1778. 4. — Bepträge zur Gesschichte der Stadt München, von derselben Entstehung die zur Regierung Raiser Ludwigs IV. München, 1780. 4. — Beurkuns dete Geschichte der Chursürstl. Haupts und Residenzskadt München, von ihrem Entstehen bis nach dem Tode Raiser Ludwig IV. mit vielen erläuternden Kupsern. München, 1783. fol. e)

Lin. 15. Nach: "Schriften". Seze ben: — Sphingium Eusopwarum larvæ, ober die europ. Schwärmeraipen zc. Hanau, 1783. 4. mit Rupf. (2. Thir. 16. gr.) — Variarum in Virgilianam latinitatem notarum specimen, Hanau, 1788. 8. — Biographient des Cornelius Repos. Frankf. am Mayn. 17\*\*. 2te verbesserte Austage. ib. 1789. 8.

Not. b). Sez' am Ende zu: — Crells chemische Annalen. 1787. 1. B. 1. St. — Sein Leben in schwedischer Sprache, von Pet. Jac. Sielmann. Stotholm, 1787. gr. 8. — Voiges Magas zin der Physit. 5. B. 3. St. p. 180. sqq.

Seite 631.

Not. e). Gez' am Ende ju ! — Saxii Onomaft. T. VII. p. 61. fq. Seite 632.

Not. f). Seze ben. : — Eigene Lebensbeschreibung. Leipzig, 1738. 8. (14. gr.)

Geite 633.

Lin. 15. von unten. Nach: (24- fl.)" Sest ben: Ift der 2te Theil des vorigen Wertes.

Liu. 12. von unten. Nach! 2 ( 5. fl. )" Seze ben: Der 3te Theil bes vorigen Werkes.

e) Rarl von Etartshaufen Rebe, jum Andenken des Michael Abams von Bergmann, gewesenen Stadtoberrichters und Mitglieds der Kupfürftl. Alademie det Wissenschaften. München, 1783. 4.

Lin. 11. von unten. Statt: "Berti geb. 1696. zu Seravep ja 2c. " Lefe: Berti geb. den 28. Mai 1696. zu Seravejja im Loscanischen; starb den 26. Mai 1766. 2c.

Lin. 3. von unt. Rach: "(I. fl. 30. fr.)" Seze ben: Ein gröfferes Bert gab er in 7. Quartbanden heraus, in welchem er die hierarchie aufs hochste spannte.

Not. k). Geze ben: — Die heinstusische Rirchenhistorie. 1. I. p. 654. sq. — Fabronii Vitæ Italor, doctrina excell. Sæc. XVIII, Geite 634.

Lin. 6. Nach: "Bertholon de St. Lazare 2c." Schalt' ein:
— Preisschrift über die Electricität, nach medicinischen Gesichts punkten betrachtet; mit Anmerk. von Weber. Bern, 1784. 8. (1. Thir. ) — Ueber die Electricität, in Beziehung auf Pflanzen. Leipz. 1785. gr. 8. (1. Thir.) — Gemeinnüzige Abhandiungen zur Physik und Dekonomie. Heibelb. 1787. II. St. (16. gr.) — Electricität der Lufterscheinungen 2c. Liegniz, 1792. II. gr. 8. mit Kupf. (1. Thir. 20. gr.)

Bor bem Artifel "Ernst August Bertling", schalte folgen ben Artifel ein:

30h. Lorenz Berti 2c. — Dissertationes hist. quas habit in archi - gymnasio Pisano. Florentize, 1756. II. 4. (3. The.) — De theol. disciplinis Lib. XXXVI. &c. Bamberg, 1770—73. V. &c. 4. Ehst. 4. gr.) auct. Neapoli, 1792. X. 4.m. (13. The. 8. gr.) — Hist. eccles. V. priorum sec. Augsb. 1761. fol. 1. The. 16. gr.)

# Seite 636.

Lin. 18. Statt: "1777. 8." Lefe: 1777—79. III. 8.m. (4. Ihl.)
Lin. 9. von unt. Statt: "Umbrosius Bertrandi 2c. ——
Opere anatomiche e cerusiche. Turin, 1788. V. 8." Lefe: Ambrossius Bertrandi, geb. den 19. Oct. 1723. zu Turin. Er studict vorzüglich die Chirurgie und Anatomie; wurde 1747. in die Junst der Wundarzte und 1752. in ihr Collegium zu Turin aufgenommen; reiste nach Frankreich, seine Renntnisse zu erweitern; eben so nach London. Er kehrte 1755. nach Turin zurüf; wurde Prosentraord, bald ordin. chirurg. zulezt noch R. Leibchirurg; stat 1765. at. 43. —— Schriften: Trattato delle operazioni di Chirurgia. Nizza, 1763. II. 8. Tranzössisch übersext. Paris, 1769. 8.

Opere anatomiche'e ceruliche. Turin, 1788 - 90. VIII. 8.m. murs ben ins Deutsche übersett f).

Lin. 6. von unten. Mach: " seit 1776. Rath. Seze ben: seit 1785. Legationsrath.

Nach: "Schriften". Schalt' ein: — Thom. de Priarte litteras rische Kabeln; aus dem spanischen übersezt. Leipz. 1788. 8. — Hands buch der spanischen Sprache 2c. ib. 1790 gr. 8. — Bilderbuch sür Rinder 2c. Gothar 1790—95. XXVI. Heste. gr. 4. mit franzost und deutschem Text. (39. st.) — Des Nitters von Bourgoing neue Reise nach Spanien 2c, aus dem Französischen. Jena, 1789. 90. II. gr. 8. mit Kups. Das französ. Original. Paris, 1788. III. 8.m. vorzüglich.

### Seite 638.

Lin. 6. Statt: " 1760." Lefe: 1790.

Lin. 7. Nach: "Schriften". Schalte ein: Opere &c. Venet. 1780 — 82. VIII. 8. und sehr vermehrt. ib. 1786. 8. lesenswürdig. Den Artikel "Saverio Bettinelle", streiche weg.

Schalte bier folgende neue Artifel ein:

Sebastian Biancardi, geb. ben 27. Mars 1679. zu Reapel. Er war Doctor der Rechte; weil man ihn beschuldigte, er habe die dissentliche Cassen angegriffen, so mußte er nach Benedig slies hen. hier hielt er sich unter dem Namen Domenico Balli bis an seinen Tod auf, der den 9. Oct. 1741. ersolgte. — Schrifs ten: Rime. Fiorenza. 1708. 8. Venet. 1732. II. 2. — La Pazzia d'Orlando. (in versi sciotti) Venet. 1725. 12. — Le vite de' Re di Napoli &c. ib. 1738. 4. — Raccolta di proverbi, parabole, sentenze, insegnamenti, massime e consigli cavati dalla sacra scrittura &c. tradotti in verso endecassillabo. ib. 1740. 8. — Dramen, Cantaten und andere Gedichte g).

Soratius Bianchi, aus Rom geburtig, war Prof. gr. et lat. linguæ, auch des Municipalrechts, General Auditeur der Raiserl. Truppen in Italien, und beständiger Podesta in Mailand; starb 1756. an den Folgen eines Schlags. — Schriften: Pauli Warnefridi de gestis Longobardorum Lib. IV. c. n. in den script. rer.

f) Eloy Diet. de la Med. - Jöcher 1. c.

g) Mazzuchelli Scrit. - - Jocher 1. c.

Ital. T. I. — Landulphi senioris Historiæ Lib. IV. ib. T. IV. — Car. Sigonii Hist. eccles. Lib. XIV. &c., Mediol. 1736. 8. — Achilleide di Stazio &c., im 4ten Theil der Raccolta degli antichi Poeti lat. volgarizzasi, ib. 1733. 4. welche er mit Phil. Argestati heraus gab 2c. — Hatte Antheil au den Script. rer. Ital. h)

Johann Bianchi, (Janus Plancus) geb. den 3. Jan. 1693. ju Rimini. Er studirte die Medicin zu Gologna; pracsieirte seit 1721, bier und in seiner Paterstadt; machte wegen der Naturgeschichte und Botanis verschiedene Reisen durch Italien; wurde 1741. erste Prosessor der Anatomie zu Siena; gieng abet 1744. wieder nach Rimini zurüt, wo er den 4. Dec. 1774. starb. —— Schristen: De conchis minus notis &c. Rimini, 1736. 4. eine seiner wichnig sten Schristen. — De quidusdam conchis minus notis, epistolæss. Luccæ. 1743. 8. — De' Vessicatori &c. Venet, 1746. 8. — De monstris et monstross quidusdam. id. 1749. 8. — De' dagni di lifa. Fiorenza, 1753. 8. — Briese, Biographien, und mehrere gesehrte Abhandlungen in den Memorie sopra la Fisica &c. und in der Raccolta Caloger. &c. i).

Not. s). Gege ben : - Eloy Dict. de la Med.

# Seite 639.

Not. t). Ses' am Ende zu: — Niceron Mem, T. XXIX. p. 77. sq. — Eloge &c. par Bern, de Fontenelle, in der Hist. de l'Acad. des Sciences. A. 1729 p. 140—158. — Sein Leben zc. in italienische Sprache, von Alexander Mazzoleni. Verona, 1735. 4.

Geite 640.

Lin. 13. von untne. Nach: "Schriften". Schalt' ein: Dei gran Duchi di Toscana della reale Casa de Medici, protettori delk lettere et delle belle arti, ragionamenti historici. Venezia, 1741. fol.

Bor bem Artifel "Johann Gortlieb Bidermann", schallt, folgenden Artifel ein:

Ich. Ludwig Bianconi, geb. den 30. Sept. 1717. 3u Bol logna; wurde 1744. Leibarze des Landgrafen von Heffen, Darwstadt, und Bischofs zu Augsburg; 1750. August III. Königs in Pohlen, mit dem Character eines Hofraths; wurde hernach in

h) Mazzuchelli Scritt. - Jocher 1. c.

i) Mazzuchelli Scritt, - 36cher 1, c.

den Grafenstand erhoben; gieng aber nach Italien juruf, und starb den 1. Jan. 1781. ju Perugia. — Schriften: Due Lettere di Fisica. Venet. 1746. 4. über die Glastropfen und über die Geschwindigkeit des Schalles. — Zehn-Sendschreiben, die Merks würdigkeiten der Stadt München betreffend; aus dem Italienischen. Leipz. 1764. 8. (6. gr.) — Journal italique. Amst. (Leipz.) 1748. 49. 111. 8. — Lettere sopra A. Cornelio Celso. Roma, 1779. 8. Deutsch, von Carl Christ. Brause. Leipz. 1781. 8. (16. gr.) — Dissertation sur l'électricité &c. k)

Seite 641.

Lin. 7. Nach : "ib. 1762. 8. (20. fr.)" Seze ben: Reue Ausgabe. ib. 1785. 8.

Not. 2). Bu: " Sein Leben, von Mugenbecher." Gege ben: ben bem Lexico &c.

# Seite 642.

Lin. 16. von unt. Mach: "Lehrbegrif der Staatstunft". Seje ben: Berlin , 1786. gr. 8. (1. Thir.)

Not. a). Seze bep: — Nouv. Memoires de l'Acad. roy. des sciences à Berlin, A. 1770.

# Seite 643.

Rach dem Artifel " Conrad friedrich Ernst Bierling", schabte folgenden Artifel ein:

Johann Biermann war Lehrer am Gymnasio zu herborn, hernach Prediger zu Middelburg in Seeland, und Lehrer am dassigen Gymnasio; starb 1721. — Schristen: Ein Commentar über den Zacharias zc. Hollandisch. Utrecht, 1699. und 1716. 4. Deutsch von Imman. Meier. Basel, 1710. 4. — Moses und Christus, oder Erklärung der vornehmsten Borbilder des A. Lest. Holland. Utrecht, 1700. und 1705, 4. Deutsch, Franks. 1706. 4. (1. Thr. 8. gr.) — Commentar über den Hosea. Holland. Utrecht, 1702 4. — Ueber den Habacuc. ib. 1713. 4. — Clavis apocalypticoprophetica &c. ib. 1702. 4. — Predigten zc. 1)

3. L. Bieffer, halt fich in Berlin auf ic. - - Man hat von ibm : Reife bes jungern Anacharfis burch Griechenland ic. Aus bem

k) Mazzuchelli 1. c. - Joder 1. c.

<sup>1)</sup> Jöcher 1. c.

Franzos. des Abt Barthelemp. Berlin , 1789 - 92. VII gr. 8. - Berlinische Monatschrift ze. seit 1789. tc.

Geite 644.

Lin. 10. sqq. Statt: "Johann Ulrich Bilguer, geb. 1720, zu Shur in der Schweiz: wurde zweiter Generalchirurg ben den preussischen Armeen, und der Königin in Preussen Leibwundarz zu Berlin". Lese: Johann Ulrich von Bilguer, geb. 1720. zu Shur in der Schweiz, war Dock, med. & Chirurg. zweiter Generalchirurg ben den preussischen Armeen, und der Königin in Preussen deisbundarzt zu Berlin. Der Kaiser erhob ihn 1794. in den Reicht adelstand. Er starb den 6. Apr. 1796. wt. 76. mun. 54. Sin Berlust wurde allgemein bedauert.

Bor dem Artitel " Erich Julius Bidener", schalte folgendn

Vic. Bion, R. Jugenieur 2c. — L'Usage des globes cèleste et terrestres &c. Paris, 1699. 12. ib. 1703. 1717 — 1728. gr. 8. Deutsch, vermehrt von Chr. Phil. Berger. Lemgo, 1736. gr. 8. — L'asage des Astrolahes &c. Paris, 1792. 8. — Tr. de la construction et des principaux usages des instrumens de Mathematique. ib. 1709. 8. vermehrt. ib. 1716. 23. 26. 4. neu vermehrt. ib. 1751. 4. Deutsch: Mathematische Wertschule. Leips. 1712. 4. oft aufgelegt. 5te Aussage. Nurnb. 1765. 4. m)

Lin. 2, von unten. Statt: "ib. 1737. fol." Lefe: ib. 1737. und 1753. fol. (3. Thir. 12. gr.)

Not. 0). Seze ben; — Baldingers Biograph. jeztleb. Aeist. V. p. 189. sqq.

Geite 645,

Lin. 2. Nach: "Sprache". Seze ben: kateinisch, keint. 1753. fol. (1. Thir. 12. gr.)

Lin. 7. Statt : "geb. 1631." Lefe : geb. 1731.

Seite 646.

Lin. 2. sq. Statt: "Stralsund, 1777—82. V. 8. (6. fl. 30. fr.) Lese; Stralsund, 1777—84. VII. 8. (7. fl. 30. fr.) Hollándisch überseit. Amst. 1778—84. VI. gr. 8.

Geite 647.

Lin. 12. Rach: " Schriften". Gege ben; Cudworthi Systems

m) Jöcher 1. c.

intellectuale, aus Mosheims lateinischer Uebersezung. ib. 1743. II. 4.

Lin. 21. Statt: "ib. 1754. 4." Lese: ib. 1754. II. 4.

Lin. 2 von unten. Nach: "(8. Thir.)", Geze ben: und fol.m.

(18. Thir.)

Not. i). Seze ben: — Bambergers biogr. Anecboten von den ber. großbritt. Gelehrten des 18. Jahrhunderts. 1. B. p. 160—166.
Seite 648.

Lin. 11. sq. Nach: 30 Schriften". Seze ben: Oeuvres complettes d'Homère, traduction nouvelle, en 12. Vol. Paris, 178\*.

Lin. 14. Nach: 21780. III. 8." Seze ben : ed. III. T. V. ib. 1787. 88-

Lin. 17. Nach: "Paris, 1787. 8." Seje ben: Deutsch, Berlin, 1768. 8. mit Rupf. (1. Thir. 6. gr.)

Lin. 1. 2. und 3. von unten. Statt: "anfangs Rector zu Derby, hernach zu Bosworth; endlich Pfarrer zu Clapham; ftarb den 7. Apr. 1730." Lese: ansangs Rector und Prediger zu Ders by, hernach zu Bosworth in der Grafschaft Leicester; endlich Pfars rer zu Clapham, in Surrep; starb den 7. Apr. 1730. Zu Bosworth.

Nach: "Schriften". Seje ben: Eine neue lateinische Grammastif, in engl. Sprache. — Theoguidis sententiæ, gr. ib. 1706. 8-Nach bem Artifel "Augustin Bischof", schalte folgenden

Artifel ein:

Anton Maria Biscioni, geb. den 14. Aug. 1674. zu Florenz. Er studirte hier die Philosophie und Theologie, wurde 1697. Priessser und Dock. theol. war hernach 1702 und 1729. Decan der Unisversität zu 1708. Eustos der mediceischen Bibliothet zu studirte noch die griechische und morgenländische Sprachen; war ben Vic. Pansciatichi, einem gelehrten Edelmann zu Florenz, Bibliothefar, Auchivar, Secretär und Historiograph 11. Jahre lang; wurde Mitsglied vieler Akademien in Italien, Protonotarius apostolicus, Spnos dals Examinator, Nevisor der Gewissensssälle; endlich 1741. R. Bibliothefar, und 1745. Canonicus an der Lorenzstirche zu Flosrenz; starb den 4. Mai 1756. — Schriften: Discorsi acad. di Ant. Maria Salvini. Fiorenza, 1712. II. 4. — Storie di Ricordano e Giachetto Malespini &c. ib. 1718. 4. — Prose di Dante Alighieri e di Gio. Boscaccio. ib. 1713. u. 1728. 4. — Opere di Dante &c.

Venez. 1741. II. 8. — L'Iliade e l'Odiffea d'Omero, trad. in vessi sciolti dal Ant. Mar. Salvini. Fiorenza, 1723. 8. — Poesie di Bened. Menzini. ib. 1V. 4. mit Aumert. — Il Riposa di Raffaele Borghizzo &c. ib. 1730. 4. mit Aumert. — Il Marmantile racquistate di Perlone Zipoli (Laur. Lippi) ib. 1731. u. 1750. II. 4. Venez. 1742. II. 4. — Cronichette antiche. Fiorenza, 1733. 4. — Rime di Gia. Bat. Fagiuole. ib. 1734. 4. mit Aumert. — Bibliothecae Mediceo-Laprentianze Catalogus. T. I. ib. 1752. fol. wurde von Mug. Miss ria Bandini fortgesest 12. n)

Geite - 649.

Lin. 1. Rach: "Lipf. 1736. 4. (4. fl.)" Geze ben: Englifch, Lond. 1727. II. 8.

Lin. 3. Nach: "Lipf. 1735. 8.m. (I. fl. 15. fr.)" Seze ben: Englisch, Introd. to the Classics. Lond. 1727. 8.

Bu bem Artifel " Unton Blatwall", mert' als Rote:

\* Bambergers biogr. Anecdoten ac. ater B, p. 187. fqq.

Lin. 17. sq. Statt: " jb. 1764. 4. und ein französischer Ausgug. Paris, 1752. II. 12." Lese: ib. 1764. 4. Französisch, Haye, 1768. und 1789. III. 8. und ein französ. Auszug von Amadaus Franz Feutry. Paris, 1752. 54. III. 12.m.

Seite 650.

Lin. 13. Statt: "ben 9. Aug. 1747." Lefe: ben 9. Aug. 1748. Bu bem Artifel "Alexander Blatwell", mert' als Rote:

\* Bambergers biogr. Anecdoten 2c. 2ter B. p. 148 — 152.

Lin. 21, sqq. Statt: "von Blainville, ehemaliger Gesands schafts: Secretar der Seneralstaaten am spanischen hof ze. Lest von Blainville, aus der Picardie. Er entwich 1686. wegen bit Widerrufung des Edicts von Nantes nach Holland; wurde 1683. Gesandschafts: Secretar der Seneralstauten am spanischen holl Nach 4. Jahren begab er sich nach London, und begleitete 1705. 4 zwei vornehme junge Engländer auf ihrer Reise durch Europa.

Seite 651. Lin. 18. Mach: " vielen Benfall". Seze ben: Deutsch, Licht. 1795. IV. gr. 8. (3. Thir. 8. gr.)

n) Mazzuebelli Scritt. T. II. P. II. p. 1273 — 1279. — Jodet I. i. — Saxii Onomast. T. VI. p. 597.

Lin. 3. von unten. Nach: 32 Leipz. 1781. II. gr. 8. (3. fl.)"
Seze ben: Englisch, neu aufgelegt. Cond. 1790. III. 8.
Seite 652.

Lin. 2. Zu: " vorzüglich". Seze ben: Deutsch: Synchronis stische Tabellen für die allgemeine Weltgeschichte von Erschaffung der Welt bis 1753, und bis Leopold II: fortgesest, von Seinrich Joseph Watteroth, Prof. hist. Wien, 1790, fol. ib. 1791, II. gr. 4. (2. Thl.)

Lin. 11. Nach: "Lyon, 1758. III. 12." Seze ben: Deutsch. Augeb. 1764. III. 8, (1. Thir. 16. gr.)

Lin. 18. fq. Rach: "Leiph". Seze ben : Er ftarb dafelbft den

Lin. 19. "Schriften". Seze ben: Gilbert Stuarts Abrik bes gesellschaftlichen Zustandes in Europa zc. Aus dem Engl. mit Anmerk. Leipz. 1779. gr. 8. — I. Gillie's Geschichte von Alts. Griechenland zc. Aus dem Engl. ib. 1767. II. gr. 8. — Editte Jolikofers Predigten. ib. 1788. 89. V. gr. 8. — Schilderung des preussischen Kriegsheeres unter Friedrich II. 2c.

Lin. 6. von unten. Nach: "Leipzig, 1786 - 87. IV. gr. 8." Seze ben: Zufaje zc. ib. 1. B. 1796. gr. 8.

Lin, 2. von unten. Rach : "Jena". Seje ben : farb ben 21. Jan. 1792. &t. 74.

Seite 653.

Bor bem Artitel " Marcus Eliefer Bloch", schalte folgenden Artitel ein:

Joh. Phil. Renatus de la Bletterie, geb. 1695. ju Rennes. Er trat in die Congregation des Oratorii; verließ aber dieselbe wegen dem Berbot der Perusen wieder, und gieng nach Paris. Hier wurde er Prof. eloq. im R. Collegio und Mitglied der Afades mie der schönen Wissenschaften. Er starb den 1. Jan. 1772. æt. 76. — Schriften: Lettres au sojet de la relation du Quietisme &c. 1733. 12. Eine seltene und gut geschriebene Bertheidigung der Mad. Guyon. — Hist. de l'Empereur Julion l'Apostat. Paris, 1735. II. 12. vermehrt und verbessert. ib. 1746. und 1776. 12. — Hist. de l'Empereur Jovien &c. ib. 1748. II. 12.m. Amst. 1750. II. 12.m. — Traduction de quelques ouvrages de Tacite. Paris, 1755. II. 12. Enthält das Buch von den Sitten der Deutschen, und das Leben

Des Agricola. — Tibére, ou les VI premiers livres des Annales de Tacite. ib. 1768. III. 8. 3war genau übersett, aber nicht so gesällig im Stil. — Einige historische Abhandlungen in den Memoire de l'Acad. 0)

Lin. 10. Rach: "Schriften" Seze ben: Allgemeine Raturge schichte ber Fische. b. 1792. 94. XI. B. gr. 4. mit illum. Rupfern worinn die vorbergebende Werfe enthalten find. (120. Thlr.)

Lin. 14. Statt: 3 1784 - 85. 12. hefte. gr. 4." Lefe: ib. 1784-94. 16. hefte, oder VIII. Th. gr. 4.

Bor dem Artifel 23 30adim- Christian Blum", schalte folgen be Artifel ein:

Jacob Christoph le Blond, geb. 1670, ju Frankfurt an Mann. Er legte sich auf die Miniatur, hernach auf die Delmalo ren; lernte daben das Aupserstechen ju Zürich und Paris; lich sin Rom von Carl Maratta weiter im Zeichnen und Mahlen unterrichten; bielt sich in Holland, England und Frankreich auf, und wollte die und da eine Malerdrukeren, eine Sapeten Manusatur z. errichten, es wurde aber überall vereitelt. Uebrigens machte er glükliche Versuche, Rupfer mit verschiedenen Farben zu den den. Er starb 1741. zu kondon. — Man hat von ihm: Nouveau genre de Peinture: ou l'Art d'imprimer des Portraits et des Tableaux en huile &c. Lond. 1721. — Harmony of colouring. ib. 1737. 4. darin er zeigte, wie man aus roth, gelb und blau alle übrige Farben zusammensezen könne. p)

Wild le Blond, Ingenieur und K. Prof. Math. zu Paris 11.
— Schriften: Elemens de fortification. Paris, 1739. 12 vermehrt, ib. 1768. 8. Deutsch von Joh. Wild. Ikger. Fraukf. 1772. & Elemens de la guerre des sièges. Paris, 1743. II. 8. Bermehrt unter der Aufschrift: l'Artillerie raisonnée. ib. 1761. 8.m. Deutsch Ertillerie: Bissenschaft 2c. von Joh. Wild. Ikger. Franks. 1766. & L'Arithmetique er la Géometrie de l'Officier. Paris, 1748. II. 8.— Essai sur la Castrametation &c. ib. 1748. 8. Deutsch, Franks. 1767. &

o) Sein Eloge &c. von du Duy, in der Hist. de l'Acad. des Insct. T.XL p. 206-216. — Nouv. Dick. hist, h. v. — Jöcher 1. c. — Saxii One mast. T. VII. p. 259. sq.

p) Bibliothet ber iconen Wiffenschaften. 12. Eb. p. 45. - Jodet la

— Memoires d'Artillerie de S. Remi &c. augmentés. Paris, 1749. III. 4. mit 220. Rupferplatten. — Géometrie &c. par Sauveur. ib. 1753. 4. — Tr. de l'Attaque des places. ib. 1762. 8. Deutsch, Franks. 1767. 8. q)

Lin. 20. fq. Statt: " Joachim Christian Blum, geb. 1739. ju Ratenau in der Mittelmarf; lebt dafelbft als Dichter". Lefe: Joachim Christian Blum, geb. den 19. Nov. 1739. ju Ratenau in der Mittelmart, mo fein Vater ein wohlhabender Sandelsmann war. In feiner Jugend trat ibm ein Pferd, worauf ein Betrum. tener fag, auf die Bruft, daß ihm das Blut aus dem Munde ftromte. Dieg verursachte ihm eine immermahrende Rranflichfeit. Er besuchte die Schule in feiner Baterftadt, hernach feit 1754. Die Salderische in Brandenburg, und nach 3. Jahren bas Joachims, thaler Gymnasium in Berlin; kuditte seit 1759. ju Krankfurt an der Der, vorzüglich unter Alexander Baumgarten die Philosophie und Theologie, und nebenber die Rechtsgelahrtheit und Mathema. tif. Zu Ratenau lebte er hernach als Dichter, ohne offentliche Bedienstung. Erft 1785. ließ er fich mit einer Abgeschiedenen trauen, Die volltommen ju feinem edeln Charafter ftimmte; und 1787. faufte er fich ein fleines gandaut, wozu ibm der Ronig in Preuffen 2000. Thaler in Terminen verwilligte. Er farb ben 28. Aug. 1790. æt. 51. ale ein Chrift und Philosoph allgemein geschätt.

Lin. 11. von unt. Nach: "ib. 1784. 8." Seze ben: fortge feste Spaziergange. ib. 1790. Il. 8. (16. gr.)

Not. t). Seze ben : - Mefrolog ic für das Jahr 1790. bon Schlichtegroll. 1. B. 2tes heft. p. 1798-224.

Seite 654.

Den Artifel "Blumauer", andere fo:

3. A. Blumauer, geb. den 21. Dec. 1755. zu Steper im Law be ob der Ens. Er war Bucher: Cenfor zu Wien, seit 1787. Buchs handler daselbst, und starb den 16. Merz 1798. æt. 44. — — Schriften: Gedichte. Wien, 1782. besser, 1783. und 1787. 8. und 1789. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) mit Rupf. — Beobachtungen über Desterreichs Ausstlätung und Litteratur. ib. 1783. 8. (3. gr.)

<sup>1)</sup> Jöches 1. e.

— Freymaurergedichte. ib. 1785. 8. (16. gr.) — Abentheuer det frommen Helden Aeneas, oder Birgils Aeneis travestirt. Wien 1783 — 88. III. 8. 9. Bucher. (1. Thr. 6. gr.) Der 4te und lest Band. ib. 1794. 8. ist nicht von ihm. Daben zu merken: Blumaus ben den Göttern im Olympus über die Travestirung der Neneis a geklagt 2c. Leipz. 1792. 8. (36. fr.) — Glaubens & Bekenntniß 1 Strasburg, 1786. 8.

Lin. 17. Nach: "Schriften". Seze ben: Beyträge zur M turgeschichte. 1. Th. ib. 1790., 8. (12. gr.) — Decas collection craniorum diversarum gentium illustrata. ib. 1790. 4. mit Aups. m Decas altera &c. ib. 1793. 4. (12. gr.)

Lin. 18. Statt: " auct. 1781. 8.m." Lefe: auct. 1781. 1793 8.m. (8. gr.)

Lin. 18. Nach: pgr. 8. mit Rupf." Seje ben: 4te Ausgabt ib. 1791. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) Ins Danische übersejt wo G. J. Mynster. Ropenh. 1793. 8.

Lin. 21. Statt: "ib. 1789. 8." Lefe: ib. 1789. und 1791.8 (12. gr.) Ins Englische überfest. Lond. 1793. 8.

Lin. 23. Rach : " mit Rupf." Seze ben : Jus hollandifch aberfest. Utrecht, 1793. gr. 8.

Lin. 25. Statt: "ib. 1786. 8. mit Kupf. vorzüglich" kell: ib. 1786. und ,1791. 8. mit Kupf. (1. Thir.) vorzüglich. Ind Hollandische übersezt. Amst. 1790. 8.

Lin. 27. Nach: 21789." Seze ben: 3. St. 1791. (3. Thir. 16. gt.) Seite 655.

Lin. 13. sq. Statt: 3.1776. 8.m. (5. sl.) T. II. 1784." les: 1776. 8.m. T. II. 1784. 85. (5. Lhtr.)

Seite 656.

Bor dem Artikel "Christoph August Bode", schalte folgen den Artikel ein:

Peter Boddaert, geb. den 6. Juny 1694. zu Middelburg, wo sein Bater Rath des Gerichtshofes von Flandern war. Er studitt zu Leiden, und practicirte hernach in seiner Baterstadt als Doctiuris; wurde 1718. Greffier oder Secretar des Lehnhoses von Flandern zu Middelburg, und bald hernach ben der Admiralität; start 1761. — Schriften: Gemischte Gedichte 2c. Hollandisch, Leiden, 1717—18. Il. gr. 8. ib. 1718. gr. 8. — Stichtelyke Gedichten

Middelb. 1726-38. III. gr. 8. ib. 1741. 4. — Nagelatene Mengeldichten &c. ib. 1761. gr. 8. 2c. 1)

Lin, 9. Nach: "zu helmstadt". Seze ben: starb ben 2. Mart 1796. Nach: "Schriften". Seze ben: Nova versio sententiarum Salomonis &c. Helmst. 1777. 4. (16. gr.) — Psalmi CXIX. versio c. notis. ib. 1783. 4. — Erkiarende Umschreibung des Predigerbuches Salomo 2c. Quedlind. 1788. gr. 8. (6. gr.) — Salomonische Sittenlehre, oder Umschreibung der Sittensprüche Salomonische Helmst. 1791. gr. 8. (10. gr.)

Ju Joh. Ebert Bode's Schriften, seze ben: — Allgemeine Untersuchungen und Bemerkungen über die Lage und Austheilung aller bisher bekannten Planeten. und Cometenbahnen; mit einer Charte. Berkin, 1791. gr. 8. (5. st.) — Joh. Sieron, Schrocters Benträge zu den neuesten aftronom. Entdekungen. ib. 1788. gr. 8. — Entwurf der aftronomischen Wissenschaften. ib. 1793. 8. mit Rupf. — Mich. de Montagne Gedanken und Meinungen über verschies dene Gegenstände. Aus dem Französ. Berlin, 1793—95. VI. gr. 8. (6. Thir.) — Claudius Peolemaus Beobachtung und Beschreis bung der Gestirne und der Bewegung der himmlischen Sphäre, mit Erläuterungen und Vergleichungen der neuern Beobachtung gen 2c. ib. 1795. 8. mit einer Charte. (1. Thir. 8. gr.)

Lin. 7. von unten. Statt: "1776—91. ib. 1776—88. XII. gr. 8. mit Kupf: (à 2. fl.)" Lefe: 1776—95. ib. 1776—95. · XIX. gr. 8. mit Kupf. (à 2. fl.) Erster Supplementband dazu. ib. 1793. gr. 8. 2ter B. ib. 1795. gr. 8. (à 1. Thir. 12. gr.) nebst Register über die 1X. Bande des aftronomischen Jahrbuches.

Lin. 10. von unten. 1 Nach: "mit Rupf. (4. fl.)" Seze ben: 6te Ausgabe, ib. 1792. gr. 8. (4. Thir.)

Lin. 6. von unt. Nach: "ib. 1778. II. 8." Seze ben: (1. Thir. 12. gr.) febr vermehrt. ib. 1793. II. gr. 8. Im Auszug unter der Aufschrift: Kurzer Entwurf der astronomischen Wissenschaften. ib. 1794. 8. (1. Thir. 6. gr.)

Not. z). Seze zu: — Das M. gelehrte Eurapa. 15. Th. p. 783—787. — Nouv. Bibl. germanique T. XVII. p. 225. und aus derfelsben sein keben zc. in den Lebensheschreibungen merkwürdiger Persos

r) Das R. Gel. Europa. 18. Th. p. 262-274. - Jochet l. e.

1

nen diefes und des voeigen Jahrhunderts. Brestau, 1774 & p. 336 — 379.
Seite 657.

3. 3. Chr. Bodes Lebensnachrichten, andere so: geb. 1731. prichtenberg im Braunschweigischen; seit 1778. Sachsen: Meinungischer Hofrath, und seit 1782. Gothaischer Legationsrath; auch feit 1791. Heffen: Darmstädtischer geheimer Nath ju Weimar. Er far daselbst den 13. Dec. 1792. xt. 63. an einem Steffluß.

Lin. 7. 3u: "4te Aufl. 1775." Seze ben: mit Rupf. (2. 26ft.) Lin. 12. von unten. Statt: "Leipzig, 1786 — 87. III. 8." &ch: Leipzig, 1786 — 88. VI. 8.m.

Nach dem Artikel "I. J. Chr. Bode", schalt' folgenden Artikel ein: Benjamin Gottlieb Lorenz Bode, geb. 1737. zu Wittenberg; starb daselhst 1782. als Prof. eloq. —— Schriften: Achillis Tail eroticorum Lib. VIII. c. n. Lipf. 1776. 8. — Longi pastoralium Lib. IV. ib. c. n. var. 1777. 8. — Einige Dissertationen. s)

Seite 659.

3u J. L. Bokmanns Schriften, feze ben: Archiv für Magne tismus und Somnambulismus. Strasb. 1787 — 88. VIII. St. & — Berfuch über Telegraphik und Telegraphen 2c. mit Rupfem Carlsruh, 1794. 8. (2. fl.)

Not. e). Seze ben : Meisters berühmte Manner Helvetient. 1. B. p. 124 — 133. — Deutsches Museum. 1783. II. St. p. 187-189. III. St. p. 258 — 276.

Seite 660.

31 306. Gottl. Bohme's Schriften, seze ben: Poëmata. Lipl. 1757. 8. (12. gr.) — Vita Gustavi Adolphi, Sueciæ regis; et anglico Waltheri Hartii in patriam linguam a Ge. Henr. Martini conversa, c. n. Lips. 1760. 61. II. 4. beutsch.

A. Bohms Lebensnachrichten, andere fo: geb. den 17 Non 1720. zu Darmstadt. Er studirte seit 1737. unter Wolf die Mathe matik zu Marburg; hielt daselbst seit 1740. Vorlesungen; wurde 1744. Prof. Log. Metaph. et Mathes. auch 1757. Bibliothekar zu Gith sen, 1778. geheimer Rath; starb den 6. Jul. 1790. æt. 70.

Not. h). Seje ben: — Saxii Onomast. T. VII. p. 135. sqq.

Onomaft, T. VII. p. 215. fq. - Samberger und Meufel La

## Seite 661.

Lin. 3. Statt: "Gieffen, 1777 — 82. VIII. 8. (12. ff.)" Lese: Sieffen, 1777 — 89. XI. B. (15. ff.)

Bu G. L. Bohmers Schriften, seze zu: Electa juris feudalis, Lemgov. 1796. II. 4. (5. Thir.)

Bu deffen Lebensnachrichten feje ben: Er farb - -

3u G. R. Bohmers Schriften, seze ben: Comment, de plantarum semine &c. Wittenb. 1785. 8. (20. gr.) — Comment, de plantis segeti infestis &c ib. 1792. 4. (10 gr.)

Seite 662.

Lin. 3. Statt: "V. gr. 8. (10. fl.)" Lefe: V. Th. in IX. B. gr. 8. (10 fl.)

Bu Ph. Ad. Bohmer, seze ben: Er starb den 14 Nov. 1789, æt. 73. Lin. 15. von unt. Nach: 30 c. fig. (1. fl.) " seze ben: ib. 1788. 8. mit Rups. (12. gr.)

Seite 664.

Bu dem Artitel " Johann Bapt. Chiaudiere de Boiffy", mert als Rote:

\* Sein Eloge &c. par Claude Gros de Boze, in ber Hist, de l'Acad. des Inscr. T. IV. p. 666. sqq.

Bu Ludwig de Boissy's Schriften, seze ben: Histoire de Simonide et du siècle, ou il a vécu &c. Nouv. ed. Paris, 1788. 8.

Geite . 665.

Lin. 6. von unten. Bu: " geb. 1672." Geze ben: ju Batterfea auf einem kandgut in der Graffchaft Gurren.

Not. u). Seze zu: — Eloge &c. par Cl. Gros de Boze, in ber Hist. de l'Acad. des Inscr. T. III. p. 655, sqq. — Niceron Mem. T. XXI, p. 195, sqq.

Not. x). Seze ben: Eloge &c. par Cl. Gros de Boze, in ber Hift. de l'Acad. des Inscr. T. IV. p. 590. sqq. — Bon benben Cf. Lams berts Gelehrtengeschichte ber Regierung Ludwigs XIV. 3. B. p. 488. sqq. 499. sqq.

#### Seite 666.

Lin. 15. von unten. Statt: "ftarb den 15. Nob. 1751. æt. 79." Lese: starb den 12. Dec. 1751. æt. 79. an einem Rrebsschaden an der Wange.

Lin. 11. von unten. Statt: " 50000." Lese: 5000. (Supplem.)

Lin. 8. bon unt. Nach: punterdrutt". Seje ben: Seine Ris berleger sind: Will. Warburton View of Lord Bolingbroke's philosophy compleat &c. Lond. 1755. 8. — John Leland Reflections on the late Lord B. Letters on the study &c. ib. 1753. 8. — Job. Hil Thoughts concerning God and nature &c. ib. 1755. 4.m. — Can Bulkley Notes on the philosophical Writings of Lord B. ib. 1755. 8.— Ed. Young in seinem nicht sabelhasten Ceutaur. Dagegen san unter Voltairs Namen heraus: Desense de Mylord B. Haye, 1753. 8

Lin. 6. von unt. Rach : " auch deutsch". Seze ju : von E. G. Bergmann.

Lin. 4. von unten. Rach: "(I. fl. 30., fr.)" Seze ben: Beffer von E. F. R. Vetterlein, Rector der Stadtschule zu Köthen. Leipz. 1794. II. 8. (I. Eblr.)

Not. y). Sei' am Ende ju: — Lelands Abris der deistischen Schriften. 2. Th. p. 188—924. — Mosheims Kirchengeschichte te zc. von Schlegel. 5. B. p. 331—337. — Bambergers bioge. Anecdoten von ber. großbritt, Gelehrten des 18ten Jahrhunderts. 2. B. p. 412—471.

## Seite 667.

Rufe folgenben Artifel ein:

Anton Boniohames (Bongiovanni), geb. 1712. In Per rarola im Beronessischen; war ein Philolog und Bibliograph in Benedig; starb nach 1740. —— Schristen: Græca scholia scripturis anonymi in Homeri II. Lib. I. ex vetusto cod. Bibl. Venetæ eruit, sat. interpretatus est, notisque illustravit. Venetiis, 1740. 4— Marci Bibliotheca gr. et lat. codicum Manuscriptorum per titulos digesta. ib. 1740. 41. fol. — Libanii Sophistæ Orationes XVII. gr. et lat. c. n. ib. 1754. 4. — Ibeodoreti Opuscula II. e Cod. MS. Vindob. ib. 1759. 4. t)

Carl Bonnets Lebensnachrichten andere so: geb. den 13. Mars 1720. zu Genf; war Mitglied der Rais. und Ronigl. Atademien det Naturforscher zu Petersburg, London, Paris, Stotholm 2c. lebit auf seinem philos. Landsiz Genthod ben Genf. Seit seinem 18. Jahl unterhielt er mit Reaumur einen Brieswechsel. Wider seinen

<sup>1)</sup> Mazzuchelli Scritt. T. II. P. III. p. 1629. fq. — Saxii Onomali. T. VII. p. 1. fq.

Millen mußte er die Rechte studiren, und erhielt 1743. Die Doctors wurde; aber die Naturfunde blieb sein Lieblingsfach. Durch die viele mitroscopische Beobachtungen schwächte er feine Gesundheit und das Gesicht. Er ftarb den 20. Mai 1793. 2t. 73.

Not., z). Seze ben: Niceron Mem. T. XXX, p. 22. fgq. — Gior-nale de Letterati. T. XXXVII. p. 361—388.

Seite 668.

Bu bem Artifel "Carl Bonnet", mert als Rote:

\* Dick. encyclop. v. Physiologie. — Carrere Dick. de Med. h. v. — Leu helvetisches Lericon h. v. — Meisters ber. Männer Heben betiens. I. B. p. 206 — 213. — Jean Senebier Hist, litt. de Genéve.. 1786. 8.m. — Eloge &c., par M. de Saussure; steht auch in den Cahiers de Lecture. 1793. T. III. — Memoire pour servir à l'hist. de la vie et des ouvrages de M. Ch. Bonnet par Trembley, Bern, 1794. 8. Deutsch, mit Ummert. und Zusägen, von Joh. Aug. VI. Halle, 1795. 8.

Bu Lorenz Bordelon, seje ju: Seine Dialogues des Vivans &c. wurden wegen den Personalfatpren unterdeuft.

Seite 670.

Bu A. Chr. Borbet, merte: Er ift feit 1789. Prof. elog. et hift. 3u Duisburg.

Zu seinen Schriften seze zu: Apparatus ad Herodotum intelligendum et interpretandum. Vol. I. Francos. 1795. 8. — Die Batraches myomachie und Saleomachie, griechisch, mit einer Einleitung, Ans merkungen, und einem Wottregister. Lemgo, 1789. 7. — Fl. Arriani opera T. I. Lemgoviz, 1792. 8.m. — Arrians Feldzüge Alexand ders des Groffen; aus dem Griechischen übersezt. Franks. am Mann, 1790- 8. 1. B. — Erdbeschreibung von Affen 2c. nach Banke's, Blake's, Cooke's und Lloyds gröfferm engl. Werk. Düsseldorf, 1792—94. III. gr. 8. (8. Thir. 4. gr.) — Magazin für die Ersklärung der Griechen und Römer 2c. Nürnb. 1784. L. B.

Lin. 5. Statt: "Lemgo, 1778, 80. II. 8." Lefe: Lemgo, 1778 — 90. IV. 8.

Lin. 6. Statt: "1782. IL 8." Lefe: 1782-89. V. 8.

Lin. 9. Nach: "Frankf. 1789. &." Seze ben: und 2ten 3. 1. St. ib. 1791. (4. fl. 30. fr.)

Bu M. B. Borkhausen, merte: Er ift geboren zu Gieffen,

war hofmeister zu Darmstadt, und wurde daselbst 1793. Affesso der Landskonomie: Deputation. —— Bersuch einer Erklärung der zoologischen Terminologie. Franks. 1790. 8.m. (1. Thr.) — Bensuch einer forstbotanischen Beschreibung der Holzarten. ib. 1791. gr. 8. (1. Thr. 4. gr.)

Lin. 12. Statt: "Frankf. 1788 — 89. II. gr. 8. (2. Ihli. 8 gr.)" Lefe: Frankf. 1788 — 94. V. gr. 8. (8. Thir. 12. gr.)

3u G. &. Borowety's Schriften, feje ju: Abrif bes practis schen Cameral, und Finanzwefens nach den Grundfajen, Landesben fassungen und Landesgesejen in den preufiss. Staaten. Berl. 1795 &

Lin. 19. sqq. Statt: " ib. 1780—88. IX. Bande und 10. & I. St. jeder 4. St. (à 54. fr.) gr. 8. und 25. Hefte Rupfer (à 1. st. 20. fr.) Der 6—10te Band sind von J. F. W. Gerbst.". & se: ib. 1780—90. X. Bande, gr. 8. mit illumin. Rupf. (64. Est. 8. gr.) mit schwarzen Rupf. (35. Thir. 20. gr.) Der 6—10te 8. sind von J. F. W. Gerbst.

Not. f). Seze ben: Bambergers biogr. Anecdoten 2c. 2. 3. p. 59-67. — Biograph. Britannica. T. II.

Rufe folgenden Artifel ein:

Ignaz Edler von Born, geb. ben 26. Dec. 1742. ju Carlb burg in Siebenburgen. Er ftubirte feit feinem 13. Jahr die hw maniora und die Philosophie ben den Jesuiten in Bien , und trat 1759. in ihren Orden, verließ ihn aber wieder nach 16. Monaten Er fludirte hernach zu Prag die Rechte, und machte eine gelehnte Reife nach holland und Frantreich. Rach feiner Ruffunft legte " fich gang auf die Nature und Bergwerfstunde, und murbe megen feinen ausgezeichneten Kenntniffen 1770. Benfizer in dem oberfin Mung und Bergmeifter:Amt ju Prag. Auf einer Reife burch Das Temeswarer Bannat, Siebenburgen, Obers und Riederstingam hatte er das Unglut, da er eine groffe Grube befuhr, vom Raud bennahe erflitt ju werden. Erft nach 15. Stunden wurde er mit vieler Mabe wieder jum Leben gebracht, doch bebielt er, fo lang er noch lebte, chronische Schmerzen, litt an der Blepcolif und at Lahmung der Ruffe. Er wurde noch in bem nemlichen gahr jun Bergrath in Prag, und 1779. jum wirklichen Sofrath ben ber bof fammer im Mung und Bergwefen ernannt , nachdem er 1776. nach Wien berufen worden mar, bas R. R. Naturalien: Cabint

ju ordnen und ju beschreiben. Der erfte Theil diefer Beschreibung erschien 1780, mit prachtigen Aupfern; die Fottsezung unterblieb. Go fegte er fein thatiges Leben fort, bis feine Rrafte gang ers Schöpft waren. Ihm verdankt man die Berbefferung und Erweites rung ber Amalgamations & Methode , b. i. der Runft burch Anquis fung bes Queffilbers, Die Metalle aufs Befite zu reinigen. Ohners achtet feiner mannigfaltigen forperlichen Leiden blieb er immer beis ter, und fein lebhafter Big machte ihn zu einem angenehmen Ges fellschafter. Daben mar er bis jur Berfchwendung mobitbatia, fo Daff er , ohngeachtet feiner groffen Gintunfte , feiner Bittme und amei Tochtern nichts als Schulden hinterließ. Er farb ben 24. Jul. 1791. at. 49. ju Bien. - - Schriften: Die Staatsperute, eine satnrische Erzählung. 1772. 8. — Johannis Physiophili specimen Monachologiæ, methodo Linnaeana &c. 1783. 4.m. auch beutsch tc. Eine beiffende Satpre auf die Monche. — Physitalische Arbeiten der eintrachtigen Kreunde ( einer Maurer , loge ). Wien , 1783 - 87. 2. Jahrgange. 4. - Ueber bas Anquifen der Golds und filberhals tigen Erze, Rohfteine, Schwarzfupfer und huttenspeise, ib. 1786 gr. 8. (4. 2hlr.) - Lithophylacium Bornianum, f. Index fossilium, quæ collegit &c. Pragæ, 1772 - 75. II. 8. (1. Ehlr. 8. gr.) - Index rerum naturalium musei cæsarei Vindobon, Vol. I. Viennæ, 1778. 8.m. (3. Ehlr.) - Testacea musei cæsarei Vindob. c. icon. color. ib. 1780. fol.m. (10. Thir, ) — Abhandlungen jur Aufs nahme ber Mathematit, ber vaterlandifchen und Naturgeschichs te. Prag, 1775 — 82. V. Th. gr. 8. in einer Gefellschaft mit andern 2c. u)

#### Seite 671.

3. B. Borsieri's Lebensnachrichten, andere so: geb. 1724 ju Trient. Er studirte ju Padua und Bologna die Medicin, und practicirte 20. Jahre ju Faenza so gluflich, daß ihn Cardinale und Pabste consulirten. Man berief ihn nach Pavia, wo er 10. Jahre die Arznenfunst lehrte, bis er als Leibarzt des Erzherzogs ferdunand nach Mailand kam, wo er nach 7. Jahren den 21. Dec. 1785. 2t. 61. starb.

u) De Luca gel. Defterreich. 1. B. 1. St. - Meufel l. c. - Refros log 1c. fur bas 3gbr 1791, von Schlichtenroll. 2. S. p. 219-249.

Bu feinen Schriften feze ben: Anleitung jur Renntuif ber fit ber; aus bem Lateinischen. Gieffen, 1783. 85. IL. gr. 8. (2. Thi.) Das Original. Medial. 1785. II. 8. (3. Thir.)

Not. h). Seze ben : - Menfelii Bibl. hift. Vol. VII. P. I. p. 222-227, Seite 672.

Rufe folgende Artifel ein;

Roger Joseph Boscowich, geb. den 18. Mai 1711, in Augusa. Er studirte hier und in Rom ben den Jesuiten, und trat in ihren Orden. In der Geometrie, Optis und Astronomie, auch andern methematischen Wissenschaften zeigte er vorzügliche Stätte, daß nicht nur P. Benedict KIV. ihn ben der Peterskirche im Baufwesen, sondern auch P. Clemens XIII. ben Austrokung der/pon tinischen Sümpse zu Nathe zog. Er beobachtete zu Constantipopel den Durchgang der Benus durch die Sonne; lehrte die Mathematist zu Pavia; wurde in Frankreich naturalisiert, und zum Director der Optis den der Marine mit zwei grossen Penssonen ernennt. Zu lezt übersiel ihn eine Melancholie, und er starb den 3. Febr. 1787—— Seine mathematische Werke wurden zu Bassano in 5. Ban den gedruft, und Argentor. 1786. V. 4. (27. Ehlr.) n

Bossu, Ritter des Ludwigs Drdens und Officier der Marint in Frankreich &c. — Nouveaux Voyages aux Indes occidentales de 1751 — 62. à Paris, 1768. Il. 12. Amst. 1769. II. 8. mit Kups. Deutsch, Franks. 1771. II. 8. mit Kups. Besser, Helmstädt, 1776. II. 8. Englisch, von John Reinhold Forster, mit Anmertungen, Lond. 1771. II. 8. nicht ganz zwerlässig. — Nouveaux Voyages dans l'Amérique septentrionale, en 1770—71. Amst. 1777. 8.m. angenehm zu lesen y).

Lin. 7. von unten. 3u: " Jacob Boswell". Seze ben, geh ben 29. Oct. 1740. zu Edinburg. — The Life of. Dr. Sam, Johnson. Lond. 1791. II. 4.

Seite 674.

Not. n). Seze ben: — Sein Eloge in der Hist. de l'Acad. 107. T. XXXI. p. 361 — 381. — Nouveau Dict. hist. h. v. — Saxii Onomast. T. VII. p. 89. sq.

x) Elogio &c. Milano, 1789. 8. (40. ft.) - Fabronii Vita Italerum & T. XIV.

y) Meufelii Bibl. hift. Vol. III. P. I. p. 305. fq.

Bu C. J. Bouginé, seze ben: Im Jahr 1790. wurde er Acce tor des Fürstl. Gymnastums zu Carlsruhe, und 1793. Professor der Gottesgelahrtheit; starb den 29. Mai 1797. an den Folgen eis nes Nervenschlages, welcher ihn den 24. vorher befallen hatte. xt. 62. — Der Juder zu Schöpsins Hist. Zuringo-Badensis, ist, auf des Verfassers Verlangen, von ihm versertigt. — Er hinsterließ Supplemente zu seinem Handbuch der Litterargeschichte, welche sein Sohn Carl Friedrich, herausgab. Zürich, 1800. gr. 8.

Seite 675.

Lin. 5. Nach: 2 (1. fl. 24. ft.)" Seze bey: Ed. II. auct. et emend. ib. 1791. 8. (1. fl. 30. fr.)

Lin. 6. Statt: "Zürich, 1789. 2c. V. gr. 7." Lefe: Zürich, 1789—92. V. gr. 8. (10. Chlr. oder 18 fl.)

Not. p). Seze ju: — Boko Samml. von Bilbniffen und Bios graphien ber Gelehrten und Kunftler. 8tes Deft. Rurnb. 1791. 8. Seite 676.

Bu 3. Boubter's III. Schriften, seze zu: Oeuvres de jurisprudence &c. recueillies et mises en ordre avec des notes et additions par Johy de Berry, Président à Mortier, Dijon, 1787. II. fol.

Seite 677.

Not, s). Seje bep: — Gruners Almanach zc. 1783.
Seite 678.

Lin. I. von unten. Rach: "Amst. 1731. 8. (21. gr.)" Seje ben: Deutsch, Lemgo, 1747. und 1769. 8. (12. gr.) auch deutsch mit Anmerkungen von Melas. Halle, 1786. 8. (16. gr.) wurde von Gagnier in seiner Vie de Mahomet &c. Amst. 1732. Il. 8. widerlegt.

Seite 679.

Lin. 12. und 13. son unten. Statt: " Collection des Historiens de France. " Les Resum Gallicarum et Francicarum scriptores; Recueil des Historiens des Gaules et de la France &c.

Lin. 8. von unt. Nach: 30 noch 5. Bande". Seze ben: ib. 1757—86. V. fol. Ob das fplendide Werk noch fortgesetzt wird, ift unbekannt.

Not. u). Seze ju: - Mosbeims Rirchengeschichte von Schler gel. 5. B. p. 259. sqq.

Not. y). Gege ben; - Meufelii hift. Vol. VI. P. II. p. 270-364

#### Seite 680.

Not. b). Seje ben: — Bremisches Magazin. 1757. 1. 8. 3. St. R. 75.

#### Seite 681.

3u W. Bowyers Schriften seze ben: Schrevelii Lexicon gr. emend. et auct. Lond. 1774. 8,m.

Not. e). Seze zu: — Bambergers biograph. Anechoten von ber. großbrittan. Selehrten bes isten Jahrhunderts. 1. H. p. 37—65.

#### Seite 684.

J. E. Boyfen's Lebensnachrichten andere so: geb. den 7. Apr. 1720. ju halberstadt, wo sein Bater Pastor an der Kirche U. E. K. und Consissorialrath war. Er besuchte seit seinem 16. Jahr das Stadt: Symnassum ju Magdeburg, und studiete hernach ju halle; wurde zet. 21. Conrector zu Seehausen, einer kleinen Landstadt in der Mark; bald darauf dritter Prediger an der Johannis Kirche in Magdeburg; Dock. theol. Oberhosprediger, Consistorialrath und Inspector des A. Symnassums zu Quedlindurg.

Lin. 4. von unt. Nach: "Paris, 1717 — 42. XV. 4." Seze ben: Er verfertigte den historischen Theil sowohl, als die Eloges. Die leztern find auch besonders gedruft. ib. II. 12.

Not. h). Seze ben: — Eigene Lebensbeschreibung. Quedlinb. 1795. II. 8. schleppend, egoistisch und mitrologisch.

#### Seite 685.

3u: "von Brambilla", merfe: geb. 1728. ju Pavia.
Not. 1). Geze ben: — Hift, de l'Acad. des sciences à Paris,
A. 1759. 1760.

# Seite 687.

# Rute folgenben Artifel ein:

Johann Vic. Friedr. Brauer, geb. den 14. Febr. 1754. 311 Bis dingen, wo sein Bater damals Gräflich: Psendurgischer Kanzlen Director war. Nachdem er durch Hauslehrer gründlich unterrichtet worden war, bezog er 1769. die Universtät Glessen, und 1772. die Universtät Göttingen, wo er im Frühjahr 1774. absolvirte. Et erhielt bald darauf den Acces ben den Badischen Hofraths: Poserichts, und Kirchenraths: Collegien zu Carlstube; wurde 1775. Rath und Asseierungs

rath; 1788. geheimer Hofrath; 1790. Hofraths Director mit Sig und Stimme im Fürstl. geheimen Rath; 1792. wirklicher geheimer Rath und Director des Consistorii. — Schriften: Abhandlungen zu Erläuterung des westphälischen Friedens. Offenbach, 1782—85. III. 8. (3. Thir.) sollen fortgesezt werden. — Abhandlung von den Normen zu Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Religionsvers wandten ze. ib. 1784. 8. (1. Thir.) — Einige Deductionen 2).

Bu J. Breitingers Schriften seze ben: Zuverläffige Nache richt vom dem Alterthum der Stadt Zurich, und von einer neuen Entdefung merkwürdiger Antiquitäten einer bisher unbefannten Stadt in der Herrschaft Knonau. Tiguri, 1741. 4. mit Rupf. gr. 8. Forts fezung 1c. ib. 1742- 4.

#### Geite 688.

Lin. 14. von unt. Statt: "Museum Helveticum. P. I. ib. 1746. 8." Lese: Museum Helveticum ad juvandas litteras &c. Particulæ XXVIII. ib. 1746 — 56. Vol. VII. 8.

Bu J. G. J. Breitkopfs Lebensnachrichten merke: Er ftarb ben 28. Jan. 1794. æt. 75. ju fruh für die Buchdrukerkunft, als ein Mann, der mit feiner Runft auch gelehrte Renntnisse vereinigste, und der noch, so wie Unger in Berlin, an Berbesserung der deutschen Lettern arbeitete. Er hinterließ in seiner Officin und Schriftgiesseren gegen 400. Alphabete von Stempeln, und eben so viele Matrizen aus allen bekannten Sprachen, auch 16. Sorten Noten, und ein vollständiges Sortiment von Verzierungen aller Art.

Bu feinen Schriften seze zu: Magazin bes Buch, und Runfts handels. ib. 1781 — 83. 8. jahrlich 12. Stufe. — Ueber Biblios graphie und Bibliophilie. ib. 1793. 4. (4. gr.)

Mert' als Note:

\* Seine Biographie 2c, Leipz. 1794. 8. — Netrolog von Schliche tegroll auf das Jahr 1794. 1. B. p. 271 — 316.

Lin. 1. von unten. Statt: "Leipz. 1777. 4." Lefe: Leipzig, 1777 — 79. III. St. 4. (16. gr.)

Not. r) Seze ben: — Messters berühmte Manner Helvetiens. 1. B. p. 134—144. — Lavaters historische Lobrede 2c. Zurich, 1771. 8.

<sup>2)</sup> Meufel 1. c.

Seite 689.

Lin. 4. 3u : 1. Ch. ib. 1784. gr. 4. " Seje ben : 2ter Sh. 1794. 4.m.

Seite 690.

Lin. 6. von unten. Statt: "Dalle, 1778—86. VIII. gr. 4 (90. fl.)" Lefe: Halle, 1778—87. IX. gr. 8. (24. Lbir.)

Lin. 3. von unten. Statt: 21ter Band. Dalle, 1787. gr. 8." Lese: bis 27. B. Dalle, 1787-90. gr. 8.

Seite 691.

Rufe folgenbe Artifel ein:

3. D. Briffot von Warwille, geb. 1757. ju Beauce in Dr leanois, und zwar im Lande Chartrain. Gein Bater, ein Gaft geber, gab ihm bon einem Dorfe, wo er feine Guter batte, bet Bepnamen Duarville, ben der Gobn in Warwille verandert. Er fludirte die Rechtswiffenschaft , legte fich aber in Der Folge auf das Studium der Sprachen und der Philosophie, weil er die Chikanen verabschente. Als ein gefährlicher Feind des monarchie fcen Despotismus wurde er von bem Ministerium verfolgt , fo baß er nach gondon entweichen mußte. Doch fam er den 12. Jul 1784. in die Bastille, aber nach 2. Monaten wieder heraus. In ber Cangley des Herzogs von Geleans bekleidete er eine Zeitlang bie Stelle eines General Secretars, und schmiedete an ben Planen der Revolution. Da er einige antiministerialische Schriften, be fonders gegen den Erzbischof von Sens, berausgab, und durch eine Lettre de Cachet gefänglich verhaftet werben follte, entwid er nach Solland und England. Um freger leben ju tonnen, fafte er mit einigen Vertrauten ben Entschluß, nach Norde Amerika | reisen. Aber die 1789. ansgebrochene Revolution brachte ihn nach Paris juruf, wo er seinem Patriotismus freyen Lauf ließ. Ends lich wurde er bas haupt einer Parthey, und farb unter der Gul lotine 1793. - - Schriften, alle in frangof. Sprache: Theorik der Eriminalgeseze. Paris, 1780. II. 8. — Philosophische Biblio thet der Criminalgesege. ib. 1781. X. 8. — Babrbeit, oder Be trachtungen über die Mittel, jur Babrheit ju gelangen zc. ib. 8. -Allgemeine Correspondent über das Gluf der Menschen und bet Gefellschaft 2c. Renfchatel, und vorher zu London. 8. Burde in Franfreich confiscirt mit einem Verluft von 1000. Pf. für ben

Werfasser. — Gemalde der Kunste und Wissenschaften in England. 1784. 8. Ein tauschender Titel; eigentlich eine Bertheidigung der Freyheit. — Zwei Briefe an Raiser Joseph II. über das Recht der Auswanderung, und über das Empörungsrecht der Bolter. 1785. 8. — Philosophische Briefe über England. 1786. II. 8. — Neue Reise durch die vereinigten Staaten von Norde Amerika, im Jahr 1788. Aus dem Französischen. Bayreuth, 1792. 93. III. gr. 8. (2. Thir. 21. gr.) und von Theoph. Friedrich Ehrmann übers sezt, mit Brissots keben. Dürkheim, 1792. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) Auch mit Anmertungen von J. R. Forster. Berlin, 1791. gr. 8. (22. gr.)

Seinrich Brooke, ein englischer Dichter, aus Irland geburs tig 2c. — Wan hat von ihm: The Fool of Quality. Lond. 1766. und 1770. V. 8. — A. Collection of the Pieces formerly &c. ib, 1778. IV. 8. — Einige Tragddien 2c. a)

Beinrich Brokes, geb. den 15. Aug. 1706. zu gübek, wo sein Bater Erblehens und Gerichtsherr auf Rrempelsdorf war. Er studirte die Rechte zu Wittenberg, Halle und Leipzig; wurde 1730. Doctor zu Wittenberg, und hielt Vorlesungen; 1740. Prof. extraord. kam 1743. als ordinarius und Benszer des Schöppenstuls nach Jena; wurde auch 1744. Benszer im Hosgericht, und 1747. in der Juristens Facultät, auch 1748. Hofrath; kam 1753. als erster Syndicus nach Lübek, und wurde 1768. dritter Burgermeister; starb den 21. Mai 1773. — Schriften: Principia juris ad seriem Institutionum, Witted. 1731. 8. — Hist. juris rom. ib. 1742. 8. — Collegium juris theticum juxta seriem Pandectarum. ib. 1733. 8. — Doctrina juris feudalis &c. ib. 1734. 8. auct. 1745. 8. — Notitiæ actorum &c. ib. 1736. 4. — Selectæ observationes forenses &c. Lubecæ, 1765. fol. (5. Ehlr.) — Viele Dissertationen. b)

Bu I Ch. Briegleb, seze ben: Im Jahr 1796. erhielt er das Directorium über das Gymnasium. — Grundsäze der philosophis schen Rechtsgelehrsamkeit. Coburg, 1788. 8. — Geschichte des casimis rianischen Gymnasiums ec. bis 1790. in 16. Programmen, 1784;

a) Joder 1. c.

b) Weidlichs jestleb. Rechtsgel. — Jocher 1, e.

und nen bearbeitet: Geschichte des Coburgischen Gymnasi acad. von 1598 — 1633. ib. 1793. 8.

Lin. 15. Rach: "1785. 8. (15. fr.)" Seze ben: 4te verbest ferte Auflage. ib. 1792. 8.

Lin. 15. von unten. Statt: "Leipzig, 1787. 8. (12. gt.)" Lin. 15. von unten. Statt: "Leipzig, 1787. 8. (12. gt.)

Lin. 14. von unten. ' Rach : 30 als andere". Sege ben : Dau gehoren : Lectiones latinæ &c. ed. II. ib. 1793. 8.m. (18. gr.)

Bu R. Brooke, seze ben: practicirte als Arzt zu London ic.— Natural history of Chocolate. Lond. 1730. 8. — An introduction to Physic and Surgery. ib. 1754. und 1763. 8. — A new and accurate systema of natural history. ib. 1763. 12. — Ein Auszug aus der Londoner und Edinburger Phamacopoe; deutsch übersezt. Bus lin, 1770. 8.

Cf. Carrere Bibl. de la Med. - 36der 1. c.

Zu Seinrich Christian von Broke, seie ben: Braunschweig Lüneburgischer Regierungsrath im Fürstenthum Blankenburg, geb. ben 6. Febr. 1713; starb den 2. Jul. 1778. æt. 66. an der Ausgehrung. — Bevbachtungen von einigen Blumen, und dem Bau 2c. Leipzig, 1769. 8. (8. gr.)

Cf. Meusel 1. c.

Bu Carl de Broffes, fese ben : Mitglied ber R. Afademit ju Paris. — — Mehrere Abhandlungen in den Memoiren bir Parifer Akademie.

Lin. 1. von unten. Nach: " Salle, 1767. II. 4." Seze ben: Englisch, Edinb. 1767. 68. III. 8 m.

Not. u). Seze ju: — Boks Camml. von Bildniffen und Biogr. Der Gelehrten. ates heft. Rurnb. 1791. 8.

# Seite 692.

Rufe folgenden Artifel ein :

Claude Brossette, Herr de Varennes, geb. 1671. zu knon; war anfangs ein Jesuit, hernach ein Advosat; 1730 Schöppe zu knon; starb den 13. Jun. 1743. — Schristen: Proces verbal de l'ordonnance criminelle. Loewen, 1700. 4. oft aufgelegt. — Histabregée de la ville de Lyon. Lyon, 1711. 4. — Oeuvres de Boileau,

c) Nouv. Dick. hift. - Jocher 1. c.

avec des éclaircissemens hist. Genéve. 1716. II. 4. Amst. 1718. fol. Paris., 1726. IV. 8. mit Rups. von Dicard. — Comment. sur les Satyres et autres ouvrages de Regnier. 1729. 8.

Bu Joh. Brown's Schriften , feje ju: Gebanten über bie burgerliche Frenheit , Zügellofigkeit und Faction. Lond . 1765. 8.

Not. y). Seje zu: — Sein Eloge &c. von du Puy in der Hist. de l'Acad. roy. Vol. XLII. p. 170—189. — Nouveau Dict. hist. h. v. — Saxii Onomast. T. VII. p. 113. sq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 129. sq.

## Seite 693.

Lin. 15. Nach: "of Liberty &c." Soge ben: ib. 1749, fol. Lin. 2. von unt. Statt: " mit 107 Rupf." Lefe: mit 149. Rupf. Not. a). Seze zu: — Bam bergers biogr. Anecdoten. 1. B. P. 283 — 386.

## Seite 694.

Lin. 2. Nach? "handelt". Seze ben: Noch brauchbarer in Rutsicht auf die bürgerliche Geschichte ist ein anonymer Schrifts steller in the History of Jamaica, or General Survey of the antient and modern state of that Island; with Reslections on its Situation. Settlements, Inhabitants, Climate, Products, Commerce, Laws and Government. Lond. 1774. III. 4.

Cf. Meuseiti Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 63. fqq. Rute folgenden Artitel ein:

James Bruce, Esq. starb ben 2. Mai 1794. auf seinem Lands gut in Irland am Sturz von einer Treppe. Er machte sich durch seine Reise nach Abyssinien berühmt. — Travels to discover the Source of the Nil 1768—73. Edinburg, 1790. V. 4.m. ein wichtis ges Werk für die Naturkunde und Geographie. Deutsch von I. J. Volkmann, mit Anmerkungen von I. J. Blumenbach. Leipz. 1790—92. V. gr. 8. mit Aufern. (12. Thir.) Auch mit Abskürzung von E. W. Euhn, Rinteln, 1791. II. 8. (3. Thir.) Der 5te Band des Originals enthält seleck specimens of Natural-History &c. Im Auszug zc. von T. F. Ehrmann. Nürnberg, 1793. gr. 8.

Lin. 18. sq. Statt: "endlich Pastor zu St. Ulrich, und Senior zu Augsburg". Lefe: endlich 1744. Pastor zum H. Kreuz, und 1757. Senior und Pfarrer zu St. Ulrich zu Augsburg,

Lin. 21. Rach: " gezeigt hatte". Seze ben: Der Rauzler Pfaff ertheilte ihm 1741. in einer Bulle die Burde eines Dockor theol. Er machte aber mit gutem Vorbedacht davon keinen Gu brauch. Auch den Auf nach Salle und Göttingen hatte er sich verbeten.

Bu seinen Schriften seze ben: Hist. phil. de ideis. Aug. Vind. 1722. 8. — Comment. de vita et scriptis Elize Ehingeri. ib. 1724. & Sehr genau.

Lin. 26. Statt: wib. 1725. fol," Lefe: ib. 1734. fol. Die wifte Ausgabe ebirte Langemantel 1725. fol. Die Brukerifche if mit Urkunden vermehrt.

# Seite 695.

Lin. 2. Nach: "borigen". Seze ben: Ed. III. cur. Frid. Gottl., Born. Lips. 1790. 8.m. (1. Thir. 12. gr.) mit einer Fortsetung, Die aber zu unvollständig ist.

Lin. 8. Statt: 20 15. Zehenden (22. Thir.)" Lefe: 10. Zehen ben (12. Thir.) Dazu tam noch ein Zehend unter der Aufschrift: Reire Sammlung von Bildniffen gesehrter Manner. ib. 1757. fol.

Lin. 15. Mach: "Berol. 4. B," Seze ben: und Lipsiens, it

E. Friedr. Brukers Lebensnachrichten andere so: geb. den 18. Apr. 1733. zu Rausbeuern; studirte seit 1750. zu Leipzig; bes suchte nach 4. Jahren Halle, Wittenberg, Jena und Sottingen; wurde, nachdem er sich mit Privatunterricht zu Augsburg beschäftigt hatte, 1758. Pestilenziarius daselbst, und eod. anno 4ter Diacounus, und starb als Pfarrer ben den Barfussen in Augsburg im Wert 1772.

# Seite 698.

Lin. 5. von unten. Rach: "Amst. 1732. VI. 12." Gege beit vermehrt, Paris, 1766 — 80. XIII. 8. (15. Thr.)

Lin. 4. von unten. Statt: "Continuation de l'hist, des revolutions d'Espagne &c. Den 3ten Band". Less : Continuation de l'hist. des revolutions d'Espagne, depuis la destruction de l'Empire des Goths jusqu'à l'entière et parsaite réunion des Royaumes de Castille et d'Aragon &c. Paris, 1734. III. 3. ib. 1757. V. 12. Haye, 1734. IV. 8. Der iste und 2te B. bis p. 449. wurde von dem Justiten Joseph d'Orleans, nach dessen Lod (1698.) die Fortste

ung bis 3. B. p. 225. vom Jesuiten Arthuys: bas übrige von Brumoy verfaßt. Der Jesuit Rouillé verbesserte die Arbeit des Oxleans.

Not. k), Seze ben: Meuselii Bibl, hist. Vol. III. P. II.
3. 259. sq.
Seite 700.

Mute folgenben Artifel ein:

Joh. Ludwig Brunet, Parlaments Advosat zu Paris, seit 1717. 2c. — Schriften: Hist, du droit canonique et du gouvernenent de l'église. Paris, 1720. 12. — Le parsait Notaire apostoique et Procureur des officialités, ib. 1730. und 1775 II. 4. — Tr. des droits et libertés de l'église gallicane, ib. 1731. IV. ol. &c. d)

Bu: " von Brunks Schriften". Seze ben: Gnomici poetæ græi &c. Argent. 1784. 8. — Sopboclis quæ extant omnia,, cum veterunt Gramaticorum scholiis &c. Vol. II. ib. 1786. 4.m. — Merse
hierzu folgende Schriften: Sopboclis tragoediæ in usum scholarum
ad exemplar Brunk. Halæ, 1790. II. 8. und Sophoclis Oedipus rex,
gr. et lat. ex rec. Brunkii perpetua adnotatione illustravit Ch. Gottl.
Kuinoel. Lips. 1790. 8. und Alb. Ch. Meineke. Götting 1790. 8. —
Sophoclis Antigone ex rec. Brunkii. von A. Ch. Meineke. ib 1788.
— Sophoclis Philocetees ex rec. Brunkii von F. Just. Koeppen.
Brunsv. 1788. 8.

Lin. 6. Nach: "IV. auct. 1785." Seze ben: Dazu gehörent Rleine Anthologie, aus den Brunkischen Analecten gesammelt, und zum Behuf der Schulen herausgegeben. Duisdurg. 1789. 8. und Frid. Jacobsii Emendationes in epigrammata Anthologiæ græcæ. Lips. 1793. 8.m. (8. gr.) — Epigrams translated into english verfes from the Original greek and selected from the Compilation of Rich. Phil. Frid. Brunk. Lond. 1789. 8.

Lin. 7, Statt: "III. ib. 1786." Lefe: II. ib. 1786. 8.

Lin. 11. Statt: ib. 1786. II. 8.m. (6. Thr.) und 4. (19. Thr.)" Lefe: ib. 1786 — 89. III. 8.m. (6. Thr.) und 4. (19. Thr.) und in Sopbociis tragoedias VII. scholiastes gr. ib. 1739. 8. Eigentlich der IV. Tom. vom vorigen.

d) Nouv. Dick. hift. - Jöcher 1, e,

Not. 0). Seje ben: — Bibl. françoise. T. XIII. p. 221-236 Not. 1). Seje ju: — Götten jeztleb. gel. Europa. I. I p. 540. und 2. Th. p. 813. — Job. Matth. Gessneri Opusa la min. T. III. p. 265. sqq. — Nova acta eruditor. 173 p. 410—144.

#### Seite 701.

Bu "fr. Bruys", mert' als Rote:

Sein Leben 2c. in des Niceron Mem. T. LII. p. 130. sqq. Lin. 11. und 12. von unten. Statt: Bern, 1777. Il. 8." & fe: Bern, 1777. und 1783. II. 8. mit Aupf. (3. Thir.)

Seite 702.

Bu " Sam. Bucholz" Schriften, seze ben: Constantin & Groffe, in seiner wahren Groffe wieder hergestellt. Berlin, 1772. Segen Schirach, welcher den Kaiser in seinen historischen Brieft zu sehr herabgewürdigt hatte. Damit muß man vergleichen: En stantins Leben zc. von Joh. Marth. Schröft beschrieben seiner allgemeinen Biographie zc. 4. B. p. 1. sqq. welcher die wununstige Mittelstrasse halt; besser, als franz Gusta in sein Vita di Constantino il Grande &c. In Fuligno, 1786. II. 4. Walles an diesem Kaiser anstaunt, übrigens die verrusene Donath verwirft. Bon dieser Schenkung an Pabst Sylvester II. werde die Schriftsteller angeführt in Meuseilie Bibl. hist. Vol. V. P.

Lin. 16. Statt: "Berlin, 1765—71. V. gr. 4. (20. ft.)" Lefe: Berlin, 1765—74. VI. gr. 4. (15. Lhk.)

Lin. 17. sq. Statt: "1. Lh ib. 1775. gr. 4. (1. st. 30. th. Left: ib. 1775. Il. gr. 4. (2. Thir. 8. gr.)

Seite 703.

Zu Buders Schriften seze ben: Repertorium reale pragmation juris publ. et seud. imp. R. G. ib. 1751. 4.m. (4. Lhr. 16. gr.)

Lin. 10. sq. Statt: "Lips. 1782—88. Vol. III. Part. VI. 8.11. Lips. 1782—96. Vol. VIII. Part. XVI. 8.11.

Lin. 13. von unten. Statt: pib. 1756. 8." Lefe: ib. 1756. 8." Lefe: ib. 1756. 8."

Not. x). Seze ben: — Sein Memoria &c. von 3ob. C. Fischer. Jena, 1788. 8. weitschweifig. Buder hatte 190. 3the für seinen Biographen vermacht. Nach des Prof. Wunderlich

Tod in Hamburg, übernahm fischer auf Gellfelds Berlangen die Arbeit. — Brukeri Pinacoth. Vol. II. Dec. VII.

# Seite 704.

Bu Buffons Lebensnachrichten seze zu: She er an du fay's Stelle Aufseher des R. Gartens zc. wurde, studirte er zu Dison und Angers; reis'te mit dem Gouverneur des Herzogs von Rings ston; seine Renntnisse in seinem Lieblingsfach zu erweitern, und hielt sich in gleicher Absicht 1. Jahr in London auf.

# Seite 705.

Lin. 7. Rach: "1788. 4.m." Seze ben: T. H. ib. 1789. Lin. 17. Statt: "ib. 1781 — 88. VII — XV. gr. 8." Lefe: 1781 — 94. VII — XXI. gr. 8.

Lin. 21. Statt: "ib. 1783—89. VII—XV. gr. 8." Lefe: ib. 1783—93. VII—XIX. gr. 8. (Alle 46. Bande bis 1791. auf Drukpapier » mit 1279. Rupf. 43. Thir. 14. gr. und prænum. 26. Thir. 18. gr. auf Schreibpap. mit schwarzen Rupf. 56. Thir. 4. gr. prænum. 38. Thir. 6. gr. und mit illumin. Rupf. 161. Thir. 8. gr. prænum. 115. Thir. 12. gr.)

Not. z). Seze zu: — Deutsch, Franks. 1789. 8. Lesenswürsbig. — Niederelbisches Magazin, 1788. 1. B. 6. St. p. 634. — Vie privée &c. par le Chevalier Audé. Franck. 1790. 8.m. — Eloge &c. par le Marquis de Condorcet. Paris, 1790. 8.

# Seite 707.

Bu J. J. S. Bukings Schriften, seze ben: Sammlung von Auffazen und Beobachtungen, aus den meisten Theilen der Arzneys wissenschaft. Stendal, 1787. 8. — Abhandlung vom Aniescheibens bruch. Stendal, 1789. 8.

3u G. A. Burgers Lebensnachrichten seze ben: Er war seit 1789. Prof. extraord. ber schönen Wissenschaften zu Göttingen, und farb baselbst den 8. Jun. 1794. an der Lungensucht, zet. 46.

Bu seinen Schriften seze ben: Atademie der schönen Redefuns fie. 1. B. 3. Stute, 1790. 91. 8. (1. Thir.) — Benj. Franklins Jugendjahre 2c. Uebersest, Berlin, 1792. 8.

Lin. 1. von unt. Statt: "ib. 1789. II. 8. mit Kupf, und Vign." Lefe: ib. 1790. II. 8. mit Kupf, und Vign. (1. Thir. 8. gr.) und aufferordentliche Ausgabe von Dr. Carl Reinhard besorgt, ib. 1796. II. 8. mit Vignetten.

#### Seite 708.

Bu J. G Bufch's Lebensnachrichten feje ben: Che er Prof. Mathel. wurde, ftudirte er zu Gottingen nebft der Theologie vorzuglich die Mathematit, Statifit, Geschichte, und die neuere Sprachen; nahrte fich nach geendigten Universitate's Jahren ju Hamburg mit Privatunterricht.

34 feinen Schriften seze ben: Erfahrungen. Leipzig, 1790–94. IV. 8: (4. Thr.) — Versuch einer Mathematik, jum Nujen und Bergnügen des bürgerlichen Lebens. ib. 1791—96. 3. Th. 8.m. — Theoretisch practische Darstellung der Handlung in ihren naw vigsaltigen Geschäften. ib. 1792. II. 8. (2. Thr. 4. gr.) — Bemen kung auf einer Reise durch die vereinigten Riederlande und Enpland. ib. 1786. gr. 8. (12. gr.) — Gewinnt ein Bolk in Abschiftaung, wenn seine Sprache Universalsprache wird. Berlin, 1787. 8.

. Lin, 9. Rach: (2. fl. 24. fr.)" Sese ben: ib. 1790-96. IV. 8.m. mit Rupf. (4. Thir.)

Lin. 11 Rach: 2(2. fl.)" Seze ben: zweite umgearbeitet und mit einer mathematischen Bibliographie vermehrte Ausgab. Hamburg, 1795. 8. nur die mathematischen Wissenschaften.

. Statt: 2 ib. 1777. Il. 8." Lefe: Leipzig, 1777. 78. II. 8. (I. Thir. 2. gr.)

Lin. 15. Statt: " sehr vermehrt, 1783. 8." Lefe: sehr ber mehrt. 1783. und 1795. 8.m. (20. gr.)

Lin. 17. fq. Ctatt: " ib. 1784-85. VI. gr. 8. 2 Lefe: ib. 1784-92. 3. B. jeder 4. St. gr. 8.

Bu A. J. Busching, merke; Er starb ben 28. Mai 1793. xt. 69
3u seinen Schriften seze zu: Joh. Jacob Cerche, K. rust
schen Collegienraths und D. d. A. B. Lebenst und Reiseschichte,
von ihm seihst beschrieben, mit Zusägen und Anmertungen. Halle,
1791. gr. 8. mit Kups. (1. Thir. 12. gr.) — Bepträge zur Kogierungsgeschichte K. Friedr. II. ic. Hamb. 1790. gr. 8. (1. Thir
12. gr.) — Grundlage einer Geschichte der Bemühungen und Badienste alter und neuer Wölfer um die Geschrsamseit. Beilin,
1792. 8. (1. Thir. 4. gr.) — Neuste Geschichte der Ebangett
schen beider Consessionen in Polen. Palle, 1785 — 87. III. 4
(2. Thir, 19. gr.)

Lin. 3. von unten. Statt: "und 8te Ausgabe. ib. 1789. 8.\*\*
Lefe: und 7te Ausgabe. ib. 1789. 8. 8te Aufl. ib. 1787 — 92. XI. 8.
(13. Thir.) Wegen des Verfassers Tod wurde der 10te und 11. Th.
von der vorigen Auslage genommen. Franzos. Strasburg, XV.
(30. st.) Fortgesest von C. D. Ebeling, 13ter Th. 1. und 2. B.
enthaltend Amerika. ib. 1793. 94. 8. Prof. Sprengel bearbeitet
Aften, und Prof. Sartmann Ufrika.

Not. g). Geze ben : Schattenriffe edler Dentschen. 3. B. p. 1-27. Seite 709.

Lin. 8. Mach: " halle, 1767 — 89. XXII. 4." Seze ben: forts gefest und geschloffen von Benj. Gottfr. Weinart. 23. Th. nebst Register. ib. 1793. 4. (1. Thir. 18 gr.) Fortgefest von Friedr. Gottl. Canzler. Neues Magazin für die neuere Geschichte, Erd, und Bollerkunde. Leipz. 1790. 4.

Lin. 15. Statt: 2 ib. 1775. 8." Lese: ib. 1775. und 1787. 8. (6. gr.)

Lin. 8. von unten. Statt: 10. Jahrgange. Berlin, 1773—82. 8." Lefe: 15. Jahrgange. Berlin, 1773—87. 8. wurde 1787. ges endigt. (Der Jahrgang 2. Ehlr.)

Not. h). Seze ben: Sein Leben im oten Th. seiner Bentrage ju der Lebensgeschichte benkwirdiger Personen 2c. — Oratio sunedris &c. a Ge. Lud. Spaiding, Gymnas. Berolino-Colon. Prof. Berolini, 1793. 8.m. (3. gt.) — Erinnerung an seine Verdienste um das berlinische Schulwesen, von Friedr. Gedike. ib. 1795. 8. (2. gt.)

Seite 710.

Schalte folgende Artifel ein:

Job. Bapt. Bullet, erster Professor und Decan der theol. Facultät auf der Universität zu Besançon; starb 1775. — Mémoires sur la Langue Celtique &c. à Besançon, 1754 — 59. Ill. fol. ein celtisches Wörterbuch, das einzige in seiner Urt, in welchem zugleich die Geschichte der Sprache, und die eigenthümliche Benew nungen der Städte zc. ethmologisch erörtert werden. e)

Caffruccio Buonamici, geb. ben 18. Oct. 1710. ju Lucca. Er flubirte ju Difa und Padua; hielt fich berpach lang ju Rom

e) Meufelii Bibl. hift. Vol. V. P. I. p. 322. fq.

auf, eine geistliche Pfründe zu erhalten. In gleicher Absicht bes gab er sich nach Frankreich. Da es ihm auch hier sehlschlug, so wählte er den Kriegsstand. Nun nannte er sich Castruccio, statt Peter Joseph. Er wurde Sadet in neapolitanischen Diensten; wohnte 1744. dem Feldzuge ben Belletri ben. Wegen dessen siener Beschreibung erhielt er die Stelle eines Commissans ben der Artillerie, und vom Herzog von Parma die gräsliche Würde; üben dieß 1754. das Ereuz vom Maltheser: Orden. Er starb den 22. Febr. 1761. an der Brustwassersucht zu Lucca. — Schriften: De redus ad Velitras gestis. Lugd. B. (Luccae) 1746. 4. Lugd. B. 1749. 4. mit den Anmerf. des Generals Linden; nachgedrust, Amst. 1748. 8. Dresdæ, 1779. 8. — Comment. de bello Italica Lib. III. Lugd. B. (Genuæ,) 1750. 51. II. 4. wurde zu Reapel, in Holland und England nachgedrust; auch ins Französ. und Englisssche übersest. — Einige lat. und ital. Reden und Gedichte. f)

Philipp Buonamici, des vorigen Bruder, geb. 1708. zu Lucca. Er lehrte hier eine Zeit lang die Beredfamteit; wurde wegen sein nem guten lateinischen Stil, Substitut des pabstlichen Secretärs zu Rom, auch Abt. — Man hat von ihm: De claris poneisiciarum epistolarum scriptoribus. Romæ, 1753. 8. Eine Nachahmung des Cicero de claris oratoribus. — Einige lateinische Gedichte und Reden. g)

Not. i). Seze ben: — Bambergers biogr. Anecdoten 2c. 2. B. p. 254—259.

Seite 711.

3u Ph. D. Burk's Schriften seze ben: Samml. zur Pastorali Theologie. Stuttgard, 1771 — 73. VIII. St. 8. (1. Thir. 8. gr.) Seite 712.

Schalte folgenben Artifel ein:

Wilh. Franz de Bure, ein gelehr er Buchhalter zu Paris.

— Bibliographie instructive, ou Traité de la Connoissance des livres rares et singuliers. Paris, 1763—68. VII. 8. und Supplement &c. ib. 1769. II. 8. und T. X. ou Livres anonymes &c. ib. 1781 8.

f) Mazzuchelli Scritt. d'Italia. — Jöchen l. e. — Saxii Onomall. T. VII. p. 99. sq.

g) AA. cit.

Lin. 20. Statt: 5 ib. 1736. und 1744. 8. Lese; ib. 1736. 1744. und 1709. 8. (6, gr.)
Seite 714.

Lin. 12. sqq. Statt: "La vie de Grotius, d'Erasme &c." bis Lin.. 24." Hamburg, 1754. Il. 8. (I. sl.)" Lese: Vie de H. Grotius. Amst. 1754. Il. 12. Paris, 1752. II. 12. Deutsch, schlecht übersezt, Leip. 1755. 8. (12. gr.) — Vie de M. Bossuet &c. Paris, 1761. 12. — Vie du Card. du Perron. ib. 1768. 12. — Vie d'Erasme &c. Deutsch, von Senke. Hake, 1782. II. 8. (I. Ehlr. 20. gr.) — Hist. des revolutions de l'Empire de Constantinople, depuis la sondation de cette ville jusqu'à l'an 1453. Paris, 1748, 1750. III. 12 m. deutsch. Historie der Staatsveranderungen des Rasserthums zu Consstantinopel; aus dem Franzossschen. Damb. 1754. II. 8. (I. sl.) Tr. de l'autorité du Pape. Haye, 1720. IV. 12. wird geschâpt. — Hist. du Royaume de Sicile. ib. 1745. II. 4. — Arbeitete auch an Europe savante, das seit 1718. im Haag heraussam.

Not. 9). Seje ju: — Meuselii Bibl, hift, Vol. V. P. I, p. 174.
Seite 715.

Rufe folgenden Artitel ein:

VIc. Lorenz Burmann 2c. — Flora indica, cui accedit feries Zoophytorum indicorum nec non prodromus floræ Capenfis. Amstel. 1786. 4. mit Rupf. (6. Ehlr.)

Seite 176.

Rufe folgenden Artifel ein:

Carl Buttinghausen, geb. 1731. zu Frankenthal, in ber untern Pfalz, wo sein Vater als pfälzischer Hauptmann sich aufs hielt. Er studirte zu Duisburg und Heidelberg; wurde hier 1753. Lehrer an dem Collegio sapientiæ; 1759. Prof. philos. extraord. und 1760. Prof. eloq. et hist. eccles. ordinarius, zugleich 1763. Pfarrer zu St. Peter; starb 1786. — Schriften: Annotationes ad Joh. Aventini Annales. Heidelb. 1758. 8. — Specimen horarum hebr. et arabicarum, ut et observationum biblicarum, Trai. ad. Rh. 1758. 8. — Sammlung einiger Benträge zur Erläuter rung der pfälzischen Geschichte. Frankfurt, 1761. 8. — Viele Dissertationen und Abhandlungen. h)

h) Das N. gel. Europa. 19. Eh. p. 652 - 663. - Saxii Onomaft. T. VII. p. 159. fq.

# 422 Supplem. zum dritten Band.

gu 3. f. Burschers Schriften, seie ju: Prolusiones XIV. de vera origine præcipuorum dogmatum et institutorum sacrorum &c. Leipi. 1781. 4. (1. Ebir. 4. gr.)

Bu A. Buffaus Schriften, fese ju: — Siffor. Sageregifter von R. Friderichs IV. Leben, Reifen und Regierungsgeschichte. Ropenh. 1782. gr. 8. (1. Thir. 6. gr.)

lin, 9. Statt: 2XII." Lefe: XVII.

Lin, 11. Statt: 32 ib. 1789. 4. " Lest: ib. 1784 — 89. 4. (1. Thir. 10. gr.)

. . . . . . . . . . . .

•

•

•

.

•

.

:

.

.



. İ ١.

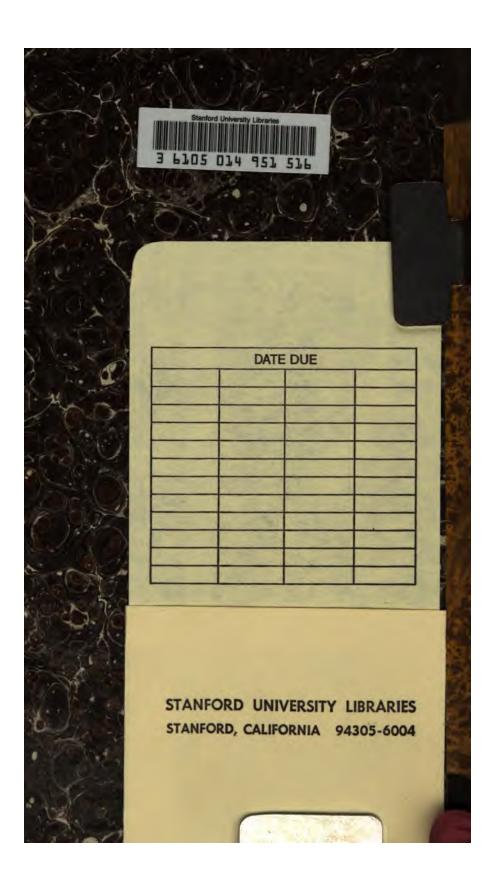

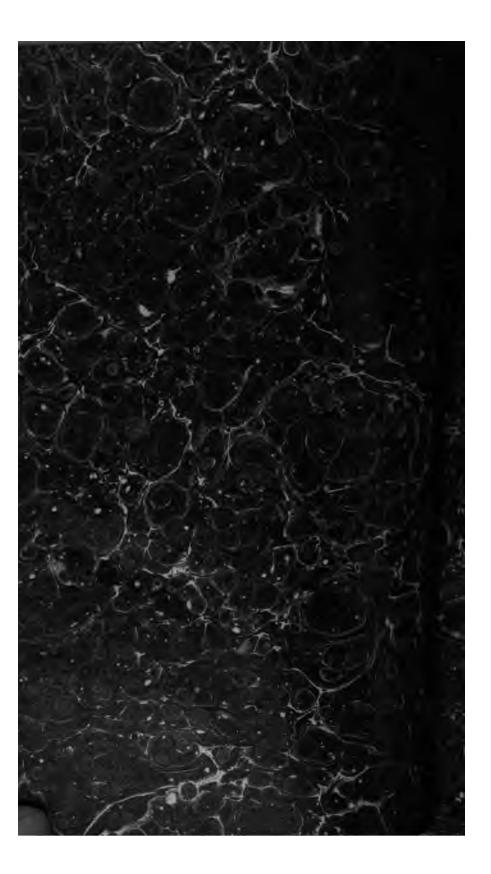

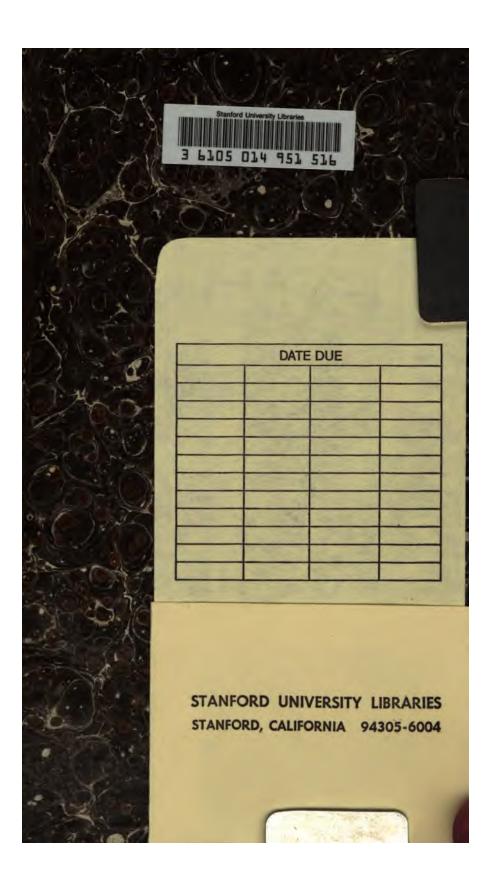

